

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

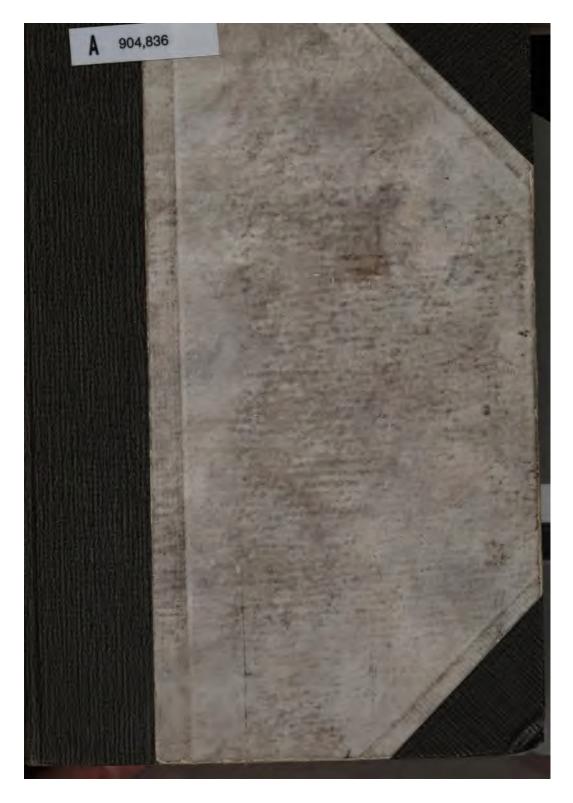

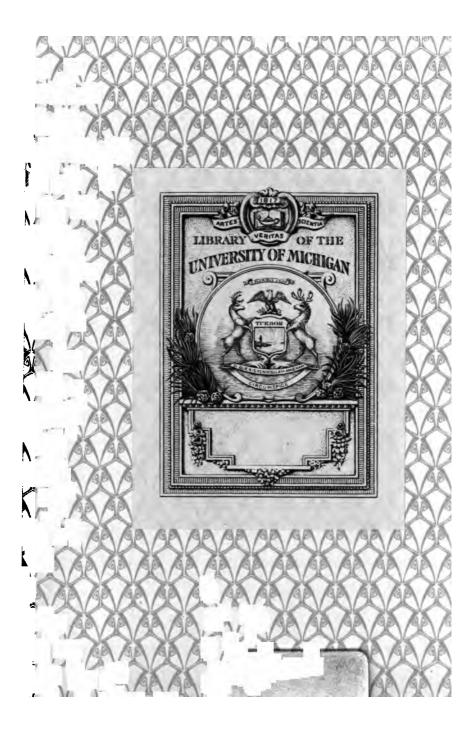

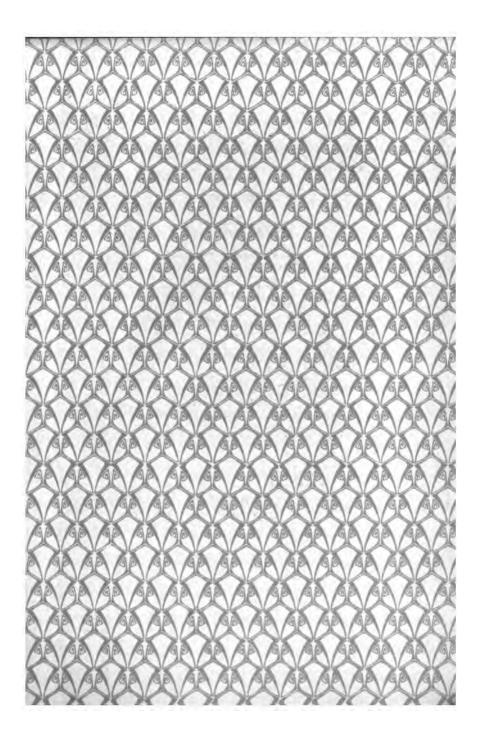

HX 273 .13387 A3 V. 2

.

### Aus meinem Leben Iweiter Teil

HX 273 .B387 A3 v. 2

## Aus meinem Leben Zweiter Teil

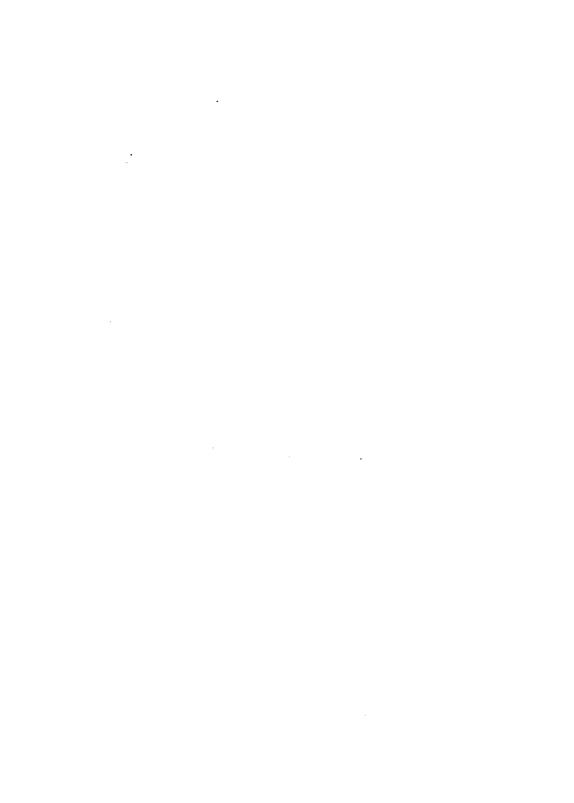

## Uns meinem Leben Von August Bebel

+ Zweiter Teil +

Stuttgart 1911 Verlag von J.H. W. Dies Nachf. G.m.b.H.

# Alle Rechte vorbehalten Copyright 1911 by J. H. W. Dietz Nachf. G. m. b. H. Stuttgart



Drud von 3. S. B. Dies Rachf. G. m. b. S. Stuttgart



### Geleitwort.

rüher, als ich selbst gehofft, ist es mir ermöglicht worden, den vorliegenden zweiten Band "Aus meinem Leben" fertigzustellen. Mein Gesundheitszustand hat sich in den letzen anderthalb Jahren erheblich gebessert und damit ist meine Leistungsfähigkeit gehoben worden. Leider siel in diese Zeit die lange, schwere Erkrankung meiner teuren, unvergestlichen Frau, mit deren Sinscheiden Ende November 1910 ihr Leiden seinen Abschluß fand.

Der zweite Band ist weit stärker geworden, als ich anfangs geahnt; er wuchs mir unter den Känden zu einer Art Geschichte der Partei, was erklärlich ist bei der Stellung, die ich in der Partei erlangte. Auch kamen mir noch Briefe und Aktenmaterial in die Kände, das ich verloren glaubte. Während dem ruhelosen, überarbeiteten Leben, das ich länger als ein Menschenalter führte, war vorsichtshalber manches beseitigt und vergessen worden, das sich bei gründlichem Nachforschen wieder fand. Außerdem gelangten, da ich als Miterbe des Friedrich Engelssichen literarischen Nachlasses testamentarisch eingesest worden war, die meisten meiner Briefe wieder in meinen Besit, die ich im Laufe mehrerer Jahrzehnte mit Friedrich Engels und Karl Mary gewechselt hatte. Den Kauptinhalt dieser Briefe, die wesentlich in die Zeit des Sozialistengesess sielen, werde ich im britten Bande benutzen.

Dieser lettere wird, vorausgesett, daß mir überhaupt das Leben und die nötigen Rräfte verbleiben, erst nach längerer Zeit erscheinen. Die Vorarbeiten befinden sich noch in den Anfängen. Möglicherweise muß ich diesen dritten Band in zwei Teile zerlegen. Sein Inhalt wird die zwölf Jahre Sozialistengeset, die "Beroenzeit" der Partei, wie diese Periode gern genannt wird, umfassen. Damit gedenke ich meine Veröffentlichungen größeren Umfangs abzuschließen.

Dem Schlußband wird ein Namen- und Sachregister beisgegeben werden.

Bürich, den 2. September 1911.

21. Bebel.



### Die Periode des Herrn v. Schweißer in der proletarischen Arbeiterbewegung.

### Jean Baptift v. Schweiter.

Inter den Persönlichkeiten, die nach dem Tode Lassalles nacheinander die Führung des von ihm gegründeten Vereins übernahmen, steht 3. B. v. Schweißer allen weit voran.

In Schweißer erhielt der Verein einen Führer, der in hohem Grade eine Reihe Eigenschaften befaß, die für feine Stellung von großem Werte waren. Er besaß die nötige theoretische Vorbildung, einen weiten politischen Blid und eine fühle Lleberlegung. Als Journalist und Agitator hatte er die Fähigkeit, die schwierigsten Fragen und Themen dem einfachsten Arbeiter klar zu machen; er verstand es wie wenige, die Massen zu fanatisieren, ja zu faszinieren. Er veröffentlichte im Laufe seiner journalistischen Tätiakeit in seinem Blatte, dem "Gozialdemofrat", eine Reibe populärwissenschaftlicher Abhandlungen, die mit zu dem Besten gehören, was die sozialistische Literatur befist. So beispielsweise seine Kritik des Marrschen "Rapital" und die später als Broschüre veröffentlichte Abhandlung "Der tote Schulze gegen den lebenden Laffalle", Arbeiten, die noch beute ihren vollen Wert haben. Auch als Varlamentarier erwies er sich als sehr geschickt und gewandt. Er erfaßte rasch eine gegebene Situation und verstand sie auszunuten. Endlich war er auch ein guter Redner von großer Berechnung, der Eindruck auf die Maffen und die Gegner machte.

Alber neben diesen guten, zum Teil glänzenden Eigenschaften besaß Schweißer eine Reihe Untugenden, die ihn als Führer einer Urbeiterpartei, die in den ersten Unfängen ihrer Entwicklung begriffen war, dieser gefährlich machten. Für ihn war die Bewegung, der er sich nach mancherlei Irrsahrten anschloß, nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Er trat in die Bewegung ein, sobald er sah, daß ihm innerhalb des Bürger-

tums keine Zukunft blühte, daß für ihn, den durch seine Lebensweise früh Deklassierten, nur die Soffnung bestand, in der Urbeiterbewegung die Rolle zu spielen, zu der sein Ebraeiz wie seine Fähigkeiten ibn sozusagen prädestinierten. Er wollte auch nicht bloß der Führer der Bewegung, sondern ihr Beherrscher sein, und trachtete sie für feine egoistischen 3wecke auszunugen. Während einer Reihe von Jahren in einem von Jefuiten geleiteten Institut in Alfchaffenburg erzogen, später sich dem Studium der Jurisprudenz widmend, gewann er in der jefuitischen Rasuistik und juristischen Rabulistik das geistige Rüstzeug, das ihn, der von Natur schon liftig und verschlagen war, zu einem Politiker machte, der skrupellos seinen 3weck zu erreichen suchte, Befriedigung feines Ehrgeizes um jeben Dreis und Befriedigung feiner großen, lebemännischen Bebürfnisse, was ohne auskömmliche materielle Mittel, die er nicht besaß, nicht möglich war. Es ist aber eine alte geschicht= liche Erfahrung, die in allen Volksbewegungen sich bestätigt hat, daß führende Persönlichkeiten, die spharitische Gewohnheiten haben, aber wegen Mangel an Mitteln sie nicht zu befriedigen vermögen, leicht an sie berantretenden Versuchungen unterliegen, namentlich wenn sie dabei auch glauben, außer der Befriedigung ihres Chraeizes Scheinerfolge erringen zu können.

Die diktatorische Stellung, welche die Organisation des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins dem Leiter des Vereins einräumte, begünstigte die Schweißerschen Bestrebungen ungemein. Es war aber auch ebenso natürlich, daß gegen die Gelüste des Diktators ein ständiger Rampf der selbständiger benkenden Mitglieder im Verein entstand. Die Opposition, zeitweilig durch seine brutale Rückschsslosigkeit scheindar niedergeworsen und aus dem Verein hinausgedrängt, erhob sich in Rürze in anderen Personen und an anderen Orten wieder, und es begann der Rampf von neuem gegen ihn. Seine Serrschaftsbestrebungen wurden noch dadurch ungemein begünstigt, daß das einzige Blatt, das der Verein besaß — und ein zweites neben diesem duldete er nicht —, "Der Sozialdemokrat", in seinen Sänden war und von ihm geleitet wurde. Damit hatte er das Mittel in der Sand und wandte es ohne Skrupel an.

bie geistige Beherrschung der Mitglieder zu einer absoluten zu machen, wobei er jeden Widerspruch und jede ihm unbequeme Meinungsäußerung gewaltsam niederhielt. Die Art, wie dabei wieder Schweißer den Massen zu schmeicheln verstand, obgleich er innerlich sie verachtete, ist mir nie mehr in ähnlichem Maße begegnet. Sich selbst stellte er als ihr Wertzeug hin, das nur dem Willen des "souveränen Volkes" gehorche, dieses souveränen Volkes, das nur seinen Beitung las und dem er seinen Willen suggerierte. Wer aber wieder ihn zu lecken wagte, der wurde der niedersten Motive geziehen, als eine Viertels- oder Uchtelsintelligenz gebrandmarkt, die sich über die braven, ehrlichen Alrbeiter erheben wolle, um sie im Interesse ihrer Gegner zu mißbrauchen.

Eine Rolle, wie Schweißer sie allmählich spielte, war allerbings nur in den Jugendjahren der Bewegung möglich, und darin liegt die Entschuldigung für seine fanatisierten Unhänger. Wer heute die Rolle eines Schweißer in der Bewegung spielen wollte, wäre in kurzer Zeit unmöglich, sei er wer er wolle.

Schweißer war ein Demagog großen Stils, der an der Spiße eines Staates sich als ein würdiger Schüler Machiavellis — für dessen grundsatlose Theorien er schwärmte — erwiesen haben würde. Die absolute Berrschaft, die er durch die erwähnten Mittel sich auf Jahre in seinem Verein zu sichern wußte, läßt sich nur vergleichen mit gewissen Erscheinungen in der katholischen Kirche. Er hatte eben nicht umsonst bei den Jesuiten Unterricht genommen.

Wessen wir — Liebknecht und ich — Schweiger beschuldigten, war, daß er den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein — natürlich wider Wissen und Wollen des weitaus größten Teiles seiner Mitglieder — im Interesse der Bismarcschen Politik leite, die wir nicht als eine deutsche, sondern als eine großpreußische Politik betrachteten, eine Politik, betrieben im Interesse der Sohenzollernschen Sausmacht, die bestrebt war, die Serrschaft über ganz Deutschland zu gewinnen und Deutschland mit preußischem Geist und preußischen Regierungsgrundsäten — die der Todseind aller Demokratie sind — zu erfüllen.

Wie damals die Dinge im allgemeinen lagen und bei dem schweren Rampfe, in dem sich Bismard mit der liberalen Bourgeoifie befand, benutte er jedes Mittel, auch bas unscheinbarfte, das seinen Zwecken dienen konnte. 3ch babe bereits im ersten Teil dieser Arbeit dargelegt, wie Bismard noch vor dem Auftreten Laffalles in dem Laclierer Eichler einen gewandten Ugenten befaß, der für seine Volitik in den Arbeiterkreisen Dropaganda machte. Lassalle, der nicht als Dienender, sondern als Gleichberechtigter, als Macht zu Macht mit Bismarck in Unterhandlungen sich einließ, unterstützte mehr als er wohl felbst wollte diese Vismarckschen Bestrebungen. Seine Verhandlungen mit Bismarck wurden zwar offenbar mit dem Februar 1864 abgebrochen und bis zu seinem (Lassalles) Tode nicht wieder aufgenommen, aber das Streben, die Arbeiterbewegung der Bismarckschen Volitik dienstbar zu machen, blieb bestehen und hatte einen gewissen Erfolg, woran die scharfe Absage, die Rarl Marr dem alter ego Vismarck, Lothar Bucher, gab, als diefer ihn zur Mitarbeit am preußischen "Staatsanzeiger" einlub, nichts änderte.

Selene v. Rakowicza (Selene v. Dönniges), die ehemalige Geliebte Lassalles, wegen der er in das Duell, das ihn das Leben kostete, verwickelt wurde, erzählt in ihrem Buche: "Von anderen und mir", Verlin 1909, daß sie in einer Nachtunterhaltung Lassalle die Frage vorgelegt: Ist's nun wahr? Sast du mit Vismarck allerlei Geheimes zu tun? Worauf dieser geantwortet habe: "Was Vismarck anbelangt und was er von mir gewollt hat und ich von ihm? — laß dir's genügen, daß es nicht zustande kam, nicht zustande kommen konnte. Wir waren beide zu schlau — wir sahen unsere beiderseitige Schlaubeit und hätten nur damit enden können, uns (immer politisch gesprochen) ins Gesicht zu lachen. Dazu sind wir zu gut erzogen — also blieb es bei den Vesuchen und geistreichen Gesprächen."

Diese Darstellung klingt wahrscheinlich. Es hieße Lassalles Scharffinn und seine Einsicht beleidigen, sollte er anders gebacht haben, als hier seine ehemalige Geliebte erzählt. Leberhaupt konnte kein scharffinniger und einsichtiger Mensch, und

das war auch Schweitzer, sich täuschen über das, was ein Sozialbemokrat von Vismarck erlangen konnte, was nicht, und daß, wenn Vismarck auf irgendwelche Veziehungen mit Sozialdemokraten sich einließ, es nur geschah, um sie in seinem Interesse zu verwenden und nachher wie ausgepreßte Zitronen beiseite zu wersen. Oder ein anderes, daß sie sich an ihn verkauften und ihm Dienste leisteten, was bei Lassalle nicht in Frage kommen konnte.

Für meine Auffassung sprichtzunächst die Satsache, daß, als an des Präsidenten Bernhardt Beders Stelle F.W. Frissche Vizepräsident des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins wurde, Dr. Dammer, der frühere Vizepräsident des Vereins, Frissche empfahl, er solle bei seinen Agitationen im Königreich Sachsen neben den sozialistischen Forderungen für die preußische Spisse eintreten und die über diese Versammlungen veröffentlichten Zeitungsberichte direkt an Vismarck senden, auch diesem über die abgehaltenen Versammlungen direkt berichten. Frissche selbst hat mir diese Mitteilungen gemacht, als es sich im Serbst 1878 um die Vekämpfung des Entwurfs des Sozialistengeses handelte. Diese Mitteilungen habe ich damals im Reichstag in einer Rede gegen Vismarck auch verwendet.

Die Versuche, den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein für die Vismarcksche großpreußische Politik nugbar zu machen, waren also sehr frühzeitig vorhanden und dauernde. Es wird Sache meiner Auseinandersetzungen sein, zu beweisen, daß Schweißer diesen Bestrebungen Vismarcks bewußt diente.

Wäre Schweißer ein Mann gewesen, der der Sache, die er äußerlich versocht, innerlich ehrlich zugetan war, wäre er ein Mann gewesen, von dem jeder Parteigenosse überzeugt sein mußte, daß nur die Begeisterung und das reinste Streben, der Arbeiterklasse zu dienen, dei ihm vorhanden war, hätte er die sehr bedenklichen Zweideutigkeiten, die in seinem politischen Leben auftauchten, zu vermeiden gewußt, wäre mit einem Worte sein ganzes Tun Vertrauen fordernd gewesen, er wäre dis an sein Lebensende unbestritten der Führer der Partei geblieben. Zeder Versuch, ihn zu diskreditieren, wäre an ihm abgeprallt,

mochten solche Ungriffe ausgehen von welcher Seite immer. Statt dessen mußte er sein stetig sinkendes Ansehen verteibigen und erlebte schließlich, daß nach der Niederlegung seiner Präsidentschaft, als jeder wagen durfte, frei zu sprechen, ohne Gefahr, von einem Bannstrahl getroffen zu werden, gerade diejenigen die ehrenrührigsten Anklagen gegen ihn erhoben, die ihn einstmals gegen die Angriffe von unserer Seite fanatisch verteidigt hatten. So kam es, daß die Nachricht von seinem Tode jene kalt und gleichgültig ließ, die im anderen Falle ihn bis zur letzten Stunde als ihren Führer anerkannt und seinem Anbenken alle Ehren erwiesen haben würden.

0 0

Jean Baptist v. Schweiter wurde am 12. Juli 1834 zu Frankfurt am Main geboren. Das Blut, das in seinen Abern floß, war, nach seinen Vorsahren zu urteilen, eine Mischung von italienisch-französischem mit deutschem Blute. Seine Familie, die im Jahre 1814 vom damaligen König von Bahern geadelt wurde, gehörte zu den sogenannten Patriziersamilien Altstrankfurts.

Was der junge Schweißer in seiner Familie sah und hörte, war nicht sehr erhebend und von zweiselhaft erzieherischem Einsluß. Der Vater, einst Rammerjunker bei dem berüchtigten Serzog Rarl von Braunschweig, der 1830 eilig sein Land verlassen mußte, wollte er nicht der Volkswut zum Opfer fallen, war ein Lüdrian, der als Verschwender lebte. Die Mutter, die getrennt von ihrem Manne ein besonderes Saus führte, trieb es in der gleichen Weise. Rein Wunder, daß der junge Jean Vaptist bei solcher Abstammung und bei solchem Vorbild in die elterlichen Fußtapfen trat, nur daß ihm die Mittel fehlten, welche die Eltern verjubelt hatten, worauf denn für ihn das Schuldenmachen die notwendige Konseguenz war.

Gegen die Mitte der fünfziger Jahre führte ihn sein Studium auch nach Berlin, wo er unter anderem im Sause Rrummachers, dessen Frau eine Verwandte seiner Großmutter war, verkehrte, und die führenden Männer der preußischen Reaktion, so zum Beispiel Friedrich Julius Stahl, kennen lernte. Die später in

seinen Schriften hervortretende scharfe und treffende Rritik der Natur des preußischen Staates dürfte er bei seinem Aufenthalt in Berlin und im Verkehr mit den maßgebenden Gesellschaftsfreisen gewonnen haben. Sein großbeutsch-österreichischer Standpunkt, der nicht nur der herrschende in seiner Familie, sondern auch in den Bürgerfreisen Altfrankfurts war, mochte feine Beobachtungsgabe besonders schärfen. Er lernte jest den Staat in seinem innersten Wesen kennen, der der Todfeind Desterreichs war. Dieser sein großbeutsch-österreichischer Standpunkt tam auch in den politischen Schriften zum Ausdruck, deren erste Schweißer 1859 veröffentlichte, und zwar in Frankfurt, wo er sich 1857 als Rechtsanwalt niedergelassen hatte, dem aber die Praris fehlte. Diese Schrift, die mahrend des öfterreichisch-italienisch-französischen Rrieges veröffentlicht wurde, führte den bezeichnenden Titel "Desterreichs Sache ist Deutschlands Sache" und forderte das Eintreten von Besamtbeutsch= land für Desterreich. Die zweite Schrift mit gleicher Tendenz führte den Titel: "Widerlegung von Karl Vogts Studien zur gegenwärtigen Lage Europas". Diefelbe fcbließt: Defterreichs Sache ist die Sache des europäischen Rechtes und der europäischen Ordnung, die Sache der Rultur und Sumanität und vor allem die nationale Sache deutscher Ehre und deut-. fcher Unabhängigkeit.

In einer dritten Schrift, die 1860 erschien, betitelt "Der einzige Weg zur nationalen Einheit", rückt er erheblich nach links. Er bekennt sich als Republikaner und sieht nur in einer demokratischen Einheit Deutschlands, die durch eine Revolution von unten herbeizuführen sei, das Beil Deutschlands. Indes versiel er später wieder in seine großdeutsch-österreichischen Sympathien, die er endlich nach seiner persönlichen Bekanntschaft mit Lassalle ins kleindeutsche Lager abschwenkte und in der Politik eines Vismarck die einzige Möglichkeit zur Lösung der deutschen Frage sab.

Der Beginn der Volksbewegung und die Gründung des Nationalvereins im Jahre 1859 mit seinen kleindeutschen Bestrebungen konnten Schweißer nicht gleichgültig lassen. Er trat, entsprechend seinem damaligen Standpunkt, gegen den National-

verein auf. Er meinte (Januar 1861), nur wenn der Nationalverein sich für die Republik, das hieß also für die Revolution erkläre, könne er auf die Silfe der Arbeiter rechnen. Preußen sei nicht besser als Oesterreich; beide müßten zertrümmert werden, sollte die deutsche Eindeit möalich sein.

Alls dann im November 1861 in Frankfurt a. M. mit seiner Silfe ein Arbeiterbildungsverein gegründet wurde, wählte man Schweiner zu dessen Vorsitienden. Hier vertrat er die gleichen radikalen Ideen. Unfang 1862 erschien wiederum eine Schrift von ihm, "Zur deutschen Frage", in der er sich abermals als unerbittlichen Gegner der hobenzollernschen Sauspolitik und der preußischen Führerschaft in Deutschland bekannte und die Jämmerlichkeit der Mittelparteien brandmarkte. Er trat jest als Vielgeschäftiger in der Politik hervor. So wurde er auch Vorsitender des Frankfurter Turnvereins: Vereine, die damals samt und sonders eine eifrige politische Sätiakeit entfalteten, obgleich fie angeblich unpolitische Vereine sein follten. Das gleiche war mit der Schützenvereinsbewegung der Fall. Auch in dieser trat Schweißer aktiv bervor und wurde, als der deutsche Schüßenbund gegründet wurde, Mitglied des engeren Ausschusses desselben. Als dann Juli 1862 das erste deutsche Schütenfest in Frankfurt abgehalten wurde, war Schweißer Schriftführer des Zentralausschusses und Redakteur der Festzeitung. Der intime Umgang, den er damals mit dem Berzog von Roburg, dem "Schütenherzog", pflog, an deffen Seite er fich häufig auf dem Festplate zeigte, stand freilich in Widerfpruch zu feinem bisherigen radikalen Verhalten und auch zu ber radikalen Rede, die er am 22. Mai 1862 auf dem Arbeitertag des Maingaus in durchaus sozialistischem Sinne gehalten hatte, wie ich das bereits im ersten Teil dieser meiner Arbeit erwähnte.

Schweißer hatte um diese Zeit gleichzeitig mehrere Eisen im Feuer. Aber da brach das Verhängnis über ihn herein. Er wurde kurz nach dem Frankfurter Schüßenfest zweier Versehlungen öffentlich beschuldigt, die einen schwarzen Schatten auf sein späteres Leben warfen und als Werkmale seines Charakters von Vedeutung sind.

Bunächst wurde er beschuldigt, 2600 Gulben für die Raffe des Frankfurter Schützenfestes unterschlagen zu haben. Rlage wurde von seiten des Ausschusses nicht erhoben, und das gab wohl Veranlaffung, daß die Cat überhaupt bestritten wurde. Demgegenüber möchte ich feststellen, daß der Justigrat Sterging in Gotha, ber im Zentralausschuß bes Schützenfestes faß, mit seiner Namensunterschrift eine Erklärung in der "Allgemeinen Deutschen Arbeiterzeitung" in Roburg erließ, worin er die Unterschlagung als Catsache bestätigte. Als bann einige Jahre später im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein die Opposition gegen Schweiter losbrach, schickte die Gothaer Mitgliedschaft einen ihrer Angehörigen zu Juftigrat Sterzing, um ihn zu fragen, ob bie gegen Schweißer erhobene Beschuldigung der Unterschlagung wahr fei. Sterzing bestätigte bas. Darauf wandte fich die Bothaer Mitgliedschaft an Schweißer, teilte ihm die Aleußerung Sterzings mit und ersuchte ihn, Sterzing zu verklagen. Schweißer lehnte ab. Er erklärte: das falle ihm nicht ein, da habe er viel au tun.

Ein anderer noch unliebsamerer Vorgang trug sich im August 1862 im Schlofgarten zu Mannheim zu. Schweißer wurde beschuldigt, am Vormittag des betreffenden Tages ein Sittenvergeben an einem Knaben begangen zu haben. Er wurde mit vierzehn Tagen Gefängnis bestraft. Die Sandlung wäre viel schwerer bestraft worden, hätte man den betreffenden Knaben feststellen können. Dieses gelang nicht. Wohl aber wurden andere Rnaben gefunden, denen Schweiter bas gleiche Unfinnen gemacht hatte. Daraufbin fand seine Verurteilung ftatt. Im Eifer, Schweißer reinzuwaschen, hat man die Unschuld Schweißers. die er natürlich selbst behauptete, zu beweisen versucht. Im Interesse der historischen Wahrheit follten solche Versuche unterbleiben. Man mag über die gleichgeschlechtliche Liebe noch so frei denken, so war es unter allen Umständen eine Ehrlosigkeit, bie Befriedigung derfelben am hellen Sage in einem öffentlichen Part und an einem schulpflichtigen Rnaben zu versuchen. Bemerkt sei auch, daß Schweißer sich hütete, gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung einzulegen, was sicher geschehen wäre, wenn er sich unschuldig gefühlt bätte.

Diese beiden Vorkommnisse zwangen Schweißer, auf einige Beit Frankfurt zu verlaffen. In den Arbeiterkreisen erweckten sie natürlich eine starke Animosität gegen ihn. Alls daber im nächsten Jahre, nach Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Schweiner die versönliche Bekanntschaft Lasfalles gemacht hatte und Mitglied des Vereins geworden war, stellten die Frankfurter Mitglieder an Lassalle das Ersuchen. er solle Schweiter angeben, den Versammlungen bes Vereins nicht mehr beizuwohnen. Laffalle lehnte dieses Ersuchen als philiströs ab, das Schweiger zugeschriebene Vergeben habe mit seinem politischen Charafter nichts zu tun. Die Rnabenliebe sei in Griechenland allgemein berrschender Brauch gewesen, dem der Staatsmann und der Dichter gehuldigt habe. Im übrigen zollte er den Fähigkeiten Schweißers hohes Lob. Un Schweiter felbst schrieb er, daß die gerügten Reigungen nicht nach seinem Geschmack seien. Einen Zweifel, daß Schweißer diese nicht besitze, drückte er nicht aus; er wußte wohl warum.

Anfang 1863 veröffentlichte Schweißer eine neue Schrift bei Otto Wigand in Leipzig, betitelt "Die österreichische Spițe". Die Schrift widmete er seinem Freunde Berrn v. Sofftetten, einem ehemaligen baverischen Offizier, "in Verehrung und Freundschaft"; die Vorrede ift von einer schwülen Leberschwenglichkeit, als rede Alkibiades zu einem seiner Lieblinge. Der Inbalt der Schrift ist in mehr als einer Beziehung interessant. Er schildert darin den Charafter des preußischen Staates durchaus richtig und erklärt Preußen für eine Einigung Deutschlands burchaus ungeeignet. Im weiteren tritt er trot aller bemotratischen Vorbehalte wieder für die öfterreichische Spine ein. Der preußische Staat stehe der Gesamtheit Deutschlands gegenüber, so führt er aus, auf Grund seiner historischen Entwicklung . . ., die ihn zwinge, sich weiter in demselben Lande und durch dieselbe Bereicherungsart zu vergrößern, also auf Unnerionen auszugehen. Diese Mission Preußens sei aber teine deutsche, fondern eine preußische. Preugen muffe nach feiner inneren Natur barauf feben, daß der alles einzelne mehr ober weniger durchdringende Beift, ber althistorische, spezifisch preußische, wesentlich hohenzollernsche Charakter des Staates nicht ver-Loren gehe.

Gegen dieses Preußen macht er energisch Front, das mit einem wirklichen Gesamtdeutschland unverträglich sei. Er spricht sich dabei in folgender programmatischer Weise aus, eine Auffassung, der wir später in einer anderen Situation wieder begegnen werden. Er sagt: "Wenn dem künftigen Deutschen Reiche — sei es eine Republic oder ein Raisertum — auch nur ein einziges Dorf des jetigen deutschen Bundesgebiets sehlt, so ist dies ein nationaler Skandal. Die kleinste Witte im fernsten Dorfe, wo deutsche Junge klingt, hat das heilige Recht auf den Schutz der Gesamtheit."

Diese feierliche Erklärung hielt ihn aber bald darauf nicht ab, die Politik zu unterstüßen, die den nationalen Skandal herbeisührte und herbeisühren wollte, und nach seiner eigenen Auffassung herbeisühren mußte. Und es handelte sich dabei nicht bloß um ein einzelnes Dorf oder eine Sütte, sondern um Ländergebiete mit zehn Millionen Deutscher, die Jahrhundertelang früher zum Reiche gehörten als die Provinz Preußen, deren Namen die Sohenzollern ihrem Königreich gaben. Schließlich forderte er die österreichische Spize und den Eintritt Gesantösterreichs in den Jund, wenn nicht anders, so durch die Zertrümmerung Preußens. Demgemäß verlangte er, daß die großdeutsche Partei energisch sür die österreichische Spize eintrete und nicht der kleindeutschen Partei das Feld in der Agitation für die preußische Spize überlasse.

So Schweiter als schwarzgelber Großdeutscher noch Alnfang 1863. In wenigen Monaten war er ein anderer. Mittlerweile hatte er die persönliche Bekanntschaft Lassalles gemacht. Er begriff rasch, daß sich hier eine Gelegenheit zu einer Stellung für seine Zukunft bot, die seinem Ehrgeiz entsprach, die ihm in der bürgerlichen Welt nach den oben geschilderten Vorgängen für alle Zeit abgeschnitten war. In diesen Kreisen galt er als ein Mensch, vor dem man die Tür schließen müsse.

Als im Frühjahr 1863 Laffalle nach Frankfurt kam, verftändigten sich beide offenbar sehr balb. Gelegenheit dazu bot

auch ein gemeinsamer Ausflug in die Rheinpfalz, auf dem sich ein amüsanter Vorgang mit Lassalle zutrug. Außer Lassalle und Schweißer nahmen an der Partie die Gräfin Satfeldt, Sans v. Bülow und unfer verstorbener Varteigenoffe, der damals jugendliche Wendelin Weißheimer teil. Die Reise ging nach Ofthofen am Rhein, von wo aus der Ebernburg, bekanntlich einst der Sie Sickingens, ein Besuch gemacht werden follte. Auf Betreiben Weißheimers hatte fein Bater, ber in Ofthofen wohnte, die Gesellschaft zum Mittagstisch geladen. Lassalle saß an der Tafel neben Frau Weißbeimer. Als diese im Laufe des Gesprächs, wißbegierig wie Frauen nun einmal find, die Frage an Laffalle richtete: ob er glaube, daß seine Dläne durchführbar feien, umarmte Laffalle fie und drückte ibr mit den Worten: "Sie sind eine köftliche Frau" einen Ruß auf die Lippen. Er schloß ihr also buchstäblich den Mund. Lleber diese Verhöhnung aller gesellschaftlichen Etikette geriet der alte Weißbeimer dermaßen in Aufregung, daß er einige Sekunden nach Atem schnappte, wohingegen die übrige Gesellschaft aus vollem Salse lachte.

Die Wandlung in der Gesinnung Schweißers unter dem Einfluß Lassalles zeigte sich sofort deutlich in der Rede, die er am 13. Oktober 1863 in Leipzig unter dem Titel hielt: "Die Partei des Fortschritts als Trägerin des Stillstandes". Diese Rede bezeichnet eine vollständige Umwandlung seiner bisherigen Stellung zu Preußen, zugleich war sie eine Rechtsertigung der Politik Lassalles und eine klare Stellungnahme gegen den Liberalismus, was zu jener Zeit hieß eine Parteinahme für Bismarck und die Feudalen. In jener Rede führt er unter anderem aus:

"Allein, meine Serren, wenn Sie meinem Vortrag gefolgt find, so werden Sie erkannt haben, daß zwar der moderne Absolutismus samt seinen Adels- und Priesterkoterien uns seindlich gegenübersteht, da er überhaupt von Neuerung nichts wissen will; allein, Sie werden zugleich erkannt haben, daß unser eigentlicher, hartnäckiger und erbitterter Feind wo ganz anders steckt — nämlich in der Vourgeoispartei und ihren Vertretern. Es muß durchaus einmal offen und bestimmt

ausgesprochen werben, daß in der weitaus höchsten und wichtigsten Frage der Zeit der wahre Sis des Stillstandes in der sogenannten liberalen Partei liegt, daß also unser, der sozialdemokratischen Partei Rampf in erster Linie gegen sie gerichtet sein muß. Wenn Sie dies aber festhalten, meine Berren, dann werden Sie sich selbst fagen: Warum hätte Lassalle sich nicht an Bismard wenden sollen?"

Nach dieser Theorie waren also nicht die Feudalen, denen jeder politische und soziale Fortschritt ein Greuel war, die, um modern zu reden, die heftigsten Verteidiger der gottgewollten Abhängigkeiten sind, der Hauptseind der Arbeiter, das waren vielmehr die Liberalen, von denen selbst der am weitesten rechtsstehende Anhänger doch immer noch ein Vertreter der modernen Entwicklung, ein Anhänger eines gewissen Kultursortschrittes ist, ohne den die kapitalistische Ordnung nicht bestehen kann, die dem Proletarier erst die Wöglichkeit schafft, sich zum freien Wenschen emporzuarbeiten, die Unterdrückung des Wenschen durch den Wenschen zu beseitigen. Schweizer wußte, daß die von ihm gepredigte Auffassung eine grundreaktionäre war, ein Verrat an den Interessen des Arbeiters, aber er propagandierte sie, weil er glaubte, sich dadurch nach oben zu empsehlen.

Es verstand sich von selbst, daß Bismard und die Feudalen eine solche Silfe von der äußersten Linken mit Vergnügen sich gefallen ließen und den Vertreter einer solchen Auffassung eventuell auch unterstützten. War doch dieses Spielen mit Sozialismus und Kommunismus — und kein vernünftiger Mensch konnte annehmen, daß es sich um mehr als um ein Spielen handle — ein vortrefsliches Mittel, die liberale Vourgeoisie, die nie an einem Lebermaß von Mut und Einsicht litt, ins Vockhorn zu jagen und sie dem Vismarckschen Jäsarismus ins Garn zu treiben. Je radikaler dieser Sozialismus sich gegen die Vourgeoisie aufspielte, je mehr erfüllte er seinen Zweck. Daher auch die Aufforderung Vuchers an Marx — man muß dieses immer wiederholen —, im "Staatsanzeiger" selbst kommunistisch zu schreiben.

Diese Politik war aber bas gerade Gegenteil von Demokratie und Sozialismus, was ich nicht erst zu beweisen nötig habe.

### "Der Sozialdemokrat."

Schweißer siedelte im Juli 1864 nach Berlin über und ließ sich dort naturalisieren. Sein Zweck war, die Serausgabe eines Parteiorgans "Der Sozialdemokrat" zu betreiben, wozu sein Freund v. Hofftetten, der mit einer Gräfin Strachwiß verheiratet war und einiges Vermögen besaß, die Mittel hergab. Auffallend ist, daß Lassalle in seinem Testament iemen Pfennig

für das von ihm gebilligte Unternehmen anwies.

Schweißer war es gelungen, troß des Mißtrauens, das ein Teil der hier Genannten gegen ihn hegte, außer Liebknecht Karl Marx, Friedrich Engels, Oberst Rüstow, Georg Serwegh, Jean Philipp Becker, Fr. Reusche, Moriß Seß und Professor Wuttke als Mitarbeiter zu gewinnen, selbstwerständlich auf ein radikales Programm, das Schweißer entworfen hatte, das sich durch Klarbeit, Bestimmtheit und Kürze auszeichnete. Dasselbe erschien an der Spige der Probenummer des "Sozialdemokrat" vom 15. Dezember 1864 und lautete:

### Unfer Programm.

Drei große Gesichtspuntte find es, welche das Streben und die Sätiateit unserer Vartei bestimmen:

Wir betämpfen jene Gestaltungen bes europäischen Staatenspstems, welche, unnatürlich die Völker trennend und verbindend, aus dem feudalen Mittelalter in das neunzehnte Jahrhundert sich herübergeschleppt haben — wir wollen fördern die Solidarität der Völkerinteressen und der Volkssache durch die ganze Welt.

Wir wollen nicht ein ohnmächtiges und zerriffenes Vaterland, machtlos nach außen und voll Willfür im Innern — bas ganze, gewaltige Deutschland wollen wir, ben einen, freien Volksstaat.

Wir verwerfen die bisherige Beherrschung ber Gesellschaftburch bas Rapital — wir hoffen zu ertämpfen, bag die Arbeit den Staat regiere.

Diese brei großen auf gemeinsamer Grundlage beruhenden Gesichtspuntte weisen uns in jeder möglichen Frage mit zwingender Notwendigkeit auf die Bahnen, die wir zu wandeln haben.

Unfere Prinzipien find einfach und flar — ihre Ronfequenzen zu ziehen werben wir uns niemals fcheuen. Rein Zweifel, wäre dieses durchaus unansechtbare, von allen maßgebenden Personen in der Partei gebilligte Programm fortan die Richtschnur des Blattes geblieben, eine Spaltung wäre unmöglich gewesen, eine Aera gesunder Fortentwicklung wäre eingetreten und hätte eine ungeahnte Ausbreitung der Partei schon in jungen Jahren höchst wahrscheinlich gemacht.

Aber Schweißer wollte es anders. Von Serrn v. Sofstetten, seinem Affocié und Miteigentümer des "Sozialdemokrat", rede ich nicht. Sofstetten war ein schwacher Mann ohne tiefere Einsicht in das Wesen der Dinge, der sich von Schweißer treiben und mißbrauchen ließ, und den dann Schweißer wie eine ausgequetschte Zitrone nach einigen Jahren beiseite warf, nachdem Sofstetten sein Vermögen bis zum letzen Rest für den "Sozialdemokrat" und für Schweißer, der über Jahr und Tag auch an seinem Tische saß, geopfert hatte.

Diekorrekte Saltung des "Sozialdemokrat" währtenicht lange. Vereits in Nr. 6 des "Sozialdemokrat" waren in dem Artikel "Das Ministerium Bismarck und die Regierungen der Mittel- und Rleinstaaten" Wendungen enthalten, in denen Schweihers Sympathie mit der Politik Vismarck, wenn auch noch sehr vorsichtig, zum Ausdruck kam. Mit der Nr. 14 des "Sozialdemokrat" vom 27. Januar 1865 beginnt dann jene Serie Artikel "Das Ministerium Vismarck", in denen er die demokratische Maske fallen läßt, was die öffentliche Albsage der meisten der eben erst gewonnenen Mitarbeiter zur Folge hatte.

In dem ersten dieser Artikel wurde ausgeführt:

"Parlamentarismus heißt Regiment ber Mittelmäßigkeit, heißt machtloses Gerebe, während Zäsarismus doch wenigstens kühne Initiative, doch wenigstens bewältigende Tat heißt. .Schmach ben Renegaten, die jest der Reaktion dienen', ruse man. Sonderbar aber doch, daß diese radikalen Renegaten (beren rasche Abwirtschaftung wir erlebt haben. U.B.) nicht bei Pfordten und Beust (selbstwerständlich nicht. U.B.), daß diese radikalen Renegaten gerade bei Bismarck sind."

Die Renegaten, die er meinte, waren eben alles Leute, die teinen Beruf zu einem revolutionären Borgeben in sich ver-

١

١,

spürten, die sich mit der kapitalistischen Ordnung der Dinge — vorausgeset, daß sie überhaupt je deren Gegner waren — abgefunden hatten und sich sagten, daß der Rapitalismus unter der Alegide des märkischen Junkers nicht zu kurz kommen werde, worin sie sich nicht täuschten.

Im zweiten Artikel Schweiters hieß es in Betrachtung der Entwicklung Preußens:

"Bon dieser Grundlage aus (bem Kurfürstentum) hat sich sobann ber vergleichungsweise junge Staat, vorzugsweise burch bas mächtige Genie eines großen Königs und gewaltigen Kriegshelben, eines in jeder Beziehung bewunberungswürdigen Mannes, zu einem ausgedehnten und mächtigen Königreich erweitert."

Nach dieser Verherrlichung Friedrichs des Großen, die ein Sybel oder Treitschke tönender nicht betreiben konnte, spendet er auch der Volkserhebung von 1813 ein Lob, die eine glänzende Ausnahme von der Regel preußischer Geschichte sei. "Der Hauptsache nach und alles in allem genommen, ist Preußen das, was es ist, durch die an seiner Spise stehende Oynastie geworden."

Alsbann charakterifiert er das Wesen des preußischen Roya-lismus.

"Bährend ein solcher Geist in den einen deutschen Staaten zwar nicht ohne alle Vegründung sein mag, jedenfalls aber alles höheren politischen Ernstes und der tieseren Würde entbehrt, in den anderen Staaten aber geradezu als Rarikatur dessen erscheint, was man Royalismus nennt, ist der königliche Geist in Preußen eine wohlbegründete politische Anschauungsweise und Richtung. Denn die Oynastie und in ihr der jedesmalige Regent können mit innerer Verechtigung als der Rulminationspunkt der aufsteigenden Stala der herkömmlichen Elemente, als der Schwerpunkt der in hergebrachten Bahnen rotierenden Kräfte, als derz und Gehirn des Organismus innerhalb eines Staatsganzen betrachtet werden, welches nur so und unter solcher Voraussehung seine eigentümliche Wesenheit und seine dermalige Stellung erlangte und erlangen konnte."

Des weiteren meinte er noch, daß der preußische Staat in seinem dermaligen Zustand das offenbare Gepräge bes Un-

fertigen, einer noch nicht abgeschlossenen geschichtlichen Entwicklung auf sich trage. Ein Zustand also, der nach Unnexionen schreie. Diese Mission, die Preußen in Deutschland habe, sei aber keine deutsche, wie man uns glauben machen wolle, sondern eine preußische.

Schweißer kannte also die Natur des preußischen Staates, wie keiner sie besser kennen konnte, seine Schlüsse waren durchaus logisch. Aber um so mehr drängt sich die Frage auf, wie konnte er dann eine Politik unterstüßen, die nach seinem eigenen Geständnis undeutsch, weil nur großpreußisch war, und wenn siegreich, die Niederlage der Demokratie bedeutete? Eine solche Politik durste vom demokratischen Standpunkt aus nicht unterstüßt, sie mußte vielmehr auf Leben und Sod bekämpft werden, denn es war der Sodseind der Demokratie, der diese Politik betrieb.

Schweißer schließt seinen zweiten Urtikel also:

"Ein wahrhaft preußisches Ministerium, ein folches, welches die aus der Geschichte des preußischen Staates hervorgegangene Wesenheit desselben zu besestigen und weiterzuentwickeln strebt, kann weder in Gemäßheit bloßen Schablonenkonservatismus lediglich die stupide Aufrechterhaltung des gerade Vorhandenen beabsichtigen, wie dies konservative Ministerien in Preußen lange getan, noch auch kann es die dem Staate von seiner Geschichte indizierte äußere Politik unter Ausbedung des inneren Charakters des Staates anstreben, wie dies die liberale Partei unter Verleugnung des Machtschwerpunktes von der Krone hinweg in das Abgeordnetendaus beabsichtigte."

Das heißt also in klares Deutsch übersett: Die Eigenart des preußischen Staates verdietet einer preußischen Regierung die Einführung eines parlamentarischen Regimes, und wenn ihr Liberalen dennoch danach stredt, so verlangt ihr etwas, was der Natur des preußischen Staates entgegen ist. Begnügt euch also, ein Ornament am Staatswagen zu sein. In der Situation, in der damals die Rammer sich der Regierung gegenüber befand, bedeuteten solche Auslassungen einsach ein In-den-Rücken-fallen der Volksvertretung und eine Unterstützung der Pläne Bismards.

ŗí

In seinem dritten Artikel führt er zunächst aus: Die Schlußfolgerungen seines zweiten Artikels und die Untersuchungen, die zu denselben führten, seien mehrfach migverstanden (!) worden. Er wird also jest noch deutlicher. Er sagt:

"Indem Preußen eine Politit verfolge, die gur Annegion ber Serzogtumer (Schleswig-Solftein) führen muffe, fene es, Die alorreichen Traditionen preußischer Gefchichte aus langem Schlummer wedend, an ben innerften Rern bes preu-Bifden Staatsgeiftes feine Sebel an.

Es ift eine bedeutende Politit, die jest in Preußen gemacht wird!... Wer Unnerion anfängt, muß fie durchseten. Mehr noch.

Eine preußische Regierung, die in ber zweiten Sälfte des neunzehnten Jahrhunderts deutsches Land zu annektieren beginnt, eine preußische Regierung, die angesichts ber offentundigen, von Raiser, Rönigen und Fürsten feierlich proklamierten Unhaltbarteit ber politischen Verfassung Deutschlands die friedericianische Politit' (wie ein großbeutsches Blatt fich ausbrückte) wieder aufnimmt, tann nicht ftille fteben nach tleinem Gieg - weiter muß fie auf ber betretenen Bahn - vormarte, wenn nötig mit ,Blut und Gifen'.

Denn anknupfen an die ftolzesten Traditionen eines historisch erwachsenen Staates und dann feige zurückbeben vor entscheidenber Sat, biefe ben innerften Lebensnerv eines folchen Staates ertöten.

Man tann folche Traditionen ruben laffen - aber man tann fie nicht aufnehmen, um fie zu ruinieren!

Ein preußischer Minifter, ber folche Politit für Preußen machte - er verfiele unrettbar ben gurnenben Manen bes großen Friedrich und bem Belächter feiner Beitge. noffen."

Wie mußte bei dem Lesen solcher Artikel das Berg jedes guten Preußen schlagen; war doch banach Preußen quafi von der Vorfehung vorher bestimmt, der Beherrscher Deutschlands zu werden. Und wie mußten die Serzen der Feudalen einem Manne zugetan fein, der beffer als sie alle die "historische Mission" des preukischen Staates darzulegen und zu verberrlichen verstand. Und das follte unbeachtet und unbelohnt bleiben?

Was Schweißer hier schrieb, war aber auch eine Verherrlichung der weiteren Bismarckschen Politik, es war eine förm-



liche Unpeitschung Vismarcks, auf bem betretenen Wege weiter

zu gehen, wäre eine solche noch notwendig gewesen.

Im vierten Artikel kam Schweißer auf ben Bundestag und Desterreich zu sprechen. Sier hatte er mit seiner Rritik leichtes Spiel, denn dümmer und dem Zeitbedürsnis widersprechender konnte nicht gehandelt werden, als diese beiden Faktoren in der deutschen Frage gehandelt hatten. Im übrigen war die Saltung, die in diesem Artikel Schweißer Oesterreich gegenüber einnahm, wie in seiner ganzen späteren Politik, das direkte Gegenteil von dem, was er noch im Jahre 1863 — also anderthalb Jahre zuvor — in seiner Broschüre "Die österreichische Spize" zur Verherrlichung Desterreichs gesagt hatte, und was das Programm besagte, das angeblich der "Sozialdemokrat" vertreten sollte.

Der fünfte Urtikel beschäftigte sich mit der Stellung der Nation und der deutschen Frage. Er kommt zu dem Resultat:

"Attionsfähig in Deutschland sind nur noch zwei Fattoren: Preußen und die Nation, preußische Bajonette oder deutsche Proletarierfäuste — wir sehen tein brittes.

... Das Preußentum ift der Feind des Deutschtums, aber es ift auch der Feind der bestehenden Gewalten Deutschlands.

Die Nation steht fest auf ewigem Fundament — die Fürstenstühle Deutschlands aber müssen wanten, wenn Preußen sich erinnert, daß Friedrich der Große sein Rönig war."

Und wie stand's mit dem preußischen Thron?

Der Leser wird zugeben, daß raffinierter, demagogischer nicht zu schreiben war. Wie ein Aal windet er sich vor einer klaren Stellungnahme. Er läßt nur ahnen, spricht aber nicht aus, was er will. Klar ist, daß das Lesepublikum, an das Schweiter sich wandte, von seinem Plädoner für Preußen gefangen genommen wurde, und das war sein Zweck. Dazu kam, daß der ganze politische Inhalt des "Sozialdemokrat" von der Tendenz durchtränkt war, welche die fünf Artikel erfüllte. Vismarck hatte in der ganzen deutschen Presse keine Feder, die geschickter für seine Politik Dropaganda machte.

ί.

Rein Zweifel, diese Bismarcartitel standen mit dem Programm des "Sozialdemokrat" in seiner ersten Nummer im schneidendsten Widerspruch. Es ist auch ausgeschlossen, daß der äußerst scharssinnige Schweißer nicht vorausgesehen habe, daß er mit diesen Urtikeln der großen Mehrzahl der eben erst gewonnenen Mitarbeiter in gröblichster Weise vor den Ropfschug. Es war eine Brüskierung sondergleichen. Es war also selbstverständlich, daß darauf Rarl Marx, Friedrich Engels, W. Liebknecht, Herwegh, Joh. Ph. Beder und Friedrich Reusche von dem Blatte sich lossagten.

Schweißer quittierte in einem Artikel in der Nr. 31 seines Blattes über die Rücktritte mit den Worten: Einige bornierte Röpfe hatten sich an unseren Leitartikeln "Das Ministerium Vismarck" gestoßen. Mit Genugtuung konstatiere er, daß zwei Sauptorgane des österreichischen Liberalismus, die "Preffe" und die "Ostbeutsche Post", sich auf seine Seite gestellt hätten und brachte längere Auszuge aus denselben. Weiter zitierte er die "Neue Frankfurter Zeitung", das Blatt Sonnemanns, die ausgeführt hatte, daß die von Schweißer befolgte Politik nichts als die Fortsehung der Lassalleschen Politik sei.

Das war richtig! Ohne Laffalles Verhalten wäre es Schweißer sehr schwer geworden, die von ihm beliebte Politik im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein zur Geltung zu bringen. Alber doch war zwischen Laffalle und ihm ein Unterschied. Laffalle, ökonomisch vollskändig unabhängig, skand zu Vismarck wie Macht zu Macht, davon konnte bei Schweißer, der tief in Schulden steckte und nach seiner sonstigen Qualität in alle Wege keine Rede sein. Er erschien in seinem Auftreten als ein Werkzeug der Vismarckschen Politik, als ein Mann, der den Vorteil des Laffalleschen Scheins für sich hatte und ihn geschickt ausnutzte.

Im weiteren erklärte Schweißer gegen Marz und Engels, daß sie sich vom "Sozialdemokrat" zurückgezogen, sobald sie eingesehen hätten, daß sie nicht die erste Rolle bei der Partei spielen konnten. Im Gegensatz zu ihnen sei Lassalle nicht der Mann der unfruchtbaren Abstraktion, sondern ein Politiker im strengen Sinne des Wortes, nicht ein schriftstellerischer Voktrinär, sondern ein Mann der praktischen Cat gewesen.

Wobei wieder nicht vergessen werden darf, daß später Schweißer den Mann der "unfruchtbaren Abstraktion", den "schriftstellerischen Doktrinär" Rarl Marz, umschmeichelte und für sich zu gewinnen suchte.

Mary und Engels blieben bie Antwort nicht schuldig. Unter bem 24. Februar 1865 veröffentlichten fie folgende Erklärung:

"Die Unterzeichneten versprachen ihre Mitarbeit am ,Gozialbemofrat' und gestatteten ihre Nennung als Mitarbeiter unter bem ausdrücklichen Vorbehalt, daß bas Blatt im Beifte bes ihnen mitgeteilten turzen Drogramms redigiert werde. Sie verkannten keinen Augenblick die schwierige Stellung des ,Sozialdemokrat' und machten baber keine für ben Meridian Berlin unpaffenden Unfprüche. Gie forderten aber wiederholt, daß dem Ministerium und der feudalabsolutistischen Partei gegenüber eine meniaftens ebenfo tubne Sprache geführt werde wie gegenüber den Fortschrittlern. Die von dem "Sozialdemokrat" befolgte Taktik schließt unsere weitere Beteiligung an demfelben aus. Die Unficht der Unterzeichneten vom toniglich preußischen Regierungsfozialismus und von der richtigen Stellung der Arbeiterpartei zu folchem Blendwert findet sich bereits ausführlich entwickelt in Nr. 73 der Deutschen Brüffeler Zeitung' vom 12. September 1847, in Untwort auf Nr. 206 bes damals in Röln erscheinenden ,Rheinischen Beobachters', worin die Allianz des Proletariats und der Regierung gegen die liberale Bourgeofie vorgeschlagen mar. Jedes Wort unserer damaligen Erklärung unterschreiben wir noch heute."

Die Erklärung in der "Deutschen Brüsseler Zeitung", auf die hier Marx und Engels sich bezogen, lautete:

"Benn eine gewisse Fraktion deutscher Sozialisten fortwährend gegen die liberale Bourgeoisie gepoltert hat, und zwar in einer Beise, die niemandem Borteil brachte als den deutschen Regierungen, wenn jest Regierungsblätter wie der "Rheinische Beobachter", auf die Phrasen dieser Leute gestüßt, behaupten, nicht die liberale Bourgeoisie, sondern die Regierung repräsentiere die Interessen des Proletariats, so haben die Rommunisten weder mit der ersteren noch mit der letzteren etwas gemein. . . .

Das Bolt ober, um an die Stelle biefes weitschichtigen, schwantenden Quebrucks ben bestimmten zu fegen, bas Proletariat ra-

soniert ganz anders, als man im geiftlichen Ministerium sich träumen läßt. Das Proletariat fragt nicht, ob den Bourgeois bas Voltswohl Nebenfache ober Sauptfache fei, ob fie die Proletarier als Ranonenfutter gebrauchen werden oder nicht. Das Proletariat fragt nicht, was die Bourgeois bloß wollen, fonbern mas fie muffen. Es fragt, ob der jegige politische Buftand, die Serrichaft ber Bureaufratie, ober ber von ben Liberalen erstrebte, die Serrschaft der Bourgeoisie, ihm mehr Mittel bieten wird, feine eigenen 3wece gu erreichen. Dazu bat es nur nötig, die politische Stellung bes Proletariats in England, Frankreich und Amerika mit der in Deutschland zu vergleichen, um zu seben, daß die Serrschaft ber Bourgeoifie bem Proletariat nicht nur gang neue Waffen zum Rampfe gegen die Bourgeoifie in die Sand gibt, fondern ihm auch eine gang andere Stellung, eine Stellung als anerkannte Partei verschafft."

Es heißt weiter: "Das Bolt tann fich nicht für die ftändischen Rechte interessieren. Aber ein Landtag, der Geschworenengerichte, Gleichheit vor dem Geses, Aufhebung der Frondienste, Preffreiheit, Affoziationsfreiheit und eine wirkliche Repräsentation verlangt, ein Landtag, der ein für allemal mit der Bergangenheit gebrochen und seine Forderungen nach den Bedürfnissen der Zeit eingerichtet hat statt nach alten Gesesen, solch ein Landtag tann auf die träftigste Unter-

ftugung bes Proletariats rechnen."

Am 4. März schlossen sich Georg Serwegh und Wilhelm Rüstow der Erklärung von Mary und Engels ausdrücklich an. Am 5. März erklärte Fr. Reusche in der "Rheinischen Zeitung" seinen Rücktritt von der Mitarbeiterschaft am "Sozialdemokrat", wobei er unter anderem bemerkte, er habe wiederholt die Redaktion aufgefordert, das Junkertum rücksichtsloszu bekämpfen. Rüstow habe Anfang Februar eine eingehende Kritik der Militärfrage an die Redaktion gesandt; aber troh der wiederholten Anfragen von Rüstow und ihm erschienen weder diese noch ein von ihm eingesandter Artikel gegen den königlich preußischen Regierungssozialismus. Bald habe es geheißen, es sei kein Raum vorhanden, bald, man wolle warten, bis die Zeit geeignet wäre. Am 11. März erklärte Zean Philipp Becker in Genf im Samburger "Nordstern", dem Vorgehen

von Mary und Engels sich anzuschließen. Liebknecht hatte sich gleichzeitig mit den letteren von Schweiter und dem "Sozialbemokrat" losgesagt. Professor Wuttke in Leipzig gab zwar teine öffentliche Erklärung ab, stellte aber seine Mitarbeiterschaft am "Sozialbemofrat" ein. Der einzige, der von dem ganzen Mitarbeiterstab einstweilen noch dem "Sozialdemokrat" verblieb, war Moris Seß in Paris. Er schied Ende 1866 aus. Eine zweite Erklärung von Mary und Engels, datiert London den 15. März und abgedruckt in der Berliner "Reform" vom 19. März 1865, richtete fich gegen einen Artitel, den Schweißer aus der "Neuen Frankfurter Zeitung" im "Sozialbemokrat" abaedruckt hatte, in dem nachgewiesen werden sollte, "wie intonsequent und innerlich haltlos das Verfahren der Serren Marx und Engels dem , Sozialdemokrat' gegenüber ist". Marx konstatiert: Schweißer habe am 11. November 1864 ihm das Erscheinen des "Sozialdemokrat" angezeigt und habe bei dieser Belegenheit geschrieben:

"Wir haben uns an etwa sechs bis acht bewährte Mitglieder ber Partei oder derselben wenigstens nahestehende Männer gewandt, um sie für die Mitarbeiterschaft zu gewinnen. . . . Allein für ungleich wichtiger halten wir es, daß Sie, der Begründer der deutsch auf Urbeiterpartei und ihr erster Versechter, uns Ihre Mitwirtung angedeihen lassen. Wir hegen die Sossung, daß Sie einem Verein, der, wenn auch nur indirett, auf Ihre eigene Wirtsamkeit zurückzusühren ist, nach dem großen Verlust, der ihn betroffen, in seinem schweren Kampse zur Seite stehen werden."

In dem Prospekt habe der Name Lassalle nirgends gestanden. Der Prospekt habe nur drei Punkte enthalten: "Solidarität der Völkerinteressen", "Das ganze gewaltige Deutschland — ein freier Volksstaat", "Abschaffung der Kapitalherrschaft". Daraufhin hätten er und Engels ihre Mitarbeit zugesagt... Am 28. November habe Schweißer ihm geschrieben, daß seine und Engels' Zusage in der Partei, soweit sie überhaupt eingeweiht sei, die freudigste Sensation hervorgerusen... Marz erzählt weiter, wie er im Laufe des Januar gegen die Taktik Schweißers im "Sozialdemokrat" protestierte und daß, als troß Schweißers

i

Beruhigungsschreiben die Taktik im Blatte dieselbe geblieben, er aufs neue protestiert habe, worauf Schweitzer ihm am 15. Februar folgendes geschrieben:

"Benn Sie mir wie im letten Schreiben über theoretische Fragen Aufklärung geben wollen, so würde ich solche Belehrung von Ihrer Seite dankbar entgegennehmen. Was aber die praktischen Fragen momentaner Taktik betrifft, so ditte ich Sie, zu bedenken, daß, um diese Dinge zu beurteilen, man im Mittelpunkt der Bewegung stehen muß. Sie tun uns daher unrecht, wenn Sie irgendwo und irgendwie Ihre Anzufriedenheit mit unserer Taktik aussprechen. Dies dürfen Sie nur dann tun, wenn Sie die Berhältnisse genau kennen. Auch vergessen sienicht, daß der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein ein konsolieiterer Körper ist und dies zu einem gewissen Grade an seine Tradition gedunden bleibt. (Der Berein war damals kaum 22 Monate alt und hatte nur einige kausend Mitglieder. A. B.) Die Dinge in concreto schleppen eben immer irgend ein Fußgewicht mit sich herum."

Es war also selbstverständlich, daß Marr, Engels und Bcnoffen handeln mußten, wie sie gehandelt haben. Schweißer scheint geglaubt zu haben, daß er seinen Mitarbeitern eine ähnliche Rolle zumuten dürfe, wie sie Lothar Bucher im Einverständnis mit Bismard Mary im "Staatsanzeiger" zugemutet hatte. Sie sollten Mitarbeiter sein, aber kein Recht haben, über die Saktik mitzusprechen, die mit dem Programm, auf Grund deffen sie ihre Mitarbeiterschaft zugesagt hatten, im schneidendsten Widerspruch stand. Schreibt fo radital wie moglich für Sozialismus und Rommunismus, je radikaler, desto beffer; ibr seid dann die Flagge, unter der ich meine Ronterbande decke. So ungefähr mochte Schweißer räsonnieren. Es war daher eine Unverschämtheit, wenn er auf die Beschwerde von Marr und Engels über die Haltung des Blattes erklärte: sie im Ausland könnten die Dinge in Deutschland nicht beurteilen. Diese konnten aber selbst Versonen durchaus richtia beurteilen, die den Marr und Engels nicht das Wasser reichten. Eines konnte man damals Bismarck nicht vorwerfen, daß er seine Politik verschleierte und mit verdeckten Karten spielte.

25

Bucher hat später, im Serbst 1878, als anläßlich des bevorstehenden Sozialistengesetsteine Einladung von Mary, für den "Staatsanzeiger" zu schreiben, Gegenstand der öffentlichen Erörterung wurde, die Marysche Darlegung dieser Einladung bestritten. Darauf antwortete Mary in der "Daily News" unter anderem:

Der Brief, worin mich Serr Bucher für den "Staatsanzeiger" zu kirren suchte, datiert vom 8. Oktober 1865. Es heißt darin unter anderem: "In betress des Inhaltes versteht es sich von selbst, daß Sie nur Ihrer wissenschaftlichen Aleberzeugung folgen; jedoch wird die Rücksicht auf den Leserkreis — haute sinance —, nicht auf die Redaktion, es raksam machen, daß Sie den innersten Kern nur eben für den Sachverständigen durchscheinen lassen." Dagegen besagt die "Berichtigung" des Berrn Bucher, daß er bei "Berrn Mary anfrug, ob er die gewünschten Artikel liesern wolle, indem es auf eine objektive Behandlung ankäme. Von des Serrn Mary zeigenem wissenschaftlichen Standpunkt" steht nichts in meinem Briese."

Ferner beift's in bem Briefe Buchers:

"Der "Staatsanzeiger' wünscht monatlich einen Bericht über die Bewegungen des Geldmarktes (und natürlich auch des Warenmarktes, soweit beide nicht zu trennen). Ich wurde gefragt, ob ich nicht jemanden empfehlen könnte, und erwiderte, niemand würde das besser machen als Sie. Ich bin infolgedessen ersucht worden, mich an Sie zu wenden."

Rlassisch ist ber Schluß ber Bucherschen Einladung, die Mary in jener Erklärung ebenfalls abdruckt:

"Der Fortschritt (er meinte die liberale oder Fortschrittsbourgeoisie) wird sich noch oft häuten, ehe er stirbt; wer also während seines Lebens noch innerhalb des Staates wirken will, der muß sich ralliieren um die Regierung."

Das war also ber Grund, der Bucher Bismard in die Arme trieb und der ihn veranlaßte, bei anderen das gleiche zu versuchen.

Nach einer Erklärung, die Liebknecht am 24. März in der "Rheinischen Zeitung" veröffentlichte, habe Schweiter nach dem Tode Lassalles Marx zum Präsidenten des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins vorgeschlagen. Marx habe abgelehnt, sich mit einer Bewegung zu identifizieren, deren Taktik

1

er für grundverkehrt hielt, auch habe er keine Neigung gehabt, unter den obwaltenden politischen Juständen nach Deutschland überzusiedeln. Schweizer habe sich verpslichtet, daß das neue Blatt die Lassallesche Taktist nicht befolgen, jedes Kokettieren mit der Reaktion vermeiden sollte, unter dieser Bedingung, und nur unter dieser, habe er sich zur Mitarbeiterschaft bereit erklärt, vorausgesetz, daß auch Marx und Engels sich beteiligen würden. Beide hätten sich schließlich nur mit dem größten Widerstreben dazu verstanden, und nur auf seine wiederholte Versicherung, daß er an die Loyalität Schweißers — von dem

er sehr schlimme Dinge gehört — glaube.

Die Politik des "Sozialdemokrat" trug rasch die gewünschten Früchte. Bereits Unfang Februar 1865 hielt ein Mitglied bes Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, Peter Rer, in Röln eine Rede, worin er fagte: ibm fei die jetige Regierung lieber als ein Fortschrittsministerium. Der "Gozialdemokrat" druckte ohne ein Wort der Kritik diese Aleußerungen ab. Um 12. März erklärte der Rheinisch-Westfälische Arbeitertag zu Barmen sich mit ber Saltung bes "Sozialdemokrat" einverstanden, auch sei es durchaus zu billigen, die Vorschläge der preußischen Regierung, die bei verschiedenen Gelegenheiten die Verbefferung der Lage der arbeitenden Rlaffen durch die Gefengebung verfprochen habe, abzuwarten, bevor man über dieselbe aburteile, indem es keineswegs unmöglich sei, daß dieselbe das Dreiklassenwahlgeset aufhebe und statt desfelben das allgemeine, gleiche, dirette und geheime Wahlrecht, wie es das von Laffalle, dem Begründer der deutschen Arbeiterpartei, vorgezeichnete nächste Biel der jenigen deutschen Arbeiterbewegung fei, einführe.

Form und Inhalt dieser Resolution sprachen dafür, daß Schweißer sie verfaßt hatte, auch empfahl der "Sozialdemotrat", überall dieselbe zur Abstimmung zu bringen, ein Att, der einem Vertrauensvotum für die preußische Regierung gleichkam.

Bereits begann aber auch die Opposition im Verein sich bemerkbar zu machen. In seiner Nr. 38 polemisierte der "Sozialdemokrat" gegen die offenen Feinde und falschen Freunde, die Zwietracht in die Partei zu säen suchten. Und da die Opposition auch begann, gegen die diktatorischen Organisationebeftimmungen im Bereinsstatut zu polemisieren, so mußte die Organisation als das ureigenste Werk Lassalles mit einer Art Glorienschein umgeben werden. Der Laffallekultus wurde von jett ab systematisch gefördert und jeder als eine Art Schänber des Beiligsten gebrandmarkt, der andere Unsichten zu begen wagte. Es waren namentlich die Worte im Lassalleschen Testament: "Dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein empfehle ich, den Frankfurter Bevollmächtigten, Bernhard Beder, zu meinem Nachfolger zu wählen. Er foll an der Organifation festhalten; sie wird den Arbeiterstand zum Siege führen", die das Schibolet wurden, das den echten von dem falschen Laffalleaner unterschied. Und Schweißer unterstütte diese allmählich ans Idiotenhafte grenzenden Unschauungen, die schließlich eine Urt religiöser Glaubensfäße wurden. Kam es doch im Laufe der Jahre dahin, daß das Thema "Chriftus und Laffalle" das Thema für die Tagesordnung zahlreicher Volksversammlungen wurde. F. W. Fritsche erhielt sogar 1868 in Berlin eine Untlage wegen eines Vortrage über diefes Thema, in dem der Staatsanwalt eine Bottesläfterung erblickte. Fritiche wurde nur freigesprochen, weil ihm der Dolus nicht nachgewiesen werden konnte.

Wie Schweißer innerlich über dieses von ihm geförderte Treiben dachte, bedarf keiner Auseinandersetzung.

In einem merkwürdigen Gegensatzu den Bismarckartikeln veröffentlichte der "Sozialdemokrat" in feiner Nr. 43 vom 5. April 1865 eine Schlußbetrachtung über die österreichischen Staatsverhältniffe, worin es hieß:

"Die Deutsche Volkspartei ift, wie in allem, fo auch in ber beutschen Einheitssache radital, das heißt fie will die ganze und ausnahmslofe Verwirklichung ber als gut und richtig erkannten Idee.

Die Deutsche Volkspartei also will das gange Deutschland

jum freien Boltsftaat vereinen.

Das gange Deutschland! fagen wir. Nicht ein Dorf, nicht ein Meierhof, nicht die kleinste Sutte im fernsten Winkel barf uns fehlen!

Der kleindeutsche Gedanke eines ,einigen Deutschland' ohne die beutsch-öfterreichischen Provinzen ist ein Sochverrat an der Nation und ihrer Zukunft. (Auch im Text gesperrt gedruckt.) Ein einiges Deutschland — bedingungslos, ausnahms-los!"

Das war eine der Doppelzüngigkeiten, womit Schweißer bezweckte, die Opposition zum Schweigen zu bringen, die sich anläßlich der Bismarckartikel innerhalb und außerhalb des Vereins geltend machte. Er sah, daß er sich zu weit vorgewagt hatte. Ein solches Manöver wiederholte er regelmäßig, sobald er wegen seines Verhaltens öffentlich Angriffen ausgesett war. Alsdann warf er sich wieder auf die linke Seite und schrieb mit einem Radikalismus, der nichts zu wünschen übrig ließ. Er konnte so, aber auch anders.

Und er nicht allein, auch der eine und der andere seiner Anhänger. In derselben Nummer des "Sozialdemokrat", in der der oben zitierte Artikel über Desterreich stand, veröffentlichte Sölcke einen spaltenlangen Bericht über eine Rönig sge burtstagsfeier, welche die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in Iserlohn veranstaltet hatten und in der Sölcke ein Hoch auf den Rönig von Preußen ausgebracht hatte. In diesem Soast führte Sölcke aus, der Wille, den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein vernichten zu wollen — wie das der Iserlohner Bürgermeister durch maßlos brutale Unterdrückungsmaßregeln versucht hatte — sei vergeblich.

"Das gelingt nimmermehr, weil das preußische Ministerium den Bestrebungen des Bereins, mehr aus volkswirtschaftlichen als aus politischen Beweggründen, augenscheinlich die große Aufmerksamteit schenkt — es gelingt endlich nimmermehr, weil Seine Majestät unser allverehrter König der Freund der Arbeiter ist."

Auf Tölckes Betreiben hatte man sogar ben König durch eine telegraphische Depesche zum Geburtstag beglückwünscht, worauf folgende Antwort eingegangen war:

"Dem Arbeiterverein Jerlohn. Seine Majestät dankt bestens für Ihre Glückwünsche. Im allerhöchsten Auftrag: Strubberg, Oberstleutnant und Flügeladjutant." Die Verlesung dieser Depesche wurde, wie Sölcke weiter berichtete, mit einem gewaltigen Soch auf Seine Majestät aufgenommen. Im Festsaal war ein Transparent angebracht: der preußische Abler stehend auf verschlungenen Sichen- und Lorbeerzweigen, und darüber die Inschrift: Beil dem Könige, dem Beschützer der Bedrängten!... Weithin schallten patriotische Lieder. Ein Kriegerverein konnte nicht patriotischer handeln.

Schweißer druckte den spaltenlangen Bericht Sölckes im "Sozialdemokrat" ab, ohne ein Wort des Cadels oder der Unaufriedenheit binaugufügen. Solcke bandelte eben in den Intentionen Schweißers. Das hinderte ihn aber nicht, im "Sozialdemokrat" vom 20. September 1865 bei Besprechung einer Depefche Lord Ruffells, worin diefer den Gafteiner Vertragzwischen Dreußen und Desterreich aufs schärffte verurteilte, zu fagen: Was geht uns ber Gasteiner Vertrag an? ... Es ist nur eine Ungelegenheit der preußischen Regierung, deren Politik im offensten und entschiedensten Widerspruch zum Willen des Volkes in Preußen steht. Und gegen die "Rreuzzeitung" gewendet, die dem Volke mit dem Ausland drohte, das sich in deutsche Angelegenheiten mischen werde, antwortete er: Nicht in Frankreich, in Deutschland siten die Erbfeinde deutscher Nation. Wen er barunter meinte, das überließ er dem Lefer, fich zurechtzulegen. Wie konnte der Arbeiter von damals in dieser Zweideutigkeit und Doppelzungigkeit sich zurechtfinden? Er hatte nur das eine Gefühl, daß der Mann, der alles das schrieb, geistig turmboch über ibm stand und er darum ibm folgen muffe.

Die Verbreitung, die damals der "Sozialdemokrat" befaß, war eine fehr geringe. Er hatte nur einige hundert Abonnenten. Das Blatt erforderte also sehr erhebliche Zuschüsse,
und es konnte gar keine Rede davon sein, daß es seinen Redakteuren auch nur einen Pfennig Gehalt abwarf, obgleich beide
darauf angewiesen waren. Um so mehr mußte auffallen, daß
bei einem solch elenden sinanziellen Stand dasselbe vom 1. Juli
1865 ab sogar täglich erschien, also seinen Lesizit sast verdoppelte,
ohne jede Aussicht, in absehbarer Zeit einen Abonnentenzuwachs
zu erlangen, der auch nur einen nennenswerten Teil der Rosten

1

deckte. Die Frage war also sehr natürlich: wo kommt das Geld her? denn ohne daß erhebliche Zuschüsse von irgend einer Seite in Aussicht standen, war der Plan, das Blatt täglich erscheinen

zu laffen, der Plan von Irrenhäuslern.

Der Verein hatte kein Bedürfnis nach einer solchen Vergrößerung des Blattes, wohl aber die konfervative Preffe, welche die scharfen Angriffe, die der "Sozialdemokrat" unausgefest gegen die Fortschrittspartei und ihre Politik führte, mit Behagen weiter verbreitete und die liberale Dreffe zwang, dem "Sozialdemokrat" ebenfalls größere Beachtung zu schenken. Auf diese Weise erlangte das Blatt eine Bedeutung, die ganz außer Verhältnis zu seiner Verbreitung ftand. Die Frage: woher kommt das Geld? wurde auch für die liberale Presse attuell, und fo faben sich Schweißer und Sofstetten genötigt, in der Nr. 77 des "Sozialdemokrat" vom 28. Juni 1865 eine Erklärung gegen die "Rheinische Zeitung" zu veröffentlichen, die in ihrer Nr. 139 erklärt hatte: Der "Sozialdemokrat" stehe in nahen Beziehungen zu Bismard, und inihrer Nr. 139 weiter die Beschuldigung aussprach, dem "Gozialdemokrat" flössen aus bochkonservativen Rreifen die Mittel zu, um statt dreimal wöchentlich täglich zu erscheinen. Die Erklärung Schweiters und Sofftettens gegen die "Rheinische Zeitung" lautete:

"In diesen beiden Stellen hat die Redaktion der "Rheinischen Zeitung", obwohl mit einiger Vorsicht (? A. B.) und in etwas gewundenen Phrasen (? A. B.), so doch im ganzen ziemlich unzweideutig uns, die Redakteure des "Sozialdemokrat", der schmählichsten und erbärmlichsten Saltung beschuldigt, die überhaupt in der Politik möglich ist: daß nämlich wir, die berusen sind, die sozialdemokratische Partei in der Presse zu vertreten, uns an eine entgegenstehende Partei oder politische Macht verkauft hätten.

Benn die Redaktion ber ,Rheinischen Zeitung' nicht fofort nach Renntnisnahme dieser Erklärung ihre Berleumdung widerruft, werden wir gegen dieselbe, weiteres uns übrigens vorbehaltend, bei dem zuständigen Ge-

richt Rlage erheben."

Darauf antwortete die Redaktion der "Rheinischen Zeitung" bereits am folgenden Tage, den 29. Juni:

"An die Redattion des "Sozialbemotrat, zu Sänden bes Berrn v. Schweiger, Berlin.

Die Redaktion der "Rheinischen Zeitung' sieht sich angesichts der ihr zugesandten Erklärung nicht veranlaßt, irgend etwas zu widerrufen, und überläßt es der Redaktion des "Gozialdemokrat, die angedrohte Rlage zu erheben."

Darauf antwortete Schweißer:

"Demgemäß wird alfo die in Ausficht gestellte Rlage stattfinden."

Diese Rlage fand aber nicht statt, Schweißer ließ die schweren Beschuldigungen gleich anderen, die ihm schon gemacht worden waren, auf sich sigen. Das besaat genug.

Um diese Zeit und noch Jahre nachber machte sich ein Individuum in den Berliner Arbeiterkreisen fehr bemerklich, das im Berdacht ftand, im Dienste der Regierung zu stehen. Es war dies der angebliche Arbeiter Preuß. Tatfächlich war dieser für ein Gehalt von 50 Taler monatlich angestellt, und zwar stand er im direkten Dienst des Geheimen Regierungsrats Wagener. Nebenber lieferte Preuß für eine Ungahl Blätter bie Polizeinachrichten, die ihm eine Extraeinnahme brachten. Dreuß war es auch, der Liebknechts Unwesenheit in Berlin, Berbst 1866, wegen Bannbruchs der Polizei denunzierte, worauf dieser, wie ich schon im ersten Teil dieser Arbeit erzählte, zu drei Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Dreuß besuchte mit Vorliebe die Versammlungen des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, in denen er auch öfter sprach. Liebknecht und andere unferer damaligen Berliner Parteifreunde behaupteten mit Bestimmtheit, daß er den Mittelsmann zwischen Schweißer und Wagener abgebe, doch hatte Schweißer wohl direktere Beziehungen zu Wagener.

Letterer, der Geriebene, mit allen Wassern Gewaschene, war, wie allbekannt, die rechte Sand Bismarcks in allen sozialpolitischen Ungelegenheiten, zugleich war er vortragender Rat und stand so in engster täglicher Beziehung zu Bismarck und dem Rönig. Die Rette Schweiter-Wagener-Bismarck war also ohne ein weiteres Verbindungsglied geschlossen, was für alle

Teile sehr wichtig war. Daß Schweißer je mit Bismard perfönlich verkehrte, betrachte ich als vollkommen ausgeschlossen. Schweißer war kein Lassalle. Unvergeßlich bleibt mir, wie Bismard eines Tages im Reichstag den Neugierigen spielte und mit der Lorgnette vor den Augen den auf die Tribüne zuschreitenden Schweißer vom Scheitel bis zu den Zehen maß, als wollte er sagen: also du bist der, der mir an den Rockschen hängt?

Um Molkenmarkt mußte man die Beziehungen Schweißers zu Wagener und höher hinauf kennen. Daher kam es wohl, daß, wenn der "Doktor", wie Schweißer dort kurz und vertraulich genannt wurde, seine öfteren Besuche auf dem Drafidium machte, die Beamten und Offiziere ihn fehr entgegenkommend behandelten, wie das der undankbare Tölde nach einer Reihe Jahre, als er mit Schweiter gebrochen hatte, zugeftand. Das Berliner Polizeipräsidium hatte offenbar ein lebhaftes Intereffe, auf Grund seiner wenig fagenden Akten Schweißer zu rehabilitieren und damit auch Wagener und Bismarck weiß zu waschen. Aus diesem Grunde geschah es wohl, daß, als Dr. Guftav Mayer fein Wert "Johann Baptift v. Schweißer und die Sozialdemokratie" schrieb (bei Gustav Fischer in Jena erschienen), ihm bas Berliner Polizeipräsidium bereitwilligst Einsicht in seine Bebeimakten über Schweißer nehmen ließ. Schon fünfzehn Jahre früher wurde Genoffe Franz Mehring, als er seine Geschichte ber beutschen Sozialdemokratie verfaßte. vom Polizeipräsidium dieselbe Offerte gemacht, die Mehrina aber ablehnte.

Die Gräfin Satfeldt, der die Unterstützung der Bismarckschen Politik durch Schweißer noch nicht weit genug ging, hatte eine Rechtfertigung dieser Politik schon gegen Ende 1864 in einem Briefe an die Frau Serweghs versucht, in dem sie schrieb:

"Es liegt ein förmlicher Absme (Abgrund) zwischen folgenden zwei Sachen: sich an einen Gegner zu verkaufen, für ihn arbeiten, verbedt ober unverdedt, oder wie ein großer Politiker ben Augenblick zu erfassen, um von den Fehlern des Gegners zu prositieren, einen Feind durch den anderen aufreiben zu lassen,

ihn auf eine abschüssige Bahn zu drängen und die dem Zwecke günstige Konjunktur, sie möge hervorgebracht werden von wem sie wolle, zu benutzen. Die bloßen ehrlichen Gesinnungen, diejenigen, die sich immer nur auf den idealen, in der Luft schwebenden Standpunkt der zukünstigen Dinge stellen und darauf nur das momentane Sandeln bestimmen, mögen privatim als recht brave Menschen gelten, aber sie sind zu nichts zu brauchen, zu Sandlungen, die auf die Ereignisse wirklich einwirken, ganz unfähig, kurz, sie können nur in der großen Masse dem Führer folgen, der besser weiß."

Die Frau Gräfin hatte sich hier ein Programm zurechtgelegt, das selbst einen Lassalle zum Scheitern gebracht hätte, weil vor allen Dingen die Macht, die dazu gehörte, in der von ihr geschilderten Weise zu politisieren, fehlte. Laffalle mare, das ift meine Ueberzeugung, wenn es zum Rirscheneffen mit Bismarck getommen ware, geborig bereingefallen; fein Spiel hatte mit einer gewaltigen Blamage geendet. Bu glauben, ein Bismarck konnte oder wollte der Sozialdemokratie, also dem Todseind der bürgerlichen Gesellschaft, ernsthafte Ronzessionen machen, er, dem doch allein daran liegen mußte, mit der modernen Macht des Rapitalismus sich zu verständigen und der zu diesem Zwecke die Sozialdemokratie allenfalls als Mittel benutte, hätte von einer Verblendung gezeugt, die alles andere, nur nicht Realpolitik gewefen ware. Auch ift die Sozialdemokratie keine Schafherde, die gedankenlos hinter dem Führer trottet und fich beliebig führen und nasführen läßt. Das mochte die Gräfin Satfeldt zu ihrer Beit und in der Altmosphäre, in der sie lebte, noch glauben, aber eine sozialdemokratische Politik ist auf die Dauer nicht obne die bewußte Mitwirkung der Massen und das Betreten ehrlicher, gerader Wege möglich. Die Massen lassen sich auf diplomatische Fineffen nicht ein; der Führer, der anders rechnet, wird bald erkennen, daß er sich verrechnet bat.

Der Sommer 1865 bot Schweißer Gelegenheit, sich wieder als Radikaler aufzuspielen, womit er die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen in den Sintergrund zu drängen hoffen durfte. Es war das ebenfalls schon von mir im ersten Bande erwähnte Abgeordnetenfest in Köln, dem gegenüber Bismarck den Gewaltmenschen spielte. Schweißer mit seinem gewohnten großen

Geschick wendete sich in einer Reihe Artikel im "Sozialbemokrat" gegen die Regierung. Und wenn er darin der Fortschrittspartei wegen ihres feigen Verhaltens in der Rölner Ungelegenheit übel mitsvielte, so forderte er auch mit Nachdruck ein völlig freies Vereins- und Versammlungsrecht für Dreußen. Erot seiner eminenten journalistischen Gewandtheit schrieb er jest mit einer Schärfe, daß der "Sozialdemofrat" eine längere Reibe von Tagen täglich konfisziert wurde. Diese oppositionelle Saltung übertrug er auch auf die Rritit an der auswärtigen Volitik, als Bismarck im Oktober zu Napoleon nach Biarris reiste, um dessen Zustimmuna zu seiner "nationalen" Politit zu erlangen, Verhandlungen, bei benen, wie fich nach 1866 erwies, Napoleon der Geprellte war. Genen Schweißer erhob die Staatsanwaltschaft Unklage wegen verschiedener Prespergeben. Auch reizte die Opposition des "Gozialdemokrat" die Staatsanwaltschaft noch zu weiterer Verfolgung. So wurden durch Gerichtsbeschluß in Berlin und Magdeburg die Mitaliedschaften des Allgemeinen Deutschen Urbeitervereins unterdrückt, weil sie als selbständige politische Vereine anzusehen seien, die nach dem § 8 des preußischen Vereins- und Versammlungsgesetes nicht miteinander in Verbindung steben durften.

Diese Verfolgungen verhinderten aber nicht, daß im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein Schweißer mit einer starken Opposition zu kämpsen hatte, wobei die Gräfin Kasselbt tapfer schürte, weil er dieser nicht den verlangten Einsluß auf den Verein und seine Politik einräumte. Es begann ein wahres Tohuwabohu im Verein, es war der Rampf um die Macht. Lassalle hatte kurz vor seinem Tode Schweißer zum Vorstandsmitglied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins ernannt. Die Generalversammlung in Düsseldorf ließ ihn aber für diesen Posten durchfallen. Vernhard Vecker war ebenfalls mit Schweißer zersallen und versuchte einen Kauptkrumpf gegen ihn auszuspielen, indem er die Generalversammlung des Vereins nach Frankfurt a. M. einberief, den Ort, der Schweißer nach seiner Vergangenheit der allerunangenehmste sein mußte. Indes war die Opposition auch gegen den unfähigen Vecker

so stark, daß dieser kurz vor der Frankfurter Generalversammlung sein Umt niederlegte, worauf Sölcke als sein Nachfolger gewählt wurde. Bis aber dessen Wahl durch die Urabstimmung in den Mitgliedschaften bestätigt war, sollte Sillmann-Elberseld, der wieder Fritsche als Vizepräsident ersetzt hatte, die Leitung des Vereins übernehmen. Sillmann, der zu den entschiedensten Gegnern Schweizers gehörte, benutzte jest seine Stellung, um den zwischen Vecker und Schweizer abgeschlossenen Vertrag, wonach der "Sozialdemokrat" ofsizielles Vereinsorgan war, für null und nichtig zu erklären und ihm das Recht, sich Vereinsorgan zu nennen, zu entziehen. Schweizer und Sosstetten bezeichneten von da ab das Vlatt als "Organ der sozialdemokratischen Vartei".

Mittlerweile war Schweißer ins Gefängnis gewandert. Er war am 24. November wegen verschiedener Pregvergeben, darunter Majestätsbeleidigung und Schmähung obrigkeitlicher Unordnungen, zu einem Jahre Gefängnis verurteilt worden. Später bekam er noch vier Monate dazu, auch wurden ihm jest die Ehrenrechte aberkannt. Seine Verhaftung erfolgte furz nach feiner ersten Verurteilung. Schweiters journalistische Tätigkeit wurde aber durch die Saft in keiner Weise unterbrochen, wie er denn im Gefängnis ein Maß von Freiheiten genoß, bas weder bis dabin noch später einem in Berlin zu Gefängnis verurteilten politischen Gefangenen zuteil wurde. Er traf alle Unordnungen sowohl als Redakteur wie später als Präsident des Bereins aus dem Gefänanis. Seine Korrespondenz war unbeschränkt, Besuche empfing er häufig. Als er 1869 eine mehrmonatige Gefängnisstrafe in Rummelsburg verbüßte, konnte er fich sogar bem Vergnügen bes Rahnfahrens auf dem Rummelsburger See widmen. Selbstbeköstigung war ihm ebenfalls geftattet, die in den Berliner Gefängniffen für politische Gefangene erft in fehr viel späterer Zeit, zu Ende bes vorigen Sahrhunderts, erlangt wurde.

Man hat geltend gemacht, daß die verschiedenen Gefängnisftrafen ein Beweiß gegen die Anklage seien, Schweißer wäre Bismarckscher Agent gewesen. Diese Auffassung ist durchaus falsch. Die Beziehungen, die eine Regierung zu ihren politischen Agenten zu haben pflegt, bindet sie nicht den Staatsanwälten und Richtern auf die Nase. Eine zeitweilige Verurteilung eines politischen Agenten wegen oppositioneller Sandlungen ist auch sehr geeignet, Mißtrauen gegen den Vetressenden zu beseitigen und das Vertrauen in ihn zu stärken. Vekanntlich haben auch die Verliner Gerichte zu derselben Zeit, in
der Lassalle mit Vismarck seine stundenlangen politischen Unterhaltungen als "angenehmer Gutsnachbar" hatte, sich nicht gescheut, ihn zu einer Reihe harter Gefängnisstrassen zu verurteilen,
obgleich man damals in weiten Kreisen wußte, wie Vismarck
und Lassalle zueinander standen. Lastete doch der Gedanke schwer
auf Lassalle, wie er bei seinem Gesundheitszustand die langen
Saktstrasen übersteben werde.

In den Monaten, welche der Kriegsentscheidung im Juni 1866 vorausgingen, arbeitete der "Sozialdemokrat" weiter zugunsten der Vismarckschen Politik, und zwar wie auch früher mit raffiniertem Geschick. Es mußten schon geübte Augen und ein scharfer Verstand sein, um aus all den Verklausulierungen und Widersprüchen herauszuschälen, daß er eine unehrliche Politik betrieb.

Gegen Ende März 1866, also während er im Gefängnis sist, wird er im "Sozialdemokrat" deutlicher: "Die Zerstörung der Vundesleiche zu Frankfurt sollte die Auflösung der Nation bedeuten. Die Geburt der Nation würde von diesem Tage an datieren." Einer seiner Samburger Anhänger, Schallmeier, erklärte im "Sozialdemokrat", die Arbeiter würden für den Rrieg sein, gebe man denselben das allgemeine Wahlrecht. Gleichzeitig erhebt der "Sozialdemokrat" unauszesest heftige Angrisse gegen die Fortschrittspartei, den Nationalverein, den Sechsunddreißiger-Ausschuß. Daneben erschienen wieder einige Artikel, worin ein Buch Rüstows über das Milizspstem günstig besprochen und das Milizbeer als eine Einrichtung gepriesen wird, die am billigsten die meisten Streiter liefere.

Im März noch hatte der "Sozialdemokrat" den preußischen Bundesreformentwurf mit Geringschätzung behandelt, er werde "schätzbares Material" bleiben. In der zweiten Sälfte April tritt er entschieden für die preußische Bundesreform ein. Setzt

war keine Rebe mehr von den früheren Versicherungen, dem neuen Deutschen Reiche dürse kein Dorf, nicht der letzte Weiler sehlen. Er hatte auch vergessen, daß er noch in der zweiten Sälfte September 1865 geschrieben: Unser köstliches Kleinod ist, daß wir kein Desterreich und kein Preußen, kein Vapern und kein Sessen-Somburg, daß wir nur ein Deutschland kennen, ein deutsches Volk und eine deutsche Sprache.

In einer Artikelserie: Habsburg, Hohenzollern und die deutsche Demokratie, die Ende April erschien, spricht er sich schließlich für die Vernichtung Desterreichs aus; es müsse reduziert werden auf die 12900000 Einwohner, die zum Bunde gehörten. Dann sei Deutschland konstituiert, das heißt dann hat Preußen das Keld.

Auf ein wiederholtes Gesuch wurde Schweiter am 9. Mai 1866 angeblich wegen gefährbeter Gesundheit aus dem Gefängnis beurlaubt. Dagegen wäre nichts einzuwenden gewesen, entsprach der Grund des Urlaubs der Wahrheit. Dieser Grund erwies sich aber als eine Lüge. Raum aus dem Gesängnis beurlaubt, entwickelte Schweiter eine umfassende politische Tätigkeit, die nicht nur bewies, daß die Ruhe des Gefängnisses ihm wieder eine gute Gesundheit verschafft hatte, sondern daß auch die maßgebenden Behörden gegen seine politische Tätigkeit nichts einzuwenden hatten, obgleich sonst die Behörden bei Beurlaubungen politischer Gesangener die selbstverständliche Forderung stellen, daß der Beurlaubte nicht eine Tätigkeit betreibe, wegen der er in Strafe genommen worden ist.

Um 21. Mai erscheint Schweißer in Samburg, um dort "Ordnung zu schaffen", am 11. Juni in Erfurt und am 18. Juni in Leipzig, woselbst er in einer Rede für die Bismarcksche Bundesresorm eintritt. Dieses Eintreten hatte aber nicht verhindert, daß am 18. Mai der "Sozialdemokrat" in einem Leitartikel sagte: Von einem liberalen Preußen sprechen die Gothaer, das an die Spise Deutschlands zu treten habe, aber das hieße in Wahrheit sprechen: von einem Preußen, das nicht existiert und nicht existieren kann.

Und dieser positiven durchaus richtigen Auffassung über das Wesen Preußens gegenüber sagt Schweißer am 16. Juni in Leipzig in einem Vortrag "Leber die gegenwärtigen Aufgaben der sozialdemokratischen Partei Deutschlands" am Schlusse:

"Wenn es aber gelingt, die preußische Regierung weiterzutreiben auf bem Wege ber Konzessionen an uns (sic! A. B.)..., dann werden wir soviel wir können das Unsere tun, daß der Sieg nicht bei den Fahnen Desterreichs, sondern bei den Fahnen Preußens, nicht bei den Fahnen Benedets, sondern bei den Fahnen Bismarcks und Garibaldis sei."

Rann man widerspruchsvoller handeln?

Diese Auslassungen sind als Programmsätze Schweitzers sehr bemerkenswert, und sie fanden wohl an hoher Stelle in Berlin ihr Echo. Was aber das Antreiben der preußischen Regierung zu Ronzessionen an uns (also an den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein) betraf, so war, ganz abgesehen von dem Utopismus, auf Vismarchiche Ronzessionen zu hoffen — woran Schweitzer auch selbstwerständlich nicht glaubte — das ganze Gerede eine Aufschneiderei, denn Schweitzer selbst hatte zulest noch am 3. Juni, vierzehn Tage vor seiner Leipziger Rede, im "Sozialbemokrat" geschrieben: daß die Wirren im Verein bis auf weiteres denselben unfähig machten, in sozialpolitischen Vingen irgend etwas zu leisten.

Diesem Gedanken hatte er auch schon wiederholt vor dem 3. Juni im "Sozialdemokrat" Ausdruck gegeben, wie denn in der Cat die Wirren im Verein, an denen Schweitzer sein vollgerüttelt Maß der Schuld trug, bis in das Jahr 1867 hinein denselben in Zerrüttung hielten.

In seltsamem Widerspruch zu diesen wiederholten Erklärungen Schweißers steht es, wenn noch in unseren Tagen die Behauptung aufgestellt wurde, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein habe zu jener Zeit einen merkbaren Einsluß auf die Neugestaltung der Dinge ausgeübt, zum Beispiel bei Erlangung des allgemeinen Wahlrechts. Bei dem Widerstand, den das Bismarcksche Reformprojekt in den weitesten Kreisen fand, mußte Bismarck allerdings jede Unterstüßung, war sie auch noch so unbedeutend, für sein Projekt willkommen sein. Daß

er das allgemeine Wahlrecht gewährte, geschah, weil er es gewähren mußte. Das war so selbstwerständlich, daß es dazu keiner Einstüsterungen und Anfeuerungen bedurfte. Satte er doch bereits Sommer 1863, also zu einer Zeit, in der der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein eben erst gegründet worden war, gegenüber dem österreichischen Reformentwurf, der das deutsche Parlament aus Delegationen der einzelstaatlichen Landtage zusammensehen wollte, ein Parlament gefordert, das auf Grund des in der Paulskirche 1849 beschlossenen allgemeinen Wahlerechtes gewählt werden sollte. Vismarck hat die Gründe, weshalb er zu demselben griff und greifen mußte, nicht bloß später im norddeutschen Reichstag auseinandergesetz; er schrieb auch in einer Zirkulardepesche am 24. März 1866, also drei Wonate vor dem Kriea:

"Dirette Wahlen und allgemeines Stimmrecht halte ich für größere Bürgschaften einer tonservativen Saltung als irgend ein tünftliches, auf Erzielung gemachter Majoritäten berechnetes Wahlgeses. Nach unseren Ersahrungen sind die Massen ehrlicher bei der Erhaltung staatlicher Ordnung interessiert als die Führer derzienigen Massen, die man durch die Einführung irgendeines Zensus in der aktiven Wahlberechtigung privilegieren möchte."

Und an den Grafen Vernsdorf in London schrieb Vismarck unter dem 19. April 1866:

"Ich darf es wohl als eine auf langer Erfahrung begründete Aleberzeugung aussprechen, daß das künstliche System indirekter und Rlassenwahlen ein viel gefährlicheres ist, indem es die Berührung der höchsten Gewalt mit den gesunden Elementen, die den Kern und die Masse des Volkes bilden, verhindert.... Die Täger der Revolution sind die Wahlmännerkollegien, die der Umsturzpartei ein über das Land verdreitetes und leicht zu hand habendes Netz gewähren, wie dies 1789 die Pariser Elekteurs gezeigt haben. Ich stehe nicht an, indirekte Wahlen sür eines der wesentlichsten dilssmittel der Revolution zu erklären, und ich glaube, in diesen Dingen praktisch einige Erfahrungen gesammelt zu haben."

Bu diesen Gründen, die deutlich das Unbehagen verraten, das die bisherigen Resultate der Wahlen nach dem Dreiklassenwahlspstem in Preußen bei ihm erzeugten, kommen noch als besonders entscheidende, daß in dem Staatenkonglomerat, das der später neugebackene Norddeutsche Bund bildete, es teine gemeinsame Brundlage gab, auf der ein anderes Wahlrecht als das allgemeine möglich war. Ferner gebot die Rückficht auf die Traditionen des ersten deutschen Parlaments in Frankfurt 1848/49, daß er das allgemeine Wahlrecht einführte, das allein die starken Untipathien, die gegen die Gründung bes Nordbeutschen Bundes selbst in weiten Rreisen der nordbeutschen Bevölkerung vorhanden waren, einigermaßen überwinden konnte. Es muß weiter hinzugefügt und wiederholt baran erinnert werden, daß in jenen Jahren der Gedanke, bas allgemeine Wahlrecht einzuführen, felbst in tonfervativen Rreifen im Sinblick auf die Resultate des Dreiklaffenwahlspstems sympathisch aufgenommen wurde und der Gebeime Regierunasrat Wagener schon im Spätsommer 1862, also ebe noch Lasfalle öffentlich diese Forderung erhoben batte, die Einführung des allgemeinen Wahlrechts befürwortete. Auch batten schon zu Anfang 1862 die radikalen Leipziger Arbeiter diese Forderung gestellt, und seit 1865 war es eine Programmforderung ber gefamten beutschen Arbeiterklaffe obne Unterfchied der Partei. 3m Winter 1865/66 wurde diese Forderung in unzähligen Volksversammlungen propagiert, noch ebe jemand an den Bismarckschen Reformentwurf denken konnte. weil er für die Deffentlichkeit noch nicht eristierte. Es war also nach Lage der Dinge unmöglich, daß der Allgemeine Deutsche Urbeiterverein als folcher merkbaren Einfluß auf die Bewährung des allgemeinen Stimmrechts ausgeübt bat.

Bismarchatte am 9. Mai den Landtag nach Saufe geschickt, weil er fürchtete, daß er ihm, wie bei Gelegenheit der SchleswigSolsteinschen Frage, die Mittel zum Kriegführen verweigern werde. Vismarch brauchte aber Geld, und so gab er auf dem Verordnungswege, also ohne alles gesetliche Recht, 40 Millionen Taler Kassenscheine aus und ordnete die Errichtung von Varlehenstassen an. Die gesamte liberale und demokratische Presse spie mit Recht Feuer und Flamme über diese gesetwidrige Sandlung, aber Schweizer brachte es fertig, unter sehr deplacierten Unarissen auf die Fortschritts-

partei die Sandlung Bismards zu verteidigen. Alls bann Bismard nach dem Kriege die Gründung eines Staatsschafes, der mit 20 Millionen Saler dotiert werden sollte, verlangte, um ausgesprochenermaßen im Kriegsfall zunächst von einer Geldbewilligung der Kammer unabhängig zu sein, führte Schweißer wieder eine Wenge Gründe zugunsten desselben an, wagte aber nicht, sich rüchaltlos für den Plan auszusprechen.

Der "Sozialbemokrat" mußte mit bem 1. April 1866 fein sechsmaliges Erscheinen einstellen; er erschien wieder nur dreimal wöchentlich. Es mochte niemand mehr ein Bedürfnis haben, angefichts der kommenden kriegerischen Ereignisse weiter schwere Opfer für ein sechsmaliges Erscheinen zu tragen. Denn er besaß noch keine 500 Abonnenten. Am 17. Juni fand eine Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in Leipzig ftatt, die nur von 12 Delegierten besucht war, was zeigt, wie gering damals die Leistungsfähigkeit des Vereins war. Angeblich follten diese 12 Delegierten, unter benen sich auch Schweißer befand, 9400 Mitglieder vertreten. Bei der Präsidentenwahl unterlag Sillmann-Elberfeld gegenüber Perl-Bamburg, das war ein indirekter Sieg Schweißers. Im "Sozialdemokrat" wiederholte sich jest das Spiel, das man nach seiner Leipziger Rede erwarten mußte. Als Desterreich während der Waffenstillstandsverhandlungen Venetien an Napoleon übergab, um es nicht an das verhaßte Italien abtreten zu muffen, entbedte Schweiter hierin, gleich der liberalen Presse, einen Verrat Desterreichs an Deutschland, und ging nun, diefen Vorwand benutend, mit fliegenden Fahnen in das Lager Preußens, deffen "staunenswerte organisatorische Rraft" gezeigt, daß Deutschland zu ihm zu stehen habe. Von diesem seinem Standpunkt aus war es ihm außerordentlich peinlich, als Ende August Johann Jacoby anläßlich der Beratung einer Abresse an den König eine vorzügliche Rede im preußischen Landtag hielt, in der er sich entschieden gegen bas neue Gebilde, den Norddeutschen Bund, aussprach, der die Ausschließung Deutsch-Desterreichs und der süddeutschen Staaten zur Voraussetzung gehabt habe. Im weiteren erklärte

sich Jacoby gegen die Indemnität, die jest die Regierung für ihre gesetwidrigen Waßnahmen vor und während des Krieges von dem Landtag forderte. Schweißer zollte zwar dem Mute und dem Idealismus Jacobys volles Lob, rechtsertigte aber durch gewundene Ausstührungen den neuen Stand der Dinge. Alls dann am 20. September die allgemeine Amnestie erschien, war niemand vorhanden, der dieselbe mehr verdient hätte als er für die Dienste, die er vom 9. Mai ab für die Regierung geleistet hatte; sie brachte ihm den Nachlaß von zehn Wonaten seiner Hafte.

Ende August 1866 machte der "Sozialdemokrat" in der Auwandlung einer melancholischen Stimmung bas Geständnis: "So habe sich das deutsche Volk die deutsche Einheit nicht vorgestellt." Was damals über den Entwurf zur künftigen Nordbundsverfassung verlautete, war allerdings zum Melancholischwerden. Bismarck, der wirkliche Realpolitiker, der jest im Benith seiner Macht stand, schmiedete das Eisen, solange es warm war, und schuf einen Verfaffungsentwurf, der noch ein aut Stück binter der preußischen Verfassung an konstitutionellen Rechten zurückstand. Es bieße den Scharffinn Schweiters beleidigen, wollte man annehmen, daß er ernstlich darüber enttäuscht war. Wer wie er das Wesen des jest alles beherrschenden preußischen Staates und auch das Wesen und den Charakter Vismarcks kannte, konnte nichts anderes erwarten. Aber wie wollte er feine großpreußische Politik dem Verein gegenüber rechtfertigen und mundgerecht machen? Best zeigte fich, was es mit seiner Behauptung, der Verein sei eine Macht, so "daß er ihm (Vismarck) Ronzessionen abnötigen könne", auf sich hatte.

Wir waren nicht enttäuscht, benn wir hatten uns keinen Ilusionen hingegeben. Indes spann Schweißer den alten Faden weiter. Vor allem setzte er auf der Generalversammlung in Erfurt, die für den 27. Dezember einberusen worden war, ein Wahlprogramm durch, dessen erster Punkt in Berlin an maßgebender Stelle notwendig freundlich aufgenommen werden mußte. Dieser Punkt lautete: "Gänzliche Beseitigung jeder Föderation, jedes Staatenbundes, unter welcher Form es auch fei. Vereiniaung aller deutschen Stämme zu einer innerlich und organisch durchaus verschmolzenen Staatseinheit, durch welche allein das deutsche Volk einer glorreichen nationalen Zukunft fähig werden kann: durch Einheit zur Freiheit!" Also auf dem Wege der Bismarckschen Politik zur Freiheit. Das war die gleiche Parole, welche die nationalliberale Partei aufgestellt batte, und bedeutete weitere Unnexionen, die nicht ohne einen neuen Rrieg ausführbar waren. Der zweite Punkt des Programms bandelte von der Forderung des allgemeinen, gleichen Wahlrechtes mit Diätenzahlung für Reichstag und Landtage. Sicherung der Volksrechte. Die Forderung nach allgemeiner Volksbewaffnung, die in dem von der Gräfin Satfeldt berrührenden Programmentwurf stand, strich Schweißer, denn nach dem "Sozialdemokrat" hatte Preußen bewiesen, "daß es allein durch seine staunenerregende organisatorische Rraft zur Führung der deutschen Wehrtraft berufen sei", und dem durfte man doch jest nicht mit der allgemeinen Volksbewaffnung kommen. Der vierte Dunkt verlangte Unbahnung der Lösung der Urbeiterfrage durch freie Uffoziationen mit Staatsbilfe nach den Prinzipien Ferdinand Laffalles. Alfo von Bismarcks Gnaden. Für Morit Seß gab das Erfurter Programm endlich den Unstoß, um als letter von den ersten Mitarbeitern dem "Sozialdemokrat" die Mitarbeiterschaft aufzusagen.

Man vergleiche dieses Verhalten Schweiters mit seinem Verhalten im Frühjahr 1865, als er, durch die Opposition in seinem Verein bedrängt, im "Sozialdemokrat" vom 5. April 1865 erklärte:

"Die Deutsche Volkspartei also will das ganze Deutschland zum freien Volksstaat vereinen. Das ganze Deutschland sagen wir. Nicht ein Vorf, nicht ein Meierhof, nicht die kleinste Sütte im entferntesten Winkel darf uns sehlen. Der kleindeutsche Gedanke eines einigen Deutschland ohne die deutsch-österreichischen Provinzen ist ein Sochverrat an der Zukunft der Nation."

So hatte der Schweißer von 1865 dem Schweißer von 1866 das Urteil gesprochen. Aber was er 1865 geschrieben und beteuert batte, hatten seine Unhänger vergessen. Blieb nach einer anderen

seiner früheren Ausstührungen nur die Wahl zwischen deutschen Proletarierfäusten und Preußen für die Lösung der deutschen Frage, und waren damals die deutschen Proletarierfäuste zu schwach, die deutsche Frage im demokratischen Sinne zu lösen, so war dies für den Führer einer Arbeiterpartei kein Grund, sich zum Werkzeug der Lösung im cäsarischen Sinne herzugeben. Einmal die Ehrlichkeit Schweizers für einen Augenblick vorauszeseht, so wäre selbst dann seine Taktik ein Verrat an der Demokratie gewesen, weil er die Politik ihres gewaltkätigsten und grimmigsten Feindes unterstüßte.

## Schweißer und die Ronfervativen.

Mit der Agitation für die Wahlen zum konstituierenden nordbeutschen Reichstag, die auf den 12. Februar 1867 angesett waren, beginnt die zweite Periode der Tätigkeit Schweiters. Die Haltung des "Sozialdemokrat" ließ keinen Iweisel, daß Schweiter es mit den Konservativen nicht verderben wollte. Er rechnete offenbar auf Schachergeschäfte mit diesen gegen die Liberalen, was auch im Wunsche Bismarck liegen mußte. Schweiter ging also wieder gegen die Fortschrittspartei aufs schweiter ging also wieder gegen die Fortschrittspartei aufs schweiter anrechnete. Dieser meinte, es handle sich vor allen Dingen doch darum, die linke Seite des Parlamentes nach Rräften zu stärken, um eine leidliche Verfassung zustande zu bringen, was ein durchaus richtiger Standpunkt, aber nicht der Schweiters war.

Schweißer hatte unter den verschiedenen Kandidaturen, die ihm von seinen Unhängern angeboten worden waren, sich für Varmen-Elberfeld entschieden, ein Wahlkreis, der ihm die meiste Aussicht auf Sieg bot. Die Leipziger Lassalleaner wollten in Leipzig Liedknecht aufstellen, den wir im neunzehnten sächsischen Wahlkreis aufgestellt hatten, wo wir hofften, ihn durchzubringen, was leider nicht gelang. Wir hatten in Leipzig, nachdem Professor Roßmäßler abgelehnt hatte, Professor Wuttke als Kandidat proklamiert. Schweißer eiferte gegen Liedknechts Kandidatur. Dieselbe gehe von einer Seite aus, der

das Werk Lassalles stets ein Dorn im Auge gewesen sei. Die Leute, die im Sintergrund von Liebknechts Randidatur stünben, seien im Zusammenhang mit österreichischen reaktionären Rreisen. Liebknecht babe noch vor zwei Jahren Lassalle in öffentlichen Blättern geschmäht. Wer Liebknecht wähle, sage sich offen von Lassalle und seinem Werte los. So spekulierte er auf die blinde Voreingenommenheit seiner Unbänger für Laffalles Werk. Liebknecht zu wählen, war alfo ein Verbrechen an Lassalle. Wie Schweißer überhaupt die Dinge ansah, zeigt ein Aufruf "An meine Freunde und Parteigenossen in Schlesien und im Rheinland", in dem es pathetisch hieß: "Eine mildere Beit, eine weisere Regierung ift gekommen!" In Barmen-Elberfeld, woselbst Schweißer Ende Januar wieder eine seiner geschickten Reden hielt, sprach er mit keinem Worte über feine Stellung in der Politit und gegebenenfalls im Parlament. Im "Sozialbemokrat" wurden ungeschickterweise maßlose Soffnungen über den Ausfall der Wahlen genährt. Go wurde zum Beispiel in der Nr. 15 vom 3. Februar angekündigt, die gewählten Vertreter würden in Berlin einen gemeinsamen Saushalt führen. Man sprach von Diätenkommunismus usw. Schweiger wurde fogar im "Sozialdemokrat" als Sieger angesungen, noch ebe er gewählt war. Er hatte als Gegenkandidaten in Barmen-Elberfeld von konservativer Seite Bismard, von liberaler Serrn v. Fordenbed. Der Wahltag brachte eine schwere Enttäuschung. Bismarck erhielt 6523, Fordenbeck 6123, Schweißer nur 4688 Stimmen. Er war nicht einmal in die engere Wahl gekommen. Auch im übrigen Deutschland war der Wahlausfall für den Allaemeinen Deutschen Arbeiterverein eine Enttäuschung. In der engeren Wahl in Barmen-Elberfeld hatten also die Sozialdemokraten den Ausschlag zu geben. In einer großen Wählerversammlung am 26. Februar nimmt Schweißer zunächst das Wort, erklärt aber, keine Parole für die engere Wahl auszugeben, bevor er nicht die Meinung der Versammlung gehört. Schließlich ergreift er wieder das Wort, wobei er äußerte:

"Das vielfache Rufen bes Namens Bismard aus der Berfammlung hätte ihn erkennen laffen, nach welcher Seite sich

die Stimmung im allgemeinen gelenkt habe. Er könne dem einzelnen keine Vorschriften machen, für wessen Wahl sich derselbe entscheiden solle, ein jeder solle dem Juge seines Serzens folgen."

Damit wußte jeder, woran er war. Um aber das Romödienspiel zu vollenden, ließ er im Widerspruch mit seiner eigenen Rede eine Resolution annehmen, in der sich die Versammlung für Stimmenthaltung aussprach. In der Tat erhielt Vismarch bei der engeren Wahl fast die gesamten Schweißersichen Stimmen. Er wurde mit 10196 gegen 6944, die Forckenbeck erhielt, gewählt.

Schweiger fuchte in einer Erklärung diese Abstimmung bamit zu rechtfertigen, daß er ausführte:

Man habe der liberalen Bourgeoisie eine Lehre geben wollen für die gemeine Rampfweise, die sie im Wahltampf geübt habe. "Vielleicht auch, Arbeiter," fuhr er fort, "war eure Abstimmung eine Suldigung nicht zwar für den Randidaten der tonservativen Partei, wohl aber für den Minister, der aus eigenem Antried ein Voltsrecht euch zurückgegeben, welches die liberale Opposition für euch zu fordern so hartnäckig vergessen hatte."

Der gute, volksfreundliche Bismarck!

Wenige Tage nach jener Elberfelder Bismardwahl stand ich in engerer Wahl im 17. sächsischen Wahlfreis (Glauchau, Meerane usw.) gegen einen nationalliberalen Randidaten. Sier erklärte der Führer der Lassalleaner — den Bericht veröffentlichte der "Sozialdemokrat" —, ein reiner Lassalleaner dürfe Bebel nicht wählen, der nach dem Standpunkte, den sie, die Lassalleaner, einnähmen, ein Verräter an der Sache sei.

Bismard ber Wohltäter ber Arbeiter, Liebknecht und Bebel ihre Verräter. Das war das Resultat ber Schweißerschen Erziehungsmethode. Wie schon früher gemelbet, wurde ich trothem gewählt, die wenigen hundert Stimmen ber Lassalleaner gaben nicht den Ausschlag.

In Barmen-Elberfeld mußte furz darauf eine Neuwahl stattfinden, da Bismarck, der doppelt gewählt worden war, das Mandat für Barmen-Elberfeld niederlegte. Bei der darauf folgenden Neuwahl erhielt Schweiger 4919, der liberale Professor Gneist 4291, der konservative von der Beidt 2594, Oberbürgermeister Bredt 1497 Stimmen. Es mußte also wieder engere Wahl stattfinden, und zwar diesmal zwischen Schweißer und Gneist. Der "Sozialdemokrat" buhlte jest offen um die Stimmen ber konservativen - Arbeiter. Noch charakterlofer und mürdelofer trieb Schweiger die Buhlerei in einer Versammlung am 17. März, in ber er bie Ronfervativen aufforderte, von zwei lebeln das tleinere oder entferntere zu mablen, und das fei er. Auf dem fozialen Boden konnte fich die Arbeiterpartei mit den Ronfervativen über manches die Sände reichen. Er bezieht fich dafür auf Reden des Geheimen Dberregierungsrats Wagener, auf Bischof Rettelers Buch, auf Meußerungen Bismards.

"Die Konservativen möchten mitwirken, damit die Arbeiter durch ihn im Parlament zum Wort tämen. Als die Konservativen die Arbeiter riefen — einerlei aus welchem Grunde —, tamen diese mit ihrer ganzen Armee. Zest rufen die Arbeiter, und die Konservativen würden eine moralische Verpflichtung nicht lösen, wenn nicht auch sie nun dem Rufe folgten. Sie müßten tommen, wenn sie nicht die gerechteste Entrüstung über sich herausbeschwören wollten."

Dann stößt er Orohungen gegen die Fortschrittspartei aus. Aber für diese Charakterlosigkeit und Würdelosigkeit sondergleichen blieb dennoch der Lohn aus. Schweißer unterlag abermals, und zwar mit 7923 gegen 8019 Stimmen, die auf Gneist sielen.

## Schweißer im norddeutschen Reichstag.

Nachdem der konstituierende norddeutsche Reichstag die Verfassung des Norddeutschen Bundes beraten hatte und diese verkündet worden war, wurden die Wahlen für die erste Legislaturperiode auf Ende August 1867 angesett. Schweizer kandidierte wieder in Barmen-Elberfeld, diesmal mit Erfolg. Schweizer erhielt im ersten Wahlgang 6110, Dr. Löwe-Calbe

(Fortschritt) 3588, Professor v. Sybel-Düsseldorf 3478 Stimmen, es war also engere Wahl zwischen Schweizer und Löwe-Calbe nötig, in der Schweizer mit 8915 Stimmen gegen 6690 Stimmen, die auf Löwe-Calbe sielen, siegte. Diesmal hatte wieder der größte Teil der Ronservativen für Schweizer gestimmt. Wie er in seiner Danksagung glaubte hervorheben zu müssen, waren es die konservativen Arbeiter, die in richtiger Erkenntnis der Sachlage dem Arbeiterkandidaten ihre Stimme gegeben hätten. Inwieweit das richtig war, zeigt die später bekannt gewordene Tatsache, daß der Führer der Ronservativen, Serr v. Russerow, Schweizer für seine Wahl 400 Taler eingehändigt hatte. Auf der Verliner Generalversammlung stellte man, als diese Tatsache bekannt wurde, das grausame Verlangen, Schweizer solle das Geld zurückgeben. Wie konnte man nur so naiv sein.

Aber Schweißer glaubte noch ein übriges tun zu muffen und ben Konservativen Zusicherungen für sein Wohlverhalten im Reichstag geben zu sollen, und so äußerte er in seiner Erklärung vom 11. September weiter:

"Mein sozialer Standpunkt wird von niemand in Zweifel gezogen; ich brauche daher in dieser Beziehung nichts zu sagen. In politischer Beziehung bemerke ich, daß ich gemäß den Grundsähen der Partei, der ich angehöre und die mich zu ihrem Führer erkoren, in Fragen der Freiheit und des Volkswohls unwandelbar mit der äußersten Linken (der Fortschrittspartei) stimmen werde. Sollten ernstliche Gesahren vom Auskand her das deutsche Baterland bedrohen, so werde ich den Könls von Preußen, in dem jest die nationale Machtstellung Deutschlands gipfelt, und seine Regierung mit aller Kraft, die einem einzelnen zu Gebote stehen kann, in dem Parlament wie außerhalb desselben zu unterstüßen bestrebt sein."

Schweiters Wahl hatte begreiflicherweise unter seinen Unhängern große Begeisterung hervorgerufen, und er nutte diese nun aus, indem er in einem mit vier Schimmeln bespannten Wagen einen Triumphzug durch die beiden Städte Varmen-Elberfeld unternahm. Solche Triumphzüge, die, wollte sie heute ein Urbeiterführer arrangieren, ihn zum toten Manne machten, liebte er. Solche Triumphzüge, wobei stets die Schimmel eine Rolle spielten, kamen wiederholt auch später vor, so zum Beispiel in Samburg-Altona, nochmals in Barmen-Elberfeld und in Rassel. Damit aber auch das nötige Volk auf der Straße war, unterbrach zum Beispiel Schweißer seine Reise von Berlin nach Rassel in Minden und fuhr von dort mit einem Jug, der erst abends nach 7 Uhr in Rassel eintras. Dier benutzte er die mit Schimmeln bespannte Equipage auch während der mehrtägigen Dauer der Generalversammlung des Alrbeiterverbandes, verlangte aber, daß seine Anhänger die hohen Rossen dasür tragen sollten. Dessen weigerten sie sich. Die Rosten des Triumphzugs vom Bahnhof nach der Stadt wollten sie bezahlen, das andere müsse Schweißer tragen. Dabei blieb es.

Mit Schweißers Eintritt in den norddeutschen Reichstag, dem außer mir nunmehr auch Liebknecht angehörte, kam es zeitweilig zwischen uns und Schweißer zu Auseinandersenungen. Eine folche von besonderem Interesse spielte sich in der Sitzung vom 17. Oktober 1867 ab, in der der Gesetzentwurf betreffend die Verpflichtung zum Rriegsdienst auf der Tagesordnung stand. Liebknecht sprach zunächst, und zwar in außerordentlich scharfer Form unter häufigen heftigen Unterbrechungen der Mehrheit und des Präsidenten. Namentlich griff er die Politik Bismarck schonungslos an und schloß feine Rede mit den Worten: "Die Weltgeschichte wird hinwegschreiten über diefen nordbeutschen Reichstag, der nichts ist als das Feigenblatt des Abfolutismus." Nachher kam ich zum Wort. Ich begründete in aller Ruhe unferen Standpunkt als Vertreter des Milizspftems. Mittlerweile hatte sich auch Schweißer gemelbet, um seinen entgegengesetzen Standpunkt zu markieren. Bei Einbringung eines Schlufantrags verlas der Präfident, wie es damals Vorschrift war, die Namen der eingeschriebenen Redner für und wider den Gesetzentwurf, darunter Schweiter als Gegner. Diefer erklärte barauf zur Geschäftsordnung, er habe fich nicht wider, fondern für den Gesegentwurf einichreiben laffen.

Schweißer ergriff alsdann bei der Spezialbebatte das Wort umd führte aus: Nach dem Standpunkt, den Serr Liebknecht einnehme, müßte auch die allgemeine Wehrpflichtverworfen werden.

Dabei hatten wir beibe eine Resolution einzubringen versucht, für die wir aber nicht die nötigen Unterschriften erhielten, in der die Einführung des Milizspstems, also die Verwirklichung der allgemeinen Wehrpslicht nach dem Muster Scharnhorsts und Gneisenaus gefordert wurde. Liebknecht wünsche, daß der Norddeutsche Vund überhaupt nicht existiere. Er und seine Freunde wollten den Norddeutschen Vund freiheitlich gestalten, darin ständen sie mit der Fortschrittspartei auf einem Voden. Er berief sich also wieder auf dieselbe Partei, die er seit 1863 als Trägerin des Rückschritts bekämpft und fortgesetzt angegriffen hatte. Er, Schweißer, wolle nicht mit Berrn Liebknecht und seinen Freunden, den deposseiterten Fürsten und dem Austland, dahin trachten, Preußen und den Norddeutschen Vundzu ruinieren und zu zerstören:

"Wir haben erkannt, daß der preußische Machtkern unser deutsches Baterland, das so lange mißachtet war, dem Ausland gegenüber endlich zur Geltung und zu Ehren gebracht hat und dies auch künftig tun wird, und es liegt uns sern, mit jenen selbst diejenigen Eigenschaften an Preußen leugnen und bemäkeln zu wollen, die im vorigen Jahre eine seindliche Welt bewundernd anerkennen mußte."

Sie stünden innerhalb, wir außerhalb des neu sich bildenden Vaterlandes, wollten außerhalb desselben stehen.

Liebknecht antwortete in einer persönlichen Bemerkung:

"Der Abgeordnete v. Schweißer hat mir einen großen Gefallen getan, benn er hat mir die Gelegenheit gegeben, die ich bis jest vergebens gesucht habe, zu erklären, daß ich allerdings mit dem Doppelgänger bes Serrn Wagener nichts zu tun habe."

Schweißer schwieg und Wagener schwieg. Vor der Abstimmung über den entscheidenden § 1 verließ Schweißer den Saal. Er wagte nicht dafür zu stimmen und wollte nicht dagegen stimmen.

Diese Vorgänge im Reichstag beschäftigten turz darauf zwei Versammlungen der Verliner Mitgliedschaft des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Schweißer beantragte hier folgende Resolution:

"Die Versammlung erkennt an, daß die von Preußen geschaffene Macht die Möglichkeit der Serstellung der deutschen Einheit in sich trägt; zweitens ist sie mit der Fortschrittspartei damit einverstanden (weiter nach links wagte Schweißer nicht mehr zu gehen. A.S.), daß mit äußerstem Nachdruck und ohne daß man sich um Orohungen der preußischen Regierung kümmere, auf eine freiheitliche Gestaltung Preußens und des Norddeutschen Bundes gedrungen werden muß, da nur hierdurch eine ersprießliche endgültige Lösung der deutschen Sache möglich ist; brittens erklärt sie es für versehlt, in Gemeinschaft mit der Auffassung des mißgünstigen Auslandes das Vorgehen Preußens im vorigen Jahre zu beurteilen und demgemäß eine Zertrümmerung Preußens und des Norddeutschen Bundes zu erstreben und zu erhoffen."

Rüchaltlofer konnte man für die Bismarche Schöpfung nicht eintreten. Dieser Resolution gegenüber beantragten nun Theodor Menner und Reimann, zwei Opponenten von Schweiher:

"Die Versammlung beschließt, daß Serr v. Schweiger sowohl im Reichstag als durch seine Verdächtigung der radikalen Partei in der heutigen Versammlung das wenige Vertrauen, das derselbe bisher bei den Verliner Arbeitern genossen, vollskändig verloren hat."

Eine dritte Resolution brachte der fortschrittliche Maschinenbauer Undread ein, die forderte:

"Die Versammlung möge beschließen, daß fie in der beutschen Frage sich nur mit dem Standpunkt der Deutschen Fortschrittspartei einverstanden erklären tann."

Und was geschah jest? Als Schweißer merkte, daß die scharfe Opposition, die er fand, seine Resolution zu Fall bringen könnte, zog er, seig wie er immer war, wenn ihm eine Niederlage drohte, dieselbe zurück und erklärte sich für die fortschrittliche Resolution, die dasselbe besage wie die seine. Sosstetten, der den Vorsis hatte, tat Schweißer den Gefallen, über die Andreacssche Resolution zuerst abzustimmen und sie für angenommen zu erklären, was seitens der Opposition einen Sturm der Entrüstung hervorrief.

## Schweißers Diftatur.

Schweißer hatte das dringendste Interesse, den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein ganz in die Sand zu bekommen, also bessen Präsident zu werden. Dieses Sehnen verwirklichte fich, als Verl-Samburg, der Präsidentschaft mude, erklärte, dieselbe niederlegen zu wollen. Es wurde eine außerordentliche Generalversammlung auf den 19. und 20. Mai 1867 nach Braunschweig einberufen, die von 18 Delegierten, die 2500 Stimmen hinter sich hatten, besucht war. Schweißer vertrat Apolda mit 22 und Limbach in Sachsen mit 30 Stimmen. Der Verein war sehr beruntergekommen. Die beständigen Zerwürfniffe, das Mißtrauen gegen Schweißer wegen seiner Politik, der ungunftige Ausfall der Wahlen zum norddeutschen Reichstag, trot aller großsprecherischen Worte Schweißers, die Rrise waren die Sauptursachen dieser Erscheinung. Die Eröffnungsrede Perls war der Ausdruck der vorhandenen Mutlosigkeit. Die Soffnung, die man noch in Leipzig gehegt, Ordnung in den Verein zu bringen, hätte fich nicht erfüllt; die finanziellen Verhältniffe des Vereins feien fehr ungunftig, nur wenige Orte zahlten Beiträge usw. Im weiteren Verlauf der Verhandlungen bat Perl, von feiner Wiederwahl als Präsident abzustehen; er könne die Opfer nicht mehr tragen, die ihm diese Stellung auferlege. Schweißer fritifierte Perls Geschäftsführung, doch wolle er, wie er fagte, ihm nicht perfönlich zu nahe treten. Er erklärte, die Generalversammlung fei entscheibend für den Verein, nach Tölcke follte er fogar die Präsidentschaft gefordert und gedroht haben, falls er nicht gewählt werde, ließe er mit der nächsten Nummer den "Sozialdemokrat" eingehen. Er versprach Garantien zu geben, daß die Berwaltungsgeschäfte torrett erledigt würden, ba er wiffe, daß man ihm mißtraue. Die Versammlung war unschlüssig, was sie tun follte; so ließ man auf Vorschlag Brackes eine Paufe eintreten, um sich zu verständigen. Nach diefer schlug Solcke Schweiter als Präsidenten vor. Es wurde darauf mehrseitig wieder geltend gemacht, daß gegen Schweißer Mißtrauen vorhanden sei; auch sei es ein Unding, daß der Präsident des Vereins und der Redakteur des Vereinsorgans ein und bie-

felbe Verson sei. Tölde suchte die Bedenken zu beschwichtigen. Schweißer erklärte, er wiffe, daß man Mißtrauen gegen ibn habe; er werde das Umt nur annehmen, wenn man ihm Vertrauen entgegenbringe. Er beantragte eine zweite Paufe zur Verständigung. Nach dieser erklärten mehrere Delegierte, ihr Mißtrauen gegen Schweiter fallen zu lassen. Er wurde alsbann, nachdem er auf einen Vorhalt Sölckes noch mitgeteilt. er werde fich felber mablen, mit 2385 gegen 97 Stimmen und 41 Enthaltungen Dräsident des Vereins. Er batte, um sich Vertrauen zu erwerben, auf dieser Generalversammlung ein radikales Programm vorgelegt und annehmen lassen. Jest gab er auch die sogenannten Garantien für sein ferneres Wohlverhalten, indem er durch Sandschlag fämtlichen Delegierten gegenüber sich feierlich verpflichtete, alles zu tun, was in seinen Rräften stehe, den Verein vorwärtszubringen. Umgekehrt verpflichteten sich die Delegierten ebenfalls durch Sandschlag Schweiter gegenüber, treu zur Organisation und zum Präsibenten zu stehen. Alfo eine Art Ballhausschwur, wie ihn die französische Mationalversammlung 1789 leistete, nur mit dem Unterschied, daß der Regisseur der Schwurszene in Braunschweig, Schweißer, wußte, daß es sich um eine Dosse banbelte. -

Auf der Generalversammlung des Vereins in Verlin — 23. bis 25. September 1867 — wiederholte Schweiter: daß in politischen Fragen der Verein mit der Fortschrittspartei gehen könne. Das verhinderte allerdings nicht, daß, als um dieselbe Zeit in Düsseldorf eine Nachwahl für den Reichstag statzusinden hatte, bei der in der engeren Wahl der sortschrittliche Kandidat, Redakteur der "Rheinischen Zeitung", Bürgers, und ein konservativ-nationalliberaler Kandidat sich gegenüberstanden, Schweiter im "Sozialdemokrat" die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins aufforderte, sür den letzteren zu stimmen, worauf Bürgers durchsiel. Neben dem, daß er damit Bismarck einen Gesallen erwies, kühlte er seine Rache wegen der Anklage der "Rheinischen Zeitung", er habe aus hochkonservativen Kreisen Geld für den "Sozialdemokrat" genommen.

Ein anderer für Schweiter wenig ehrenvoller und seinen Charakter beleuchtender Vorgang war die Auseinandersetzung mit seinem bisherigen Freunde Sofftetten. Sofftetten hatte seine Mittel für die Gründung des "Sozialdemokrat" hergegeben. Diese Mittel waren Mitte 1867 verbraucht und Sofstetten ein armer Mann. Anfang 1868 versuchte Schweißer Sofftetten nach Wien zu schieben, woselbst er ein sozialdemokratisches Blatt gründen follte. Sofftetten kam aber in Wien übel an und eilte nach Berlin zurück. Jest verschloß Schweiser ihm den Wiedereintritt in die Redaktion des Blattes, er bestritt auch, daß Sofstetten noch irgendwelche Unsprüche habe, und sette ihn vor die Tür, wobei er sich auf einen Vertrag stütte, den er dem gutmütigen und nicht gerade scharffinnigen Sofftetten abgedrungen hatte. Als Sofftetten im Frühjahr 1869 auf der Generalversammlung des Vereins in Varmen-Elberfeld eine lange Unklagerede gegen Schweißers Verhalten ihm gegenüber hielt, entrüfteten die mitgeteilten Satsachen den Delegierten Beinrich Vogel — ber gegenwärtig noch in Charlottenburg lebt - fo, daß er erklärte, Schweißer habe Sofstetten gegenüber wie ein ordinärer Bourgeois gehandelt, eine Charakterisierung, die bei Schweiters Unhängern einen Sturm der Entrüstung hervorrief und nachher Vogels Ausschluß aus bem Verein zur Folge hatte. Sofftetten klagte auch Schweißer an, daß er das Geld mit vollen Sänden zum Fenfter binausgeworfen habe; woher er es erhielt, wisse er nicht. Als er Schweißer wegen seiner verschwenderischen Lebensweise Vorhalt gemacht, habe diefer geantwortet: Darüber fei er ihm keine Rechenschaft schuldig, er habe seine Schulden nicht zu bezahlen. Darin hatte Schweißer sicher recht, aber die Satsache an sich ist sehr beachtlich. Ende 1867 hatte das Blatt erst 1200 Albonnenten, deckte also bei weitem noch immer nicht seine Rosten; es war also die Frage sehr wohl gerechtfertigt: Wober kommt das Geld für das Blatt und die verschwenderische Lebensweise Schweiters? Das ewige Schuldenmachen hatte doch seine Grenze. Auch wollten die Gläubiger ab und zu Geld seben. Eine Erbschaft, die er nach dem Tode seines Vaters Ende 1868 machte, war so geringfügig, daß sie einen Tropfen auf einen

heißen Stein bedeutete. Dabei hielt Schweißer sich während bes Reichstags eine Equipage mit galonierten Dienern.

Guftav Mayer, beffen Buch über Schweißer ich oben erwähnte, hielt es für zweckbienlich, sich bei Paul Lindau, der nach Schweißers Rücktritt häufigen Verkehr mit ihm hatte, zu befragen, ob er Extravaganzen Schweißers wahrgenommen habe. Lindau habe das verneint. Mir ift Daul Lindaus Urteil nicht maßgebend. Die lebemännischen Gewohnheiten des alten, beute noch lebenden Serrn waren immer große und da legt er wohl einen anderen Maßstab an "Ertravaganzen" als andere Menschenkinder. Auch war Schweißer, als er zu Lindau in Beziehungen trat, bereits frank und hatte geheiratet, zwei Umstände, die Extravaganzen erschwerten. Die Informationen, die wir seinerzeit in Berlin über Schweißers Lebensweise einzogen, lauteten anders. Danach war er ein Lebemann ersten Ranges, der namentlich auch häufig bei Kroll und in den Berliner Nachtlokalen mit der Demimonde verkehrte, womit er wahrscheinlich die "Treue" gegen seine langjährige Braut betätigte, die man ihm als Tugend nachrühmte. Auch veranstaltete er zeitweilig Champagnergelage mit seinen intimsten Unbängern. Schweißer gehörte zu den Naturen, die stets mindestens doppelt so viel Geld verbrauchen als fie einnehmen, deren Parole ist: Die Bedürfnisse haben sich nicht nach den Einnahmen, sondern die Einnahmen haben fich nach den Bedürfniffen zu richten, was bedingt, daß sie dann strupellos das Geld nehmen, wo sie es finden. Satte Schweiter 1862 2600 Gulden aus der Schütenfestkasse entnommen, so unterschlug er später, als er Präsident des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins war und als solcher über die Raffengelder verfügte, von schlecht gelohnten Urbeitern gefammelte Groschen, um seine Gelüste zu befriedigen. Es handelte sich hier nicht um große Summen, aber das lag nicht an Schweiter, sondern an dem mageren Inhalt der Raffe. Diese Migwirtschaft ist ihm auf verschiedenen Generalversammlungen des Vereins vorgeworfen und nachgewiesen worden, und Bracke, der jahrelang Raffierer des Vereins war und auf Schweiters Unweisung die Gelder auszahlen mußte, bat ihn öffentlich dieser Schandtat bezichtigt, ohne daß Schweißer ein Wort der Verteidigung wagte. Wer aber dergleichen fähig ift, von dem foll man nicht behaupten, daß er unfähig gewesen sei, fich politisch zu verkaufen, was doch das einzige halbwegs lukrative Geschäft für ihn sein konnte. Den Nachweis, wieviel gezahlt wurde, tann niemand erbringen, denn bergleichen Beschäfte werben nicht auf offenem Markte abgeschlossen. Es kann fich hier nur um den Nachweis durch Indizien und zahlreiche Tatfachen handeln, die fich anders nicht erklären laffen. Servorheben möchte ich bier, daß Bismarck nach 1866 die Zinsen aus dem 48 Millionen Mark betragenden Privatvermögen des Rönigs von Sannover zur Verfügung ftanden, die er ftrupellos für ihm gutdünkende politische Zwecke benutte. Diesen Fonds, ber unter dem Namen "Reptilienfonds" berüchtigt geworden ist, konnte Bismarck verwenden, ohne jemand darüber Rechenschaft abzulegen. Da ist's nun charakteristisch, daß, mahrend die ganze Oppositionspresse gegen diesen Korruptionsfonds antämpfte, der "Sozialdemofrat" den Fonds niemals erwähnte.

Charakteristisch für den Mann ist ferner, daß, als wir Unfang 1868 das "Demokratische Wochenblatt" herausgaben, er systematisch den Namen desselben totschwieg und, wenn er nicht umbin konnte, gegen dasselbe zu polemisieren, er immer nur von dem Blatte des Herrn Liedknecht sprach. Er wollte mit dieser Taktik verhindern, daß einer seiner Unhänger durch Nennung des Namens des Blattes auf den Gedanken kommen könnte, das "Demokratische Wochenblatt" zu abonnieren, wodurch der Leser vieles erfahren konnte, was ihm, Schweißer, unangenehm war. Das war eine kleinliche und lächerliche Rampsesweise, aber er übte sie.

0 0

Eine merkwürdige Wandlung stellte sich bei Schweitzer wieder im Frühjahr 1868 ein. Gleich dem "Demokratischen Wochenblatt" druckte jetzt der "Sozialdemokrat", wenn er vom nordbeutschen Reichstag sprach, diese Worte in Gänseführen ab. Luch hielt er im Reichstag — Mitte Juni 1868 — eine Rede, in der er in einer Polemik gegen v. Kirchmann eine ganz andere Luffassung als bisher vom Wert des allgemeinen Wahlrechts

entwickelte. Bisher hatte er damit eine Urt Rultus getrieben und die Wahl Bismarcks durch seine Unhänger in Barmen-Elberfeld bekanntlich damit zu rechtsertigen gesucht, daß sie dem Geber des allgemeinen Stimmrechts ihre Dankbarkeit beweisen wollten, als sie ihn wählten. Best erklärte er:

"Ich muß im Interesse berjenigen, die mich gewählt haben, und im Interesse der demokratischen Sache konstatieren, daß dieses Laus nur scheindar und nicht in Wirklichkeit aus allgemeinen Wahlen hervorgegangen ist."

Er motivierte dieses damit, daß Preffreiheit und volle Vereins- und Versammlungsfreiheit fehlten. Diese fehlten aber von Anfang an, und doch klang damals sein Urteil anders. Das Urteil, das er jest über das geltende Wahlrecht fällte, deckte sich mit dem, das das "Demokratische Wochenblatt" längst und wiederholt abgegeben hatte. Diese plösliche auffällige Meinungsänderung wurde offenbar wieder durch die zunehmende Opposition in seinem Verein verursacht.

In Nr. 80 bes "Sozialbemokrat" vom 19. Juli kundigt Schweißer an, daß er eine dreiwöchige Saft in der Stadtwogtei antrete, die ihm wegen eines Flugblattes vom Landgericht Elberfeld zuerkannt worden war. Er ernannte W. Real in Düffeldorf zum Vizepräsidenten und Sasselmann zum Leiter des Vereinsorgans, mit dessen Eintritt die Rüpelhaftigkeit im Ton des Vlattes einkehrte. Der pathetische Schluß der Unfbrache lautete:

"Indem ich meine Saft antrete, richte ich an alle Parteigenoffen meinen herzlichsten Abschiedsgruß. Ich hoffe, den Verein in derselben Blüte, in der ich ihn verlasse, oder in noch gesteigertem Maße (nach ganzen drei Wochen) wiederzusinden."

Im Sommer 1868 hatte Johann Jacoby eine Rede über "Die soziale Frage" gehalten, in der er stark nach links und weit ab von der Fortschrittspartei rückte. Auf einem großen Volksfest, das auf der Asse der Braunschweig abgehalten wurde, hatte sich Bracke über dieses Auftreten Jacobys sehr günstig ausgesprochen und es begrüßt. Bracke stellte hier über die Rede folgende Thesen auf: Erstens, das demokratische Programm von Johann Jacoby verdient im böchsten Waße die Beachtung

bes deutschen Volles; zweitens, nach demselben gibt es in den Zielen keinen prinzipiellen Unterschied zwischen der entschiedenen demokratischen Partei und der eigentlichen Arbeiterpartei; brittens, beide Parteien muffen in dem von Jacoby aufgestellten Ziel: Umgestaltung der bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Justände im Sinne der Freiheit, gegründet auf Gleichheit alles dessen was Menschengesicht trägt, übereinstimmen. Darauf antwortete der "Sozialdemokrat" in einem "Verwirrung" überschriebenen Artikel:

"Der von Jacoby aufgestellte Sat einer gerechten Verteilung bes Arbeitslohnes zwischen Kapital und Arbeit, die zu erstreben wäre, ist eine über alle Maßen versehlte, alberne und hohle Phrase; es ist traurig, daß es Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins gibt, die an diesen elenden Vrocken herumtauen.... Wenn einer behauptet, es seien beachtenswerte Gedanken in Jacobys Rede, wird es hossentlich von allen Seiten tönen: Nein! es ist albernes, hohles Geschwätz eines wichtigtuenden Vourgeois."

Diese erregte, grobe Sprache zeigte, welche Aufregung es Schweißer verursachte, sobald Mitglieder des Vereins den Anschein erweckten, als wollten sie mit Vertretern nahestehender Parteien Fühlung nehmen. Der Verein mußte nach außen mit einer Art chinesischer Mauer umgeben sein, damit er ihn absolut beherrschen und nach seinem Willen lenken konnte.

Die nächste Generalversammlung des Vereins war auf den 22. dis 26. August nach Samburg einberusen. Waren auf der Braunschweiger Generalversammlung nur 2508 Mitglieder vertreten, auf der Verliner 3102, so jest 8192 durch 36 Delegierte. Der Verein war also wesentlich stärker geworden. Man hat diese Entwicklung ausschließlich der Tätigkeit und der Leitung Schweizers zugeschrieden. Mit Unrecht. Der Druck der Krise, die sich als Folge des sechsundsechziger Krieges eingestellt hatte, war gewichen, an deren Stelle brachte das Jahr 1868 eine Prosperitätsperiode. Damit hatte die Sossnungsfreudigkeit und das politische Leben in den Arbeiterkreisen von neuem eingesetzt, wovon nicht nur der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, sondern auch der Verband der Arbeitervereine prositierte, an dessen Spise ich stand und der damals über 13000 Mit-

glieder zählte, die freilich keine programmatische Geschlossenheit wie der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein besaßen. Schweißer suchte jest Karl Marx für sich zu gewinnen. Er hatte Marx den Dank des Vorstandes für sein Werk "Das Rapital" votieren lassen, auch hatte er ihn zur Generalversammlung nach Samburg eingeladen, eine Einladung, die Marx wegen Leberbürdung mit Arbeit ablehnte. Auch erlaubte er, daß Geib folgenden Antrag stellte:

"Die Generalversammlung erklärt, da der Druck des Kapitals und der Reaktion in allen Kulturländern aus im wesenklichen gleichen Ursachen auf der Arbeiterklasse lastet und da die Bestrebungen der Arbeiter nur dann erfolgreich sein können, wenn sie einheitlich zusammenhängend in allen Kulturländern auftreten, ist es die Pflicht der deutschen Arbeiterpartei und der Arbeiterparteien aller Kulturländer, die von denselben Prinzipien geleitet werden, gemeinsam vorzugehen."

Dieser Untrag wurde einstimmig angenommen. Aber wie radikal sich Schweißer auch gebärdete, die Unzufriedenheit mit seiner Diktatur nahm zu. Go beantragten die Erfurter Mitglieder: Schweißer solle spezifizierte Rechnung ablegen über die Gelber, die er seit dem 1. Januar 1868 der Raffe entnommen habe. Der Vorstand solle die Abrechnung prüfen. Düffeldorf verlangte, daß Präsidium und Redaktion des Vereinsorgans getrennt würden, die Einrichtung könne leicht zu Despotismus führen; fie hatte bereits bazu geführt. Weiter waren lebhafte Rlagen auf den verschiedenen Generalversammlungen laut geworden, daß die Redaktion des "Sozialdemokrat" ihr mißfallende Rorrespondenzen unterdrücke, andere willfürlich ändere, ja fälsche. Ein Untrag, das Organ von seiten des Bereins zu übernehmen, wurde auf der Generalversammlung für untunlich, die Trennung der Redaktion vom Präsidium als unzweckmäßig erklärt. Dagegen wurde beschlossen, daß der vierundzwanzigköpfige Vorstand bes Vereins, der in vielen Orten verteilt wohnte, konzentriert werden solle. Er wurde nach Samburg verlegt. Das war der erste harte Schlag, der die Diktatur Schweitzers traf. Bei den Erörterungen hierüber machte er eine Mitteilung, durch die er sich wider Willen denunzierte. Er

äußerte: "Dies wird unfere lette Generalversammlung sein. Die Feindseligkeit der preußischen Regierung wird immer mehr hervortreten. Der Verein wird aufgelöst werden." Und siehe da, kaum drei Wochen später löste die Leipziger Polizeibehörde, da der Verein in Leipzig seinen Sit hatte, den Verein wegen der örtlichen Rassenwerwaltungen auf, einer Einrichtung, die von Unfang an im Verein bestanden hatte.

Es ist ganz zweifellos, daß Schweißer vorher von dieser Auflösung wußte, ja daß sie zwischen ihm und dem Berliner Polizeipräsidium verabredet war und die Leipziger Polizei auf Wunsch von Berlin den Berein auflöste. Natürlich unterließ unter so bewandten Umständen Schweißer jede Beschwerde gegen das Vorgehen der

Leipziger Polizei bei Kreisbauptmannschaft und Ministerium.

Schweiger schloß seinen bezüglichen Artikel, worin er die Auflösung besprach, mit den Worten:

"Wir fügen uns einfach barum, weil es nach Lage ber Dinge bas Vernünftigste ist, was wir tun können. Daher erkläre auch ich andurch:

"Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein hat sich aufzulösen..." Urbeiter in ganz Deutschland! Wir stehen heute am Grabe des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins.

Aber der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein lebt unter uns

fort.

So fteben wir auch am Grabe Laffalles; er felbfi

aber weilt noch unter uns.

Daß unser Verein aufgelöst wurde, gereicht ihm, gereicht uns zur Ehre. Der Verein hat seine Schuldigkeit getan für die Arbeitersache — barum wurde er aufgelöst.

Die alte Form ift gefallen — wir werden neue Formen für

die Betätigung unferes Strebens zu finden wiffen."

Dann dankt er für das ihm geschenkte Vertrauen.

"Wir haben gemeinsam gekämpft und gelitten — wir werden auch in Zutunft gemeinsam kämpfen und leiden."

So auf die Rührseligkeit spekulierend, rührte er die Mitglieder zu Tränen, und fie vertrauten ihm weiter.

Wäre es die Feindseliakeit der preußischen Regierung gegen ben Verein gewesen, wie Schweiger wiber befferes Wiffen schrieb, bann war es jest seine Pflicht und Schuldigkeit, ben Verein dem Einfluß der preußischen Regierung nach Möglichkeit zu entziehen, zum Beispiel deffen Sit nach Samburg zu verlegen, deffen Vereins- und Versammlungsgesetz tein Verbindungsverbot kannte. Außerdem hatte der Verein in Samburg-Altona seine stärkfte Mitgliedschaft, die für die Finanzen des Vereins wie für das Blatt das eigentliche Rückgrat bilbete. Quch fehlte es in Samburg nicht an geistigen Rräften. Statt deffen gründete Schweißer den neuen Verein unter den Augen der Berliner Polizei, und Berlin wurde beffen Sis. In Dreußen bestand aber das Verbindungsverbot fo gut wie in Sachsen, und außerdem verlangte bas bamalige preußische Bereins- und Berfammlungsgefet, daß die Mitgliederliften bes Vereins aus gang Deutschland bei bem Polizeipräsidium eingereicht werden mußten. Und wiederum verriet er feine Begiebungen zum Berliner Polizeipräfidium und fein Einverftandnis mit der Auflösung, indem er in Nr. 119 des "Sozialdemokrat" fagte:

"Man habe Berlin als Sin ber Partei gemählt, damit die Polizei fortwährend Gelegenheit habe, fich davon zu überzeugen, daß die Partei ihre Agitation auf Grund und in Gemäßheit der bestehenden Geses betreibe."

Wie rührend folgsam gegen die liebe Polizei von der Leitung einer demokratischen Partei!

Wennjedie innige Verbindung zwischen Schweißer und dem Verliner Polizeipräsidium nachgewiesen werden konnte, so jest. Aber nicht allein, daß der Verein nunmehr unter die Kontrolle des Verliner Polizeipräsidiums kam, Schweißer benutzte auch die Neugründung, um die ihm unbequemen Veschlüsse der Lauschaffen und durch die neue Organisation seine Diktatur unumschränkter denn je zuvor zu befestigen. Er verkündete den neuen Plan mit den Worten:

"Jebenfalls wird bafür geforgt werden, daß die Einheitlichteit der Partei durch ganz Deutschland gewahrt werde. Denn diese Einheitlichteit ist unser bestes Rleinod — sie ist der Grundgedante der Lassalleschen Organisation, und von dieser werden wir niemals abgehen."

So mußte also die beständige Verufung auf Lassalle dazu bienen, seine Autorität aufrecht zu erhalten und den Mitgliedern Sand in die Augen zu streuen.

Die neue Vereinsgründung fand unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt in einem kleinen Kreise Auserwählter, die mit ihm durch did und dunn gingen. Das neue Statut enthielt geradezu ungeheuerliche Bestimmungen. So sollte der Präsident sechs Wochen vor der ordentlichen Generalversammlung in Arabstimmung durch die Mitglieder des Vereins gewählt werden, also ehe noch die Generalversammlung gesprochen und dessen Geschäftssührung geprüst hatte. Ein Mißtrauensvotum auf der Generalversammlung war dann wirtungslos, ebenso eine unliebsame Kritik seiner Tätigkeit. Ferner besagte § 5 der Statuten:

"Wenn der Präsident es für dringlich hält, so tann er, vorbehaltlich der in drei Monaten einzuholenden Genehmigung des Vorstandes, alle Unordnungen treffen."

Der Vorstand selbst sollte, im Gegensatzu den Beschlüssen ber Samburger Generalversammlung, wieder über ganz Deutschland verteilt wohnen. Die Generalversammlung sollte eine Statutenänderung nur dann vornehmen können (§ 7), wenn ein solcher Antrag von 60 Mitgliedern unterzeichnet und drei Monate vor der Generalversammlung beim Vorstand eingereicht worden war. Wo und wie der Verein aufs neue gegründet wurde, darüber hat man nie Sicheres erfahren. Aber die Polizei mußte davon unterrichtet sein, sonst hätte sie den Verein nicht anerkannt. Der organisierte Arbeiter unserer Zeit wird sich bei dem Lesen solcher Vorgänge fragen, wie denn dergleichen möglich gewesen sei und ob denn nicht die ungeheure Mehrheit der Mitglieder des Vereins sich wie ein Mann er-

hob und gegen solche Ungeheuerlichkeiten protestierte, den Urheber derselben aber sofort von seinem Posten entsernte? Von alledem keine Spur. Mit seinem Vlatte beherrschte Schweiger absolut den Verein; jeder, der wagte aufzumucken, dessen Verschwerde stog in den Papierkord, und wer in einer Versammlung auftrat, der wurde als Verräter an dem Kleinod der Lassalleschen Organisation gebrandmarkt und mit dem Vann belegt. Im Verein war er tot. Ließ aber jemand sich merken, daß er mit Liedknecht und mir sympathisiere, so galt dieses selbst in den Llugen der meisten Mitglieder als ein Verbrechen, womöglich größer als Vlutschande oder Mord. Das war die Folge der systematisch von ihm betriedenen Verbetzung.

Doch die Umwandlung in den Anschauungen vollzog sich bei einem Teil der Vereinsmitglieder rascher, als wir damals selbst

für wabrscheinlich bielten.

Unter dem 26. November 1868 veröffentlichte Schweißer einen langen Aufruf in dem mittlerweile seit dem 10. Oktober vergrößerten "Sozialdemokrat", der damals 3400 Albonnenten hatte, in welchem er seine Ansicht über die Finanzlage des Vereins darlegte, die durch das Wachstum desselben eine wesentlich günstigere geworden war. Jum Schluß kündigte er an, daß er auf drei Monate "in die Einsamkeit des Gefängnisses wandere", die er wegen Veröffentlichung einer Vroschüre, "Der Arbeitslohn und der Rapitalgewinn", anzutreten hatte. Er schließt den Artikel mit den Worten:

"Lassale sagt in betreff ber Organisation, daß alle Einzelkräfte zusammengeschmiedet werden müßten zu einem einzigen Sammer. Die Partei war, als sie mich zu ihrem Führer erkor, der Meinung, daß mein Arm träftig genug sei, diesen Sammer zu schwingen. Ich will hossen, daß mir diese Kraft niemals erlahmt."

Un Selbstgefühl ließen diese Ausführungen nichts zu wünschen übrig.

Anfang Dezember trat er seine Saft an, er wurde aber bereits gegen Ende Dezember wieder aus dieser entlassen, weil sein Vater schwer erkrankte, der noch vor Ende des Jahres starb. Schweißer erhielt darauf eine Woche Urlaub zur Ordnung von Familienangelegenheiten. Jest spielte sich aber dasselbe ab,

was sich 1866 abgespielt hatte, als er auf Arlaub entlassen wurde. Aus der einen Woche wurden viele Wochen Urlaub, und nun begann Schweitzer abermals eine umfassende politische Sätigkeit, als sei der Arlaub ihm nur zu diesem Zweck gewährt worden.

Um 1. Januar 1869 fündigte der "Sozialdemokrat" an, der Präsident sei noch auf Tage den Geschäften der Parteileitung entzogen. Um 14. Januar veröffentlichte Schweißer unter den Augen der Polizei im "Sozialdemokrat" eine lange Ansprache an die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins und berief die Generalversammlung des Vereins auf den 27. bis 30. März nach Varmen-Elberfeld.

Nach normalem Gang hätte Schweißer dieser Generalversammlung gar nicht beiwohnen können, da um diese Zeit seine Saft noch nicht zu Ende war. Aber er wußte bereits, daß er die Freiheit dazu haben würde. Weiter ordnete er an, daß die Präsidentenwahl sechs Wochen vor der Generalversammlung, zwischen dem 24. Januar und dem 7. Februar statzusinden habe, wie es die neue, von ihm oktropierte Organisation vorschrieb.

Ferner fündigte er die Einberufung einer Ronferenz des Vorstandes in einer Stadt Mittelbeutschlands an, in der über die Agitation in Süddeutschland und Sachsen beschlossen werben follte. Gegen uns nahm ber "Sozialdemokrat" jest eine noch schärfere Stellung ein, da wir bewußt ober unbewußt im Schlepptau der österreichischen Politik uns befänden. Bemerkt fei hier, daß um diese Zeit Liebknecht wiederholt im "Demokratischen Wochenblatt" Desterreich gegenüber eine Saktik eingeschlagen hatte, die ich für durchaus verfehlt hielt, was wiederholt zwischen uns zu Meinungsverschiedenheiten führte. Liebknecht war eben ein Mann des Ertrems. Wie fein Saß gegen Bismarck und den Nordbund oft die Grenze überschritt, fo auch wieder seine Zuneigung zu Desterreich, dessen liberalem Bürgerministerium er übermäßige Leistungen zutraute. Es war nur natürlich, daß Schweißer diese Schwäche Liebknechts ausnutte, wobei ich bemerken will, daß es im Jahre 1867 auch für Schweißer eine Periode gab, in der er dem Bürgerministerium seine Unterstüßung in Aussicht stellte. Er wollte offenbar Soffetten die Wege in Wien ebnen.

Im Januar 1869 sesten wir unseren schon früher gegen Schweißer im "Demokratischen Wochenblatt" und in Volksversammlungen aufgenommenen Kampf mit aller Vehemenz und mit schwerstem Geschüß fort, dessen vorläusiger Abschluß war, daß wir zur Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins nach Elberseld-Varmen eingeladen wurden, um unsere Anklagen gegen Schweißer zu erheben. Ich habe das Vorspiel zu diesem Ereignis bereits im ersten Teil dieser Alrbeit ausführlicher geschildert.

0 0

Sozusagen zwischenaktlich sei bier erwähnt, daß Sasenclever infolge einer Stichwahl in Duisburg Anfang 1869 ebenfalls in den Reichstag gewählt worden war. Da ich glaubte annehmen zu dürfen, daß Safenclever das Treiben Schweißers mißbillige und ehrlich eine Vereinigung wolle, batte ich 12 Taler gefammelt, die ich ihm zur Unterftützung feiner Wahl schickte. Damals rechneten wir büben und drüben bei Wahlen noch nicht mit Tausenden und Zehntausenden Mark wie heute. Jeber Taler galt als namhafter Beitrag. 3ch machte darauf unter dem 13. Februar 1869 im "Demokratischen Wochenblatt" bekannt, daß Sasenclever seine große Freude und Genugtuung über die Sympathie und Unterstützung, die ihm zuteil geworden, ausspreche. Er bedauere die Spaltung, die unter den verschiedenen Fraktionen der Arbeiterpartei ausgebrochen sei, und hoffe, daß die Differenzen, die wir mit anderen Führern seiner eigenen Partei hätten oder gehabt hätten, und die doch nur perfönlichen Ursprunges seien, bald verschwinden würden. Er lebe der vollsten Ueberzeugung, daß die Zeit nicht fern fei, wo fämtliche Sozialdemokraten Deutschlands in festgeschlossenen Reihen unter einem Banner fämpften.

Un dieser Erklärung Sasenclevers ist bemerkenswert, daß er von uns als Sozialdemokraten spricht, ein Zugeständnis, das Schweiger und der "Sozialdemokrat" bis ans Ende der Wirk-

samkeit Schweißers uns versagten. Freilich hat es nachher, als Sasenclever Nachfolger Schweißers im Präsidium wurde, auch noch Jahre gedauert, ehe die Einigung sich vollzog. Es scheint, daß auch sozialdemokratische Kronprinzen, wo solche vorhanden, liberaler sind, denn später als regierende Serren.

0 0

Um 14. Februar verkündete Schweitzer das Wahlresultat; er war wieder mit rund 5000 Stimmen gegen 54 zum Präsibenten gewählt. Die Wahl war ein moralisches Mißtrauensvotum, wenn man bedenkt, daß einige Wochen später auf der Generalversammlung in Varmen-Elberfeld 12000 Mitglieder vertreten waren; 40 Orte hatten gar keine Stimme abgegeben. Nachdem so der politische Urlaub Schweitzers seinen Zweck erreicht hatte, ging er am 18. Februar wieder ins Gefängnis, er wurde aber bereits am 4. März, dem Tage vor dem Zusammentritt des Reichstags, aus der Haft entlassen.

Diefe Saftentlaffung bewies aufs neue die intimen Beziehungen Schweiters zur Regierung. Golange ein Reichstag besteht, also von 1867 bis beute, ist es nie voraekommen, daß ein Reichstagsabgeordneter, auch kein bürgerlicher, mabrend des Reichstags aus der Strafbaft entlaffen wurde, um an den Verhandlungen desfelben teilzunehmen. Sogar mitten in der Seffion von 1909 bis 1910 mußte ein elfässischer Abgeordneter seine zweimonatige Strafhaft antreten. Die Regierungen, die preußische voran, wie die Mehrheit des Reichstags, haben stets die Unsicht vertreten, daß der Artikel 31 der Verfassung, der von der Immunität der Abgeordneten handelt, die Strafhaft nicht umfaßt. 3m Gegenfat zu dieser jahrzehntelangen Llebung, die Preußen auch schon früher handhabte, wurde jest Schweißer aus der Strafhaft beurlaubt, mas nicht ohne Einwilligung bes zuständigen Miniftere geschehen konnte, der dieses nicht ohne die Bustimmung Bismards gewagt hatte.

Wie letterer im übrigen in diesen Dingen dachte, zeigte plastisch die Verhandlung, die der Reichstag am 28. April — also wenige Wochen nach Schweiters Veurlaubung aus der Strafhaft — hatte. Mende hatte in München-Gladbach

eine Versammlung abgehalten, nach der es zu tumultuarischen Auftritten gekommen war, wobei er verhaftet wurde, weil er angeblich diese Auftritte verursacht habe, was nicht der Fall war. Schweißer stellte einen Antrag auf Bastentlassung Mendes. In der Debatte nahm auch Vismarck das Wort und erklärte sich in seiner peremptorischen Art gegen die Sastentlassung. Der Reichstag mußte aber auf Grund der vorliegenden Tatsachen gegen Vismarck entscheiden. Darauf rächte sich dieser dadurch, daß er den Veamten, die die Verhaftung Mendes angeordnet und vorgenommen hatten, Ordensauszeichnungen zustellte. Und im Falle Mende handelte es sich um teine rechtsfrästig gewordene Strashaft wie im Falle Schweißer, sondern um eine Untersuchungshaft.

Rurze Zeit vor jenem Vorgang war ich unfreiwilliger Zeuge einer Begegnung zwischen Schweißer und dem Prinzen 211brecht, Bruder des Rönigs, der Mitglied des Reichstags war. 3ch kam einen Korridor entlang und sah am Ende desselben den Prinzen Albrecht in Gesellschaft einiger konservativer Abgeordneter steben. Aus einem Seitenkorridor trat Schweißer. Sobald der Prinz seiner ansichtig wurde, winkte er Schweißer beran, reichte ihm die Sand, die er fräftig schüttelte und fragte fehr leutselig: Mein lieber Schweiter, wie geht es Ihnen? Schweißer: Danke, Königliche Sobeit! Der Pring: Warum waren Sie gestern nicht in der Sitzung? Schweißer: Doch, Königliche Soheit, ich war zugegen! Der Prinz: Warum haben Sie denn nicht das Wort ergriffen? Man hatte dieses erwartet.... 3ch trat rasch in den Sikungssaal, um nicht als Sorcher zu erscheinen. Die Unterhaltung zeigte, daß Schweißer mit dem Dringen schon öfter verkehrt hatte, und sie zeigte weiter, daß "man" auf der rechten Seite des Reichstags genau wußte. was selbst die radikalsten Reden Schweiters bedeuteten.

## Die Generalverfammlung in Barmen-Elberfeld.

Als wir am 27. März gegen Abend in Varmen-Elberfeld ankamen, empfingen uns eine Anzahl Gesinnungsgenossen, die sämtlich der Internationale angehörten. Leber unsere Verhandlungen an jenem Abend schrieb ich noch in der Nacht an Marx:

"Lieblnecht und ich sitzen eben hier in Elberfeld in einem Kleinen Kreise von Gesinnungsgenossen, um den Feldzugsplan für die morgige Schlacht vorzubereiten. Wir haben hier eine solche Fülle von Schustereine Schweißers zu hören bekommen, daß uns die Haare zu Berge stehen. Ebenso stellt sich zur Evidenz heraus, daß Schweißer das Programm der Internationale nur zu dem Iwecke vorschlägt, um einen Sauptcoup gegen uns zu führen und ein gut Teil oppositioneller Elemente niederzuschlagen respektive zu sich herüberzuziehen. Ich bitte Sie beshald, zugleich im Nametliebsnechts und sämtlicher hiesiger Freunde, eine etwaige Ratistation des betressenden Beschussels der Generalversammlung durch Schweißer vorsächtig underrücksicht zu lassen oder wenigstens nur sehr vorsächtig zu beantworten.

Nähere Mitteilungen folgen bald nach.

Lleber ben Ausgang ber morgigen Disputation läßt sich noch gar nichts sagen, nur das eine kann ich mitteilen, daß Schweizer mit allen Mitteln ber Persibie und Intrige gegen uns wühlt, auf einen durchschlagenden Erfolg hoffen wir auf keinen Fall. Die Organisation, um jede Opposition aus der Mitte seinens eigenen Vereins totzuschlagen, ist hier schon seit Wochen mit großem Geschick getroffen worden. Gestern abend beispielsweise hat Schweizer bei seiner Ankunst einen wahren Triumphzug durch Elberseld-Varmen gehabt. (In einer mit Schimmeln bespannten Equipage.) Damit schließe ich für heute."

Schweißer hatte im "Sozialbemokrat" angekündigt, daß die Feinde schon bis in die Nähe des Präsidenten (also der allerhöchsten Person) gedrungen seien und die Generalversammlung wohl strenger und entschiedener als disher alle Angriffe auf die Organisation, das heißt auf die von ihm oktropierte, zurückweisen musse.

In der Vorversammlung war gegen die Ansicht Schweißers — der die Begegnung mit uns hinausschieben, wenn nicht ganz verhindern wollte — mit 30 gegen 27 Stimmen unsere sofortige Zulassung beschlossen worden. Um nächsten Nachmittag traten wir in den überfüllten Saal, von wütenden Blicken der fanatisierten Unhänger Schweißers empfangen. Liedknecht sprach zuerst, etwa anderthalb Stunden, ich folgte und sprach wesentlich

kürzer. Unsere Unklagen enthielten zusammengedrängt, was ich bisber bier gegen Schweißer vorgebracht habe. Mehrere Male erfolgten beftige Unterbrechungen, namentlich als ich Schweißer als Regierungsagent bezeichnete. Ich folle das Wort zurücknehmen. Deffen weigerte ich mich. 3ch glaubte, bas Recht zu haben, meine Meinung frei aussprechen zu durfen, fie, die Bu-

börer, brauchten mir ja nicht zu glauben.

Der "Sozialdemofrat" brachte einen febr verftummelten, zum Teil gefälschten Bericht unferer Reden, der irreführend wirkte. Liebknecht übertrieb die Lonalität. Er unterließ jede Berichterstattung und begnügte sich, im "Demokratischen Wochenblatt" mitzuteilen, daß wir auf der Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins gewesen und unsere Unklagen gegen Schweißer vorgebracht bätten. Schweißer habe mit 6500 Stimmen gegen 4500, beren Vertreter fich ber Albstimmung enthalten hätten, ein Vertrauensvotum erhalten. Doch da wir begründete Aussicht auf Verständigung, wenn auch nicht auf Vereinigung der verschiedenen sozialdemokratischen Fraktionen hätten, werde das "Demokratische Wochenblatt" keine Anarisse auf Schweißer mehr veröffentlichen, wobei wir voraussetten, daß von der Gegenseite dieselbe Saktik innegehalten werde. Das geschah aber nicht, vielmehr sette der "Sozialdemokrat" feine Ungriffe auf uns fort.

Schweißer, der während unserer Reden auf dem Podium binter uns faß, erwiderte fein Wort. Go verließen wir den Saal, wobei einige Delegierte vor und hinter uns gingen, um uns vor Tätlichkeiten der fanatisierten Anhänger Schweißers au schützen. Aber Schmeichelworte wie Schufte, Verräter, Lumpe, euch follte man die Knochen im Leibe zerschlagen usw., bekamen wir bei dem Bange durch das lebende Spalier in Menge zu hören. Auch machte einer der Anwesenden den Verfuch, mich beim Seruntersteigen vom Podium durch einen Stoß in die Kniekehle zu Fall zu bringen. Vor der Tür nahmen uns unsere Freunde in Empfang, um uns als Schutgarde nach

unserem Sotel zu geleiten.

Schweißer verlangte von den Delegierten ein Vertrauensvotum. Nach erregter Debatte wurde ihm dasselbe mit der oben mitgeteilten Stimmenzahl erteilt. Die Delegierten, die sich der Abstimmung enthielten, waren: Bracke, Bräuer, Rubolph-Kannover, v. Daake, Geib, Kirsch, Perl, Raspe-Essen, Schrader, Louis Schumann-Berlin, Spier, Keinrich Vogel, Wilke und Nork.

Die Genannten mußten schwer büßen, daß sie das Vertrauensvotum verweigert hatten; im "Sozialbemokrat" fielen die Angriffe hageldicht auf sie nieder. Das beschloffene Vertrauensvotum lautete:

"In Erwägung, daß in den Ausführungen der Serren Bebel und Liebknecht nichts Neues und Erhebliches enthalten ist, erklärt die Generalversammlung, daß der Vereinspräsident nach wie vor das volle Vertrauen der deutschen Arbeiterpartei besitt."

Die Elberfelder Generalversammlung bedeutete für Schweißer eine Reibe schwarzer Sage. Was er im Berbste nach der Auflösung des Vereins durch die Leipziger Polizei an diktatorischen Bestimmungen in die neue Organisation gebracht batte, fiel jest den Beschlüffen der Generalversammlung zum Opfer. Bunächst wurde beschlossen, daß die Leitung des Vereins aus einem Vorstand von 15 Personen statt wie bisher von 25 bestehen folle. Außer dem Dräsidenten, Rassierer und Gefretär mußten die übrigen 12 Mitglieder an einem Orte wohnen, damit sie in beständiger Fühlung miteinander waren und jeden Augenblick eine Sitzung einberufen konnten. Die Sitzungen des Vorstandes sollte dessen Vorsitzender berufen, nicht wie bisher der Präsident. Der lettere sollte auch nicht sechs Wochen vor der Generalversammlung, sondern erst nach derselben durch direkte Wahl seitens der Vereinsmitalieder gewählt werden. nachdem das Protofoll veröffentlicht worden fei, damit die Mitglieder wußten, was auf der Generalversammlung geschehen fei. Die Befugnis des Präsidenten, für von ihm getroffene Anordnungen erst binnen drei Monaten die Genehmigung des Vorstandes einzuholen, wurde auf acht Tage beschränkt, machte also die Befugnis gegenstandslos. Außerdem sollte der Vorstand mit einfacher Mehrheit über die innere Organisation, den Geschäftsgang, die Förderungsmittel des Bereins, das Schreib- und Raffenwesen beschließen. Ferner A CONTRACTOR OF STREET

follte der Vorstand auch das Recht haben, in Fällen einer politischen Unredlichkeit oder grober Raffenvergeben ihn vom Umte zu fuspendieren und die endgültige Entscheidung durch eine fofort zu berufende Generalversammlung oder durch Urabstimmung berbeiführen. Durch diese und noch eine Reihe anderer Bestimmungen wurden die Machtbefugniffe Schweiters fehr bedeutend eingeschränkt. Die Beschluffe legten Zeugnis ab von einem febr intenfiven Migtrauen, das gegen ihn herrschte, und bemerkenswert ift, daß die wichtigften Bestimmungen angenommen wurden, obgleich er opponierte. Weiter wurde eine Leberwachungs- und Beschwerdekommission von drei Berliner Mitaliedern eingefest, die alle Beschwerden gegen die Redaktion entgegennehmen und darüber entscheiden follte. Durch biese Beschlüsse war der Verein auf eine durchaus demokratische Basis gestellt. Schweißer war durch die Einschräntung seiner Allmacht so beprimiert, daß er, nach Berlin zurückgekehrt, Unnäherungsversuche an uns machte. Unter dem 8. April sandte ich meiner Frau einen Brief, in dem es bieß:

"Schweizer hatte, obgleich ich ihn anfangs ignorierte, sich an mich herangeschlängelt, als ich mit einem anderen Rollegen eine Unterhaltung hatte. Beim Schluß der Situng hat er mich eingeladen, mit ihm, Frissche und Hasenclever zu speisen. Diese Einladung auszuschlagen war unmöglich, ohne grob zu erschenen. Schweizer ließ darauf seine elegante Equipage mit Livreebedienten vorsahren und suhr mit uns nach dem Lotal, in dem wir speisen. (Wir aßen dei Oldrich, damals ein bayerisches Bierlotal, auf der Leipzigerstraße in der Nähe der Linden.) Nach dem Esen ließ er es sich nicht nehmen, mich mit der Equipage nach dem Anhalter Bahnhof zu fahren, woselbst ich Liedtnecht abholen wollte." Nebenbei bemertt, sein Essen zahlte jeder selbst.

Während des Effens wurde über Waffenstillstandsbedingungen verhandelt. Ich erklärte mich zu solchen bereit, könnte mich aber auf nichts Bestimmtes einlassen, bevor nicht Liebsnecht mit dabei sei. Mit dreien gegen mich allein zu verhandeln, war mir bedenklich. Die folgenden Tage sesten wir die Verhandlungen im Reichstag fort. Schweizer verlangte, daß nicht

nur die gegenseitigen Angriffe in den Blättern und Versammlungen eingestellt würden, sondern daß auch die Mitalieder der beiden Parteien nicht miteinander politisch verkehren oder gemeinsame Aftionen unternehmen dürften. Das lettere lehnten wir ab, wie wir denn überhaupt wiederholt sehr bestig aneinander gerieten und Schweiter nichts schenkten. Es fei eine Beleidigung für uns und auch eine solche für die Mitalieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, fich gegenseitig wie Feinde anzusehen. Daß weder die Personen noch die Organisationen gegenseitig angegriffen werben bürften, sei felbswerständlich. Luch kamen wir überein, künftig im Reichstag die von der einen oder anderen Partei gestellten Unträge gegenseitig zu unterstüßen. Darauf veröffentlichte der "Sozialdemokrat" in der Nummer 45 vom 16. April die Anklindigung. wonach er von jest ab weder Angriffe gegen Liebknecht und mich, noch gegen unsere Partei bringen würde, und forderte die Vereinsmitglieder auf, im gleichen Sinne zu handeln. Umgekehrt veröffentlichten wir im "Demokratischen Wochenblatt" eine ähnlich lautende Erklärung.

So schien alles in schönster Sarmonie zu sein. Alber Schweißer konnte sich ber neuen Ordnung nicht fügen; eine demokratische Organisation, wie sie die Barmen-Elberfelder Generalversammlung geschaffen hatte, war für ihn der politische Tod. Dieselbe legte ihm in einer Weise Fesseln an, daß die bisher geübte politische Zweideutigkeit für künftig unmöglich wurde. Außerordentlich bezeichnend für sein damaliges Verhalten ist auch, daß er daß ausssührliche Protokoll, daß über die Elberfelder Verhandlungen erschienen war, unterschlug und verschwinden ließ, wie er daß gleichfalls mit dem Protokoll der Samburger Generalversammlung aus dem vorhergehenden Sommer getan hatte. Es sollte nichts, was ihn kompromittierte, den Vereinsmitgliedern bekannt werden und in die Oessellichteit dringen.

Da erschien wie ein Blit aus heiterem Simmel eine Proklamation in Nummer 70 des "Sozialdemokrat" vom 18. Juni, überschrieben: Wiederherstellung der Einheit der Lafsalleschen Partei, und unterzeichnet von Schweißer und Mende. Wiederholt sei hier, daß seit Unfang 1867 sich ein Teil der Mitglieder vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein unter dem Einfluß der Gräfin Satzfeldt losgelöst und unter dem Namen "Lassallescher Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein" organisiert hatte, dessen Präsident Mende war. Das Organ des letzteren Bereins war die "Freie Zeitung". Die beiden Bereine lagen sich seitdem gegenseitig in den Saaren. Zetzt hatten sich die seindlichen Brüder, soweit ihre Präsidenten und die Gräfin Satzseldt in Frage kamen, auf einmal gefunden und traten Sand in Sand vor ihre Anhänger.

Der veröffentlichte Aufruf war ein ungemein phrasenreiches Schriftstück, das mit einer Verherrlichung Lassalles begann. Wieder wurde das Wort Lassalles: "Ihr sollt die Organisation aufrechterhalten, sie wird euch zum Siege führen", zitiert. Weiter bieß es in bochtrabenden Worten:

"Die erwählten Führer der beiden Vereine sind von dieser Ertenntnis durchdrungen; mit gehobenem Gefühl treten sie heute vor die Mitglieder der beiden Vereine und fordern sie auf, ein stolzes Wert ihnen bauen zu helsen, ... einen wahrhaft Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, mächtig über ganz Deutschland.... Unseren Vorschlag unterbreiten wir den gesamten Mitgliedschaften beider Vereine, das heißt dem souveränen Volkselbst unmittelbar zur sofortigen Entscheidung. (Auch im Original gesperrt.)

Das alte Laffallesche Statut ift es, unter bem wir bereinft einig waren und zu dem wir zurücklehren müssen, um diesmal in einheitlicher Entwicklung, von diesem Boden aus gemeinsam voranzuschreiten...."

Dann wurde gefordert, daß bis zum 22. ds. Mts. — ber Aufruf, vom 16. datiert, erschien am 18. Juni im "Sozialbemokrat" und gelangte erst am 19. oder 20. in die Hände der meisten Mitglieder — über ihren Vorschlag abgestimmt werden solle und am 23. das Abstimmungsresultat in Verlin angelangt sein müsse.

Des weiteren wurde erklärt, daß, wenn die Abstimmung zugunsten des Mende-Schweißerschen Vorschlags ausfalle — in berechnender Bescheidenheit trat Schweißer hinter den stupiden Mende zurud —, sollten am 24. Juni beide Vereine aufgelöst

werden, worauf noch an demselben Tage einige Parteifreunde zusammentreten und die Wiederherstellung besursprünglichen Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins unter dem alten Lassalleschen Statut beschließen sollten. Die Präsidentenwahl sollte am 30. Juni
stattsinden und am 3. Juli das Resultat verkündet werden. Bis zur Wahl des Präsidenten sollte Mende als Präsident, Tölcke
als Sekretär, Bracke als Rassierer fungieren. Der Aufruf
schloß:

"Macht es möglich, Parteigenoffen, daß, wenn der Cobestag Laffalles wiederkehrt, wir alle, alle über feinem Grabe uns die Hände reichen und uns fagen können: Wir haben uns des Weisters würdig gezeigt."

Dieses Vorgehen der beiden Präsidenten war der Staatsstreich. Damit war die demokratische Organisation, welche die Elberselder Generalversammlung dem Schweißerschen Verein gegeben hatte, mit einem Schlage vernichtet. Schweißer hatte die ihm angelegten Fesseln mit einem Ruck zerrissen und war wieder unumschränkter Berr und Diktator. Um den befürchteten Widerstand des in Hamburg domizilierten Vorstandes zu brechen, schickte Schweißer seinen Vertrauensmann Sölcke nach dort, dem die Leberredung des Vorstandes gelang. Geib telegraphierte: "Vorstand befürwortet einstimmig nach Erwägung der ihm von Sölcke vorgetragenen Gründe Wiedervereinigung. Mitgliederversammlung stimmte zu."

Aber nun galt es auch die zwischen Schweißer, Frissche, Sasenclever und uns getroffenen Vereinbarungen aufzuheben. Ju diesem Iwede erklärte Schweißer in der Nummer 72 des "Sozialdemokrat" vom 22. Juni: Wir hätten diese Abmachungen gebrochen, indem wir erneut wissentlich und in böswilliger Weise einen Eingriff in die von uns gehaßte Organisation des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins versuchten. Damit hätten wir die getroffenen Vereinbarungen gelöst, und nun hielten auch sie sich nicht mehr daran gebunden.

Das begangene "Berbrechen" fiel zunächst auf mein Saupt. Ich hatte im Laufe des Juni in zwölf thüringischen Städten Bersammlungen abgehalten, barunter auch in Apolba, Erfurt und Gotha. Sier hatten die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, indem sie mich dazu einluden, Versammlungen einberusen, und deren Vevollmächtigte führten darin den Vorsit. Alle Versammlungen waren überfüllt und verliesen ausgezeichnet. In jenen Versammlungen war eine Resolution angenommen worden, dahin lautend, daß nur die sozialdemokratischen Prinzipien es seien, welche die Lage der arbeitenden Rlassen verbessern könnten, und daß eine Einigung der sozialdemokratischen Arbeiterfraktionen herbeigeführt werden müsse.

Den Schluß meiner Agitationsreise bildete eine Konferenz in Eisenach, an der außer unseren Anhängern auch Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins und Mitglieder der Demokratischen Partei teilnahmen. Es sei hier erläuternd bemerkt, daß zu jener Zeit eine Anzahl bürgerlicher Demokraten in Thüringen vorhanden waren, die fämtlich auf dem Standpunkt Zacobys standen, so Prosessor Albbe und sein Schwiegervater Prosessor Snell, weiter Dr. Sy in Zena, der später der Partei sich anschloß, Rechtsanwalt Creuznacher in Eisenach usw. Ferner zählte diese Partei Anhänger in Weimar, Gotha und Altenburg. In Eisenach war in einer Resolution erklärt worden:

"Zur gemeinsamen Arbeit für die Lösung der sozialen Frage ist es nicht nur erforderlich, daß die Spaltung unter den verschiedenen Fraktionen der Demokratischen Arbeiterpartei aushört, sondern auch, daß die demokratischen Arbeitervereine mit der gesamten demokratischen Partei geeint seine, daß namentlich bei gemeinsamen politischen Angelegenheiten, insbesondere bei Wahlen, die demokratische Partei und die sozialdemokratischen Arbeitervereine zusammengehen."

Das war also bas Verbrechen, bas Schweißer zu seinem Vorgeben gegen uns veranlaßte.

Das Agitteren machte mir übrigens trot aller Erfolge und Beifallsbezeigungen wenig Vergnügen. Am 7. Juni hatte ich meiner Frau von Ronneburg aus geschrieben: "Bei aller Liebe und Freundschaft, die einem die Leute erweisen, ist das Agitieren kein angenehmes Geschäft." Und wie lange habe ich es nachher noch betrieben. Die Pflicht gebot es, das genügte.

## Die Rebellion im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein.

Schweiters und Mendes Staatsstreich machte in weiten Rreifen des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins boses Blut. Ein Teil der intelligenteren Mitalieder fab ein, daß es kein Auskommen mehr mit Schweißer gebe und er das Sindernis einer Einiaung fei. Bracke ließ durch Bermittlung von Bremer-Maadeburg Liebknecht und mich wissen: sie wünschten eine Zusammenkunft mit uns. Auf diesen Wunsch gingen wir bereitwillig ein. Am 22. Juni abends trafen wir uns — Bracke, Bremer, Spier-Wolfenbüttel, Nort-Sarburg, Liebknecht und ich — in einem Gafthaus dritter Gute in Magdeburg. Die Verhandlungen zogen sich in die Länge. Bracke und Bremer waren für sofortiges Losschlagen gegen Schweiter und Austritt aus dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein. Spier und Nork hatten große Bedenken. Man muffe versuchen, den Berein von "innen heraus" zu reformieren, meinten fie; worauf wir antworteten, daß gerade die Vorgänge von Barmen-Elberfeld zeigten, wie es mit einer Reformierung von innen beraus aussehe. Solange Schweiter Präsident sei und den "Sozialdemokrat" in der Sand habe, sei es unmöglich. Schlieklich wurden wir einig. Es war Mitternacht, als der prächtige Brace fich über das in der Wirtsftube stehende Billard ftrectte, um auf demselben den Aufruf niederzuschreiben, für den alsbann Unterschriften für die Einberufung eines Rongresses gesammelt werden sollten. Nachdem wir den Aufruf nochmals gründlich durchberaten, gingen wir gegen 3 Uhr zu Bette. Aber. o weh! Wir waren in ein Wanzennest geraten. Reiner von uns konnte schlafen. Bereits um 4 Uhr erhoben wir uns und fubren mit den erften Frühzügen nach unseren Seimatorten zurück. Beschlossen war worden, einen Kongreß nach einer mittelbeutschen Stadt — Gotha oder Eisenach — zu berufen und zur Beschickung desselben auch die deutsch-öfterreichischen und die deutschen Arbeitervereine der Schweiz einzuladen, ebenso die deutsche Abteilung der Internationale um eine Vertretung zu ersuchen.

Wegen seiner historischen Bedeutung bringe ich den Aufruf von Bracke und Genoffen wörtlich zum Abdruck:

Un die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins.

Parteigenoffen! Unter einer Menge von heuchlerischen Rebensarten hat der Präsident unseres Vereins eine Maßregel getroffen, welche jedes dentende Mitglied mit Entrüstung erfüllen muß. In berjenigen Eile, welche diese Vorgänge geboten — weshalb denn auch niemand sich über Jurücksehung beklagen wolle —, sind die Unterzeichnetenzusammengetreten und haben sich über einen Schritt geeinigt, der von den weittragendsten Folgen für die Partei sein wird. Wir bitten Euch, Parteigenossen, ausmerksam und vor-

urteilsfrei unfere Meinung zu prufen.

Während noch vor turgem die Serren Schweiger und Mende, bie fich in der heftigften Weise gegenseitig beschuldigten, Göldlinge der Reaktion zu fein, von einer Verschmelzung der verschiedenen Fraktionen der Arbeiterpartei nichts wiffen wollten, treten fie ploglich beute (im Einverftandnis mit ber Grafin Sagfeldt) mit rührenden Worten vor die Mitglieder ihrer Vereine, um dieselben aufzufordern, eine Einheit lediglich dieser beiden Fraktionen der Dartei berbeizuführen — wobei benn von der Einigung ber gesamten sozialbemofratischen Partei teine Rebe ift -, und bies alles unter Bedingungen, welche ein Sohn find auf bie Rechte des fogenannten "fouveranen Boltes". Nicht allein ift die Frift ber Abstimmung fo turg, bag es unmöglich erscheinen muß, daß die Mitglieder fich über die Frage wirklich ein Urteil bilden können, so daß alles wie die reinste leberrumpelung erscheint; nicht allein ift die Form der Abstimmung, bei der man den Mitgliedern einfach die Piftole auf die Bruft fest mit der Aufforderung, ja oder nein zu fagen, also entweder fich in die schmachvollften Bedingungen zu fügen ober auf die sehnlichft gewünschte, wenn auch nur ftudweise Einigung zu verzichten; nicht allein ift diese Form ber Abstimmung eine bemotratisch gefinnter Männer unwürdige, sondern es ift auch der Präsident so eigenmächtig bei bem allen vorgegangen, wie es fast ohne Beispiel ift. Nie ift über ameritanische Stlaven in willtürlicherer Weise verfügt worden, als hier über die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Wozu auch vorher, ebe man folche im bochften Grade wichtige Schritte tut, die Mitglieder ober den Borftand um ihre Meinung fragen?! Wenn die Satfachen fertig find, wird die "freie" Zuftimmung der Mitglieder durch einige Redensarten erpreft. Wenn Serr v. Schweiger bittiert, baben bie Mitglieder einfach zu gehorchen, und bann nennt man biefelben noch bas "fouverane Bolt". Ein größerer Sohn war nie einem Menschen geboten. Wenn Berr v. Schweiter es für gut hält, wird ben Mitgliebern zugemutet, mit eigener Sand und mit einem Schlage bas mübfam in einer Reibe von Jahren aufgebaute Reformwerk zu vernichten und ohne weiteres ein Statut anzunehmen, bas früher zu bem erbittertften Zwiespalt Veranlaffung gegeben bat; ein Statut, nach welchem ber Prafibent bie unumschränttefte Gewalt in feinen Sänden und ber Vorftand nicht ben allergeringften Einfluß hat, und das zu alledem babin ausgelegt werden tann, daß auf volle drei Jahre hinaus jede Alenberung an demfelben unmöglich ift! Das Borgeben bes Prafibenten in diesem Ralle - ein Staatsftreich im fleinen - erbebt ben schon seit langer Zeit von vielen Mitgliedern bes Bereins gehegten Argwohn gur Bewißheit, bag Serr v. Schweiter ben Berein lediglich zur Befriedigung seines Ebrgeizes benutt und ibn zum Wertzeug einer arbeiterfeindlichen reattionären Volitit herabwürdigen will; sonft würde derselbe jest die Einigung der gefamten fozialbemofratifchen Arbeiter Deutschlands fuchen. Wer Die Ginigung eines Teils ber fozialbemotratischen Arbeiter empfiehlt, ohne dabei mit aller Energie auf die Einigung der gefamten Partei zu wirten, welche ihr allein Macht und Ginfluß verschaffen tann, wer burch Ginigung eines Teiles in biefen Formen bie Ginigung aller Teile unmöglich macht, und wer dies tut mit rührenden. von Bruderliebe überfließenden Worten, der ift ein elender Seuch. ler: und wer bann diejenigen, welche fich ben gestellten schmachvollen Bedingungen nicht fügen, fondern etwas Größeres, etwas Erhabeneres erftreben, als Gegner der Einigung überhaupt brandmarten will, ift ein Sefuit obnegleichen.

Die Einigung der gefamten sozialdemotratischen Arbeiter Deutschlands herbeizuführen, muß das Streben jedes ehrlichen Sozialdemotraten sein. Angesichts der immer mächtiger sich ausbreitenden Wogen der Bewegung, angesichts der Borzeichen, welche in allen Kulturstaaten der Welt auf eine baldige mächtige Umgestaltung der politischen und sozialen Verhältnisse hindeuten, ist ein Verschleppen dieser Einigung Verrat.

Diese Einigung tann aber nur bas Wert fein bes wirklich souveranen Boltes selbst, und Ihr, Mitglieder bes Allgemeinen Beutschen Arbeitervereins, werbet Euch nicht verschachern laffen

nach ber Laune einiger Führer wie eine Berbe Schafe, sondern Ihr werdet wie Männer Eures eigenen Geschickes Schmiede fein!

Wir haben eingesehen, daß eine Organisation, in welcher der Wille eines Einzelnen fich binwegfeten tann über alle Errungenschaften des Vereins, ja den Verein selber in jedem Augenblicke in Frage stellen, benselben jeden Augenblick auflösen und in anberer ibm paffenderer Form wieder ins Leben rufen tann, in welcher dieser Einzelne die Pfennige der Arbeiter gebraucht, um elende Lumpen zu bestechen, daß eine folche Organisation teine Fafer von bemotratischem Beifte in fich bat. In einer folchen Organisation ferner zu wirken, ware schmähliche Verschwendung

unserer besten Rräfte; wir verzichten barauf!

Beleitet von bem Gebanten, bag nur von ber Partei felbit über ihre Organisation beschloffen werben tann, und ferner geleitet von dem Gedanken, die Einigung der fozialdemokratischen Urbeiter Deutschlands, auch was die Gewertschaften betrifft, berbeizuführen, haben wir ben Entschluß gefaßt, in fürzefter Zeit einen allgemeinen Rongreß ber gefamten fozialbemotratischen Urbeiter Deutschlands zu berufen, auf welchem ber Brund einer wirklich demokratischen Organisation ber Partei, im Anschluß an Die internationale Bewegung, gelegt werben tann. Parteigenoffen, wir rechnen auf Eure Unterftütung! Die sozialbemotratischen Urbeiter, welche nie anders als von einem fünstlich erregten Saß gegeneinander erfüllt gewesen sind, werden sich zu einigen und sich eine Organisation zu geben wissen, welche ben Beift ihrer Prinzipien mit ber Zusammenfassung aller ihrer Rrafte vereint.

Parteigenoffen, Ihr werdet Euch nicht verblenden laffen von den beuchlerischen Redensarten von Leuten, denen die Einigung ber Partei nie am Bergen gelegen bat; Ihr werbet Euch eine Behandlung nicht gefallen laffen, welche man nur ehrlosen ober gedankenlosen Menschen zu bieten wagen kann; 3hr werdet Euch als das zeigen, was Ihr feid — nicht als die willenlosen Stlaven eines launischen Serrschers -, sondern als das wirklich und wahrbaft souverane Bolt, bas allein über bie Gestaltung feiner Befcide zu entscheiden hat. Wagt einmal im Intereffe unferer Prinzipien, im Interesse ber Demotratie und bes Sozialismus eine tübne Sat! Laft uns die Rabne, auf welcher die Einigung ber gefamten Partei gefdrieben fteht, nicht vergebens erhoben haben! Einig nur find die Arbeiter eine Macht! Zersplittert find wir ewig das Gespött unserer Gegner, aber einheitlich und wahrhaft demokratisch organisiert find wir unüberwindlich.

Wenn Ihr uns zustimmt — und wir hoffen sehr, daß Ihr dies tun werdet —, so sendet Eure Zustimmung an einen der Unterzeichneten ein, damit wir gemeinsam die Einberufung des

Rongreffes betreiben tonnen.

Aus bem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein werden wir — es ist uns schwer geworden, den Entschluß zu fassen — austreten. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein war uns ans Berz gewachsen, aber im Interesse der Sache muß man das schwerste Opfer zu bringen versiehen; und anders ist teine Rettung!

Bormarts benn, Parteigenoffen, auf ber neuen Bahn in beiligem Rampfe für unfere große und erhabene Sache! Begeifterung

und Ausdauer verbürgen den Gieg.

Den 22. Juni 1869.

3. Bremer in Magdeburg. Hoffmann in Neuftadt-Wagdeburg. W. Klees in Buckau bei Magdeburg. H. Ford in Harburg. E. Müller, S. Spier und A. Viewieg in Wolfenbüttel. W. Brade junior, H. Chlers, E. Lübede und A. Schrader in Braunschweig. Friedrich Ellner in Frankfurt a. M.

In derselben Nummer des "Demokratischen Wochenblatts" vom 26. Juni, in der wir den vorstehenden Aufruf veröffentlichten, erschien auch eine Erklärung von uns an die Parteigenossen, in der die Beschuldigung Schweißers, wir hätten die mit ihm getroffenen Abmachungen gebrochen, zurückgewiesen wurde. Alsbann unterzogen wir die Einigungskomödie der Mende-Saßseldt-Schweißereinerscharfen Kritik. Wir erklärten: "Wir werden den Rampf aufnehmen und mit aller Kraft und Zuversicht ihn führen, Sand in Sand mit den klarblickenden Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins." Wir schlossen:

"Es wird sich zeigen, ob die Korruption, die Gemeinheit, die Bestechlichkeit auf jener Seite, oder die Ehrlichkeit und die Rein-

beit der Absichten auf unferer den Gieg bavonträgt.

Unsere Losung sei: Nieder mit der Settiererei! Nieder mit dem Personenkultus! Nieder mit den Jesuiten, die unser Prinzip in Worten anerkennen, in Sandlungen es verraten! Soch lebe die Sozialdemokratie, hoch die Internationale Arbeiterassoziation!"

Daß wir in dieser Erklärung und später wiederholt die Ehrlichkeit unserer Absichten gegen die unehrlichen Schweiters ins Feld führten, brachte nachher der neu gegründeten Partei von der Gegenseite den Spitznamen "Die Ehrlichen" ein.

Auf meinen Antrag beschloß der Vorortsvorstand einstimmig, sich dem Aufruf von Vracke und Genossen zur Einberufung eines allgemeinen deutschen sozialdemokratischen Arbeiterkongresses anzuschließen und die Vorstände der Arbeitervereine aufzusordern, ein gleiches zu tun. Ein am 28. Juni von mir hinausgesandtes Jirkular verlangte Antwort dis spätestens den 1. Juli mittags, eventuell telegraphisch. Auch schried ich an Ioh. Phil. Vecker in Genf, der Zentralrat der deutschen Sektion der Internationale möge ebenfalls eine zustimmende Erklärung zu dem Einigungswerk einsenden. Ich hosste, diesesmal gelinge uns ein Hauptschlag. Um 26. Juni hatten auch Geib, Praast und Ockelmann-Hamburg ihren Auskritt aus dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein erklärt und sich Vracke und Genossen angeschlossen.

Der "Sozialdemokrat" beobachtete jest die Taktik, ständig zu verkünden, unser Unhang bestehe nicht aus Urbeitern, sondern aus Literaten, Schulmeistern und sonstigen Vourgeois.

Schweißer suchte weiter mit dem Geschick, das er besaß, die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins an der von ihm systematisch gepflegten schwachen Seite zu fassen. In einem Artifel schrieb er mit Bezug auf die Opposition:

"Ein einziger Punkt entscheibet alles. Seib ihr Demokraten ober nicht? Ihr behauptet: Ja? Wißt ihr ober wißt ihr nicht, daß der Demokrat sich der Mehrheit zu fügen hat — doppelt zu fügen hat, wenn diese Mehrheit an Einstimmigkeit grenzt? Nun denn! Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein — beide discherigen Vereine — habe nahezu einstimmig mit Ja gestimmt. Unterwerft ihr euch jest dem Volkswillen? O nein! In eurer Eitelkeit, ihr "Demokraten", erklärt ihr das Volk für eine Berde Schase und eure Meinung fürunsehlbar. Geht doch, ihr aufgeblasenn Seuchler, die ihr euch weiser dünkt als das ganze Volk und als Ferdinand Lassalle!

Weiser als Ferdinand Lassalle, euer riesenhafter Lehrer und Meister — ja ja. Denn der Stein des Anstoßes liegt euch darin, daß die Lassallsche Organisation in ihrem ganzen Umfang wieder hergestellt wurde . . . "

~ N7 13

Das Spiel mit der Lassalleschen Organisation ging spaltenlang und fast Nummer um Nummer weiter.

Auf der anderen Seite brachte das "Demokratische Wochenblatt" Nummer für Nummer Erklärungen gegen Schweißer aus der Mitte des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. So aus Gotha, Hamburg, Hildesheim, Erfurt, Hannover, Solingen, Wiesbaden, Elberfeld, Chemniß (letzere gegen Wende). Auch H. Roller, der bisherige Sekretär des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, erklärte sich ebenfalls gegen Schweißer.

Von den Gewerkschaftsführern sagten sich Fritsche, Präsibent des Zigarren- und Tabakarbeitervereins, L. Schumann, Präsibent des Allgemeinen Deutschen Schuhmachervereins, Th. Vork, Präsident des Gewerkvereins deutscher Kolzarbeiter, und Schob, Präsident des Allgemeinen Deutschen Schneidervereins, von Schweizer los.

Unter dem 5. Juli teilte Mende im "Sozialdemokrat" mit, daß Schweißer mit absoluter Mehrheit zum Präsidenten gewählt sei. Eine starke Minorität sei auf ihn (Mende) gefallen, troßdem er wiederholt erklärt habe, er nehme eine Wahl nicht an. Jahlen wurden nicht mitgeteilt. Die Beteiligung an der Wahl war weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In der schwülstigen Unsprache, mit der Wende die Wahl Schweißers zum Präsidenten verkündete, hieß es:

"Wie Marat, der größte Revolutionär seiner Zeit, es so treffend bezeichnet: Als Dittator mit der Rugel am Bein soll der Präsident den Berein leiten, und diese Rugel soll sein: Prinzip und Organisation."

Bekanntlich erwies sich diese Rugel als Attrappe. Und wiederum zitierte Mende:

"Baltet treu und fest an der Organisation, sie muß uns zum Siege führen", und schloß: "Es lebe Ferdinand Lassalle! Es lebe der von ihm gestistete Allgemeine Deutsche Arbeiterverein! Es lebe die Organisation!"

Schweiter dankte für seine Wahl in einer Ansprache, die ebenso schwülstig und emphatisch war wie jene Mendes. Der Schluß lautet:

"Wohlan benn! Namens bes hingegangenen Meisters, ber euch alle, ihr Arbeiter, aus dem Schlummer geweckt — namens des souveränen Volkes unserer Partet, das mich zum Führer erkoren — namens eurer leidenden Brüder auf der ganzen Erde, entfalte ich die Fahne und trage sie voran. Festgeschlossen in Reih' und Glied, ihr Arbeiterbataillone, folget dem erwählten Führer!

Soch die Manen Laffalles! Soch die sozialbemotratische Agitation!"

So die beiden Auguren, beide, wie sich nachher sehr bald herausstellte, betrogene Betrüger. Darauf ordnete unter dem 10. Juli Schweißer die Wahl der vierundzwanzig Vorstandsmitglieder an, für die er die Kandidatenliste vorschlug. Der Vorstand wurde wieder in früherer Weise, über Deutschland verteilt wohnend, gewählt.

Im "Sozialdemokrat" vom 14. Juli machte Schweißer bekannt, der Allgemeine Deutsche Alrbeiterverein werde sich auf
dem von uns berufenen sozialdemokratischen Kongreß vertreten
lassen und verössenklichte eine Reihe von Resolutionen, die
seine Anhänger auf dem Kongreß zur Annahme vorschlagen
sollten. Sinter unserem Kongreß, hieß es in der betressenden
Nummer, stehe die ganze liberale Bourgeoisse in allen ihren
Schattierungen. Bon straffer, einheitlicher Organisation könne
natürlich bei uns unter einem Regiment von Literaten, Schulmeistern, Kausseuten usw. keine Rede sein. Zeder dieser Leute
mitse Gelegenheit haben, sich recht wichtig zu machen. Die gesamte Bourgeoispresse stehe uns zu Gedot, log er weiter. Er
werde dafür sorgen, daß eine entsprechende Anzahl Delegierter
auf den Eisenacher Kongreß komme, aber keine Literaten und
Bourgeois, sondern wirkliche Alrbeiter.

Von den Literaten, Schulmeistern, Raufleuten usw., aus denen allein unsere Partei bestehen sollte, sprach er von jest ab nicht anders als von Achtels- und Viertelsintelligenzen.

Unter bem 17. Juli forderte das "Demofratische Bochenblatt" Schweißer auf, nicht nur seine Werkzeuge nach Eisenach zu schicken, sondern selbst zu kommen. Ein Wort bei der Berliner Polizei, und der Urlaub werde ihm bewilligt, falls Serr v. Schweißer sich überhaupt noch anstandshalber follte einsperren lassen.

Das lettere zog Schweiter vor. Er veröffentlichte, datiert vom 17. Juli, einen langen Aufruf "An die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins", worin er noch einmal einen Lleberblick über die vorhandenen Wirren gab und eine Anzahl Versprechungen machte, die er nach seiner Freilassung aus der Saft erfüllen wolle. Er schloß den Aufruf mit den Worten:

"Behaltet mich in gutem Andenken, wie auch ich inmitten meiner Rerkermauern eurer gern gedenken werde. Ich scheibe von euch mit dem Ruse: Auf frohes Wiedersehen bei der alten Fahne! Es lebe der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein!"

Der Rest der Saft, den er jest "hinter Rerkermauern" verbüßen follte, betrug noch acht Wochen, die er in Rummelsburg mit Rahnsahrten auf dem See und anderen Unnehmlichkeiten verbrachte.

Man vergegenwärtige sich jest folgendes. Ende November ging Schweißer zur Verbüßung einer dreimonatigen Saft ins Gefängnis. Gegen Ende Dezember wird er wegen Ordnung von Familienverhältnissen infolge seines Vaters Tod auf acht Tage beurlaubt; er bleibt aber sieben Wochen frei, betreibt in dieser Zeit unter den Augen der Polizei und der Vehörden eine intensive politische Agitation und tritt erst am 18. Februar wieder die Saft an. Am 4. März erweist ihm die Regierung abermals den Dienst, ihn wegen Eröffnung der Reichstagssession aus der Saft zu beurlauben. Die Session wird am 22. Juni geschlossen, aber Schweißer bleibt wieder frei und betreibt abermals dis zum 19. Juli unter den Augen von Polizei und Behörden eine intensive politische Agitation. Alsdann beliebt es ihm, die Saft wieder anzutreten.

Dergleichen war weber vor noch nach Schweißer in Preußen je möglich. Als zum Beispiel 1868 Dr. Guido Weiß wegen Presvergehen zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt wurde, überfielen ihn einige Polizisten morgens 6 Uhr im Bett und transportierten ihn ins Gefängnis. Diese brutale Wethode, politisch

Verurteilte in frühester Stunde aus dem Vette zu holen und ins Gefängnis zu schleppen, war jahrzehntelang Sitte bei der Verliner Polizei. Es sind noch nicht viele Jahre her, daß diese Sitte verlassen wurde. Schweißer hatte sich nie über solche oder ähnliche Mißhandlungen zu beklagen. Er ging ins Gefängnis und verließ dasselbe, als wenn er ins Sotel ging und dasselbe verließ. Und jeden gewünschten Besuch konnte er empfangen. Das Mißtrauen gegen ihn war also zehnsach gerechtsertigt.

Rurz vor dem Eisenacher Rongreß glaubte Tölcke mir eine Stinkbombe an den Ropf werfen zu müffen, in der Soffnung, mir politisch zu schaden. Er erklärte in Nummer 87 des "Sozialdemokrat" vom 28. Juli, ich beziehe vom Erkönig von Sannover eine jährliche Besoldung von 600 Talern. Die Beschuldiaung war blöde, aber es gab Leute im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, die daran glaubten. Go beschloß ich, Tölcke wegen verleumderischer Beleidigung zu verklagen. Ich bat den Parteigenoffen Wilhelm Eichhoff in Berlin, mit Rechtsanwalt Birfemenzel, damals der erfte Rechtsanwalt Berlins, zu reben und ihn zu fragen, ob er den Prozeß annehmen werde. Siersemenzel lehnte ab, und zwar weil bei dem Prozeß nichts heraustomme. Der Richter werbe in ber Behauptung, bag ich im Solde eines Fürsten stehen solle, nichts Ehrenkränkendes finden und eine Beweiserhebung darüber ablehnen. Tölcke würde alfo böchstens wegen Beleidigung verurteilt, womit mir nicht gebient sein könne. Weiter machte Sirsemenzel geltend, ließe ich ben Grafen Platen, den Sausminister des Extonigs von Sannover, als Zeugen darüber vernehmen, ob die Behauptung Töldes mahr fei, fo werbe biefer ich on ber Ronfequenzen halber das Zeugnis verweigern und dadurch erhalte die Bebauptung Tölckes einen Schein von Berechtigung. Eichhoff richtete darauf zweimal ein Schreiben an Tölcke mit der Aufforderung, im "Gozialdemofrat" die Beweise zu veröffentlichen, ba er behauptete, ich ftunde "erwiesenermaßen" im Dienste bes Erkönigs. Tölde schwieg; ich richtete barauf ebenfalls eine Aufforderung an ibn, die Beweise zu veröffentlichen. Statt bessen wiederholte er seine Beschuldigung und forderte mich auf, ihn zu verklagen. Ich nannte ihn darauf einen gemeinen Berleumder und ersuchte ihn, mich vor dem Leipziger Gericht zu belangen, da der Ausgang des Prozesses in Berlin kein Resultat verspreche. Die Sache ging aus wie das Kornberger Schießen. Bracke gegenüber erklärte Tölcke, er selbst habe keine Beweise für seine Behauptung, aber ein Regierungsrat (1) habe die Behauptung aufgestellt und den könne er nur bei einer gerichtlichen Klage meinerseits als Zeugen zum Beweis seiner Ungaben zwingen.

## Der Gisenacher Rongreß.

Die Gründung der fozialbemokratischen Arbeiterpartei und die Auflösung des Berbandes der deutschen Arbeitervereine.

Nachdem wir uns verständigt hatten, den Kongreß auf den 7. August nach Eisenach einzuberufen, erschien im "Demokratischen Wochenblatt" vom 17. Juli der Aufruf, der unterzeichnet war von 66 ehemaligen Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins aus verschiedenen Orten, 114 Mitgliedern des Verbandes der deutschen Arbeitervereine — worunter ebenfalls eine Anzahl ehemaliger Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins waren —, einer Anzahl ehemaliger Mitglieder des Lassalleschen Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, vom Zentralkomitee der deutschen Arbeitervereine der Schweiz, vom Deutsch-Republikanischen Verein in Zürich; für die Arbeiter Desterreichs von S. Oberwinder, S. Sartung, V. Beschan, Al. Macher, A. Straßer-Graz, und für die deutsche Abteilung der Internationale in Genf von Joh. Phil. Vecker.

Der Aufruf lautete:

## Un die beutschen Sozialbemofraten!

Parteigenossen! In der jüngsten Zeit haben sich im Schose unserer Partei Ereignisse vollzogen, die jeden ehrlichen Sozialdemokraten mit Freude erfüllen müssen. Der Bann, welcher bisher auf der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung lastete, ist gebrochen; die Selbstschet einzelner, welche sich wie ein spaltender Reil in das Mark, in das Serz unserer Partei geschoben, ist ent-

larvt und niedergeschmettert, und es gilt nun, rasch zu handeln, damit die Früchte des Sieges uns nicht wieder entrissen werden und damit aus der heilsamen Revolution, welche sich soeden vollzogen hat, die Prinzipienreinheit und die einheitliche Organisation hervorgehen mögen, ohne die unsere Partei den ihr gebührenden Einsluß nicht ausüben, die ihr innewohnende Kraft nicht entfalten kann.

Lange, leider zu lange, war es dem Egoismus und der Bosheit einzelner möglich, die Partei in sich zu verfeinden. Doch eine neue Zeit ist angebrochen; mit ehernem Finger zeigt sie uns auf die Notwendigkeit hin, die Partei der gesamten sozialdemokratischen Arbeiter Deutschlands in sich zu einigen und dieselbe in die richtige, einzig zum Siege führende Bahn der auf internationaler Grundlageberubenden, großen Arbeiterbewegung hinüberzuleiten.

Wer, der ein aufrichtig denkender Sozialdemokrat ift, sollte sich dieser Notwendigkeit verschließen können? Wer sollte die unberechendaren Borteile für unsere Partei nicht ahnen, die sich auß einer derartigen Einigung auf Grund einer gemeinsamen Organisation, eineß gemeinsamen Programmß, eineß gemeinsamen Auftretenß in der politisch-sozialen Welt ergeben? — Wir zweiseln keinen Augenblick daran, daß die große, die überwältigende Mehrebeit unserer Parteigenossen der besseren Erkenntnis huldigt, daß sie gern und freudig die Sand zu dem stolzen Werke bietet, daß endlich unsere Partei zur großartigen und wirksamen Machtentsaltung befähigt!

Bon diefer Lleberzeugung durchdrungen, haben wir uns auf einer in Braunschweig am 6. Juli dieses Jahres stattgehabten Konferenz über die hierzu zunächst erforderlichen Schritte völlig verständigt und berufen hiermit in Gemäßheit des dort gefaßten Beschusses einen allgemeinen deutschen sozialdemokratischen Arbeiterkongreß auf Sonnabend den 7. August, Sonntag den 8. August und Montag den 9. August nach Eisenach.

Auf die Tagesordnung des Kongreffes find, unbeschadet weiterer Anträge, folgende Punkte gesetht: 1. Die Organisation der Partei. 2. Das Parteiprogramm. 3. Das Berhältnis zur Internationalen Arbeiteraffoziation. 4. Das Parteiorgan (Blatt). 5. Die Bereinigung der Gewerkschaften (Gewerksgenoffenschaften).

Die auf diese fünf Punkte der Sagesordnung sich beziehenden spezielleren Anträge, zum Beispiel Borlage betreffs der Parteiorganisation usw., werden ihrem Worklaut nach spätestens Ende dieses Monats gedruckt versandt werden.

Die Delegierten (Abgeordneten) zum Arbeiterkongreß haben sich durch ein Mandat (Vollmacht), worin der Ort, für den sie abgeordnet sind, sowie die Zahl ihrer Wähler, die sie vertreten, angegeben sein muß, zu legitimieren. Es kann solche Legitimation erfolgen entweder durch Mandate, welche im Namen von Vereinen oder deren Mitgliedschaften, oder welche auch im Auftrag von zum Zwede der Beschütung des Kongresses stattgehabten Volksversammlungen ausgestellt sind, oder endlich auch Mandaten welche mit den Unterschriften der an einem Orte anwesenden Parteigenossen versehen sind. Wehrere Orte, denen es zu schwer wird, je einen Delegierten zu senden, mögen zusammentreten, um mindestens gemeinsam einen Delegierten abzuordnen.

Es ift bringend notwendig, daß der Kongreß schon am Sonnabend ben 7. August, abends 8 Uhr, eröffnet wird, damit die Wahl des Bureaus und die Feststellung der Geschäftsordnung erfolgen kann, weshalb denn auch die Delegierten noch an diesem

Tage (7. August) in Eisenach eintreffen wollen.

Wir geben uns der frohen Soffnung hin, daß von allen Orten des großen Gesamtdeutschlands, wo die Arbeit im Rampse mit der Rapitalmacht, wo der Volkswille gegen die staatliche Reaktion tagtäglich im Ringen nach Freiheit begriffen ist, Vertreter zum Rongreß abgeordnet werden — wir hoffen es zum Wohle und Wachstum der Partei, welche die politischen und sozialen Rechte des gedrückten Volkes mit Flammenschrift auf ihre Fahne schrieb.

Auf, Parteigenoffen, zu wirten für den allgemeinen deutschen Arbeitertongreß, zu wirten durch ihn für die Größe und Einheit

der Partei!

Im weiteren berief ich im Auftrag des Vorortsvorstandes als Vorsikender desselben für Montag den 9. August einen Vereinstag der deutschen Arbeitervereine nach Eisenach mit der Tagesordnung: 1. Vericht des Vorstandes. 2. Veratung über die Frage: Welche Stellung soll der Verband zu der neuen Organisation der sozialdemokratischen Partei einnehmen? Eventuell Ausschung des Verbandes.

Von den Einberufern des Kongresses erhielt ich den Auftrag, die nötigen Vorkehrungen für den Kongreß in Eisenach zu tressen, ferner einen Programm- und einen Organisationsentwurf auszuarbeiten und zur gemeinsamen Veratung vorzulegen. Vracke und Geib meinten, es sei an uns, die für paf-

send erachteten Vorschläge zu machen. Liebknecht war mit der Redaktion des "Demokratischen Wochenblattes" und der Polemik gegen den "Sozialdemokrat" beschäftigt, so siel mir die erwähnte Arbeit zu.

Ich betrachte noch heute mit einiger Seiterkeit die Schriftstücke, worin sowohl die königlich sächsische Staatsbahnverwaltung wie das Direktorium der damals privaten Thüringischen Eisenbahngesellschaft auf meine Gesuche mir anzeigten, daß sie die üblichen Fahrpreisermäßigungen für Besucher von Kongressen auch den Besuchern des in Eisenach stattsindenden sozialdemokratischen Kongresses gewährten. Seute geschähe dergleichen nicht mehr.

In eine kleine Verlegenheit brachte mich ein Artikel, in bem Joh. Phil. Beder im "Vorboten" feine Unsichten über die Organisation der neuen Partei entwickelte. Der alte Jean Philipp war ein prächtiger Rerl, opferbereit, hingebend, unermüdlich bei Tag und Nacht, ein Saudegen, der wie 1848 und 1849 in der badischen Revolution als Oberst eines Freischarenregiments jest wieder bereit gewesen ware, zu Pferde zu steigen. Auch wußte er aus seinem sehr bewegten Leben eine Menge Geschichten, Schnurren und Anekdoten zu erzählen, die er in äußerst lebendiger Weise zum Vortrag brachte. 3ch babe mich öfter stundenlang über seine Erzählungen amüsiert. Aber von einer Darteiorganisation verstand er nicht allzuviel, und seine lange Abwesenheit aus Deutschland hatten ihn den deutschen Verhältnissen entfremdet. Statt einer geschlossenen, möglichst zentralifierten, aber bemotratisch organisierten Partei, die fähig zu kräftigem Sandeln war, wollte Becker eine Verbindung, die wohl die Propagierung der sozialdemokratischen Grundsätze betreibe, aber keine feste Varteiorganisation habe; sie müsse sich, wie er es nannte, einen stets wandelbaren und entwicklungsfähigen Charafter bewahren, und diese Verbindung sollte von Benf abhängen. Einen bezüglichen Entwurf hatte er im "Borboten" veröffentlicht und hoffte, daß der Gisenacher Rongreß ihm zustimmen werde. Dieser Artikel Beckers veranlaßte Marr, mir zu schreiben, daß sie mit demselben nichts zu tun bätten und die Ansichten desselben nicht teilten. Darauf antwortete ich Marx unter dem 30. Juli:

"Ihr werter Brief, den ich soeben empfangen, hat mir viel Freude gemacht. 3ch babe die Vorschläge Beders im "Vorboten" ebenfalls gelesen und muß gesteben, daß fie mich etwas unbehaglich ftimmten, weil ich baraus zu erseben glaubte, daß es Beder barum zu tun sei, die Leitung für Deutschland in bezug auf die Internationale in die Sande zu bekommen. Mein Entschluß war benn auch, auf bem Rongreß bas unpraktische, ja unausführbare, Beit und Geld toftende Projett zu betämpfen. Es freut mich nun, an dem Generalrat der Internationale felbft eine Stute gefunden zu haben. Fürchten Sie beshalb nicht, daß ich Sie oder den Generalrat irgendwie nutloser Weise in die Debatte bereinziehen werde; ich werde sogar versuchen, wenn Beder selbst oder ein anderer Bertreter aus Benf tommt, ibm privatim die Brunde auseinanderzusezen. Auch können Sie im voraus versichert sein, daß Beckers Vorschlag weder von unserer Seite, noch von seiten der Oppofition des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, noch von den fcweizer ober öfterreichischen Bertretern unterftütt wird, ich mußte benn die Stimmung fehr schlecht tennen. Wie wir uns unfer Verhältnis zur Internationale gedacht, werden Sie aus dem von mir entworfenen und von Braunschweig und Samburg mitberatenen Organisationsentwurf, ben bas "Demokratische Wochenblatt" diese Woche bringt, erseben. Ich glaube, es ift die einzig richtige und mögliche Form."

Un 3. Ph. Beder schrieb ich einen Brief im gleichen Sinne, in dem ich unter anderem auch ein Urteil über Schweißer abgab, und zwar schrieb ich Beder mit Bezugnahme auf Schweißers Plan, Delegierte zum Eisenacher Kongreß senden zu wollen:

"Es ift bei aller Pfiffigkeit Schweißers doch eine große Dummheit, daß er seinen Coup selber verrät. Ich habe überhaupt im Zusammensein mit ihm, sowohl in Barmen-Elberseld wie in Berlin, die Beobachtung gemacht, daß er, namentlich wenn man ihm persönlich gegenübertritt, sehr leicht den Kopf verliert und Dummheiten macht. Das bose Gewissen ist's, das ihm jederzeit die Besinnung raubt, sobald ihn einer an der Kehle packt."

Ich möchte hier auch einige Worte über Schweiters Leußere verlieren. Schweiter war von hoher, schlanker Gestalt und hatte bleiche, verlebte Gesichtszüge. Das braune Saar war bunn,

ebenso die Vartfoteletten und der verzwirbelte Schnurrbart. Die Nase war ziemlich lang und gegen ihr Ende gebogen und spitz; hinter der Brille sahen ein paar kalte, gliternde Augen hervor. Wenn er stand oder ging, legte er stets die Hände auf den Rücken und zog den Ropf zwischen die Schultern. Er mußte sehr blutarm sein, denn als ich ihm nach der Varmen-Elberselber Alffäre einmal in Verlin die Hand reichte, schauerte ich ein wenig zusammen. Es war, als hätte ich die kalte, seuchte Hand einer Leiche erfaßt.

Der Rongreß war von einer stattlichen Zahl von Delegierten besucht. Es waren 262 Abgeordnete anwesend, die 193 Orte vertraten. Darunter Johann Philipp Beder-Genf, Greulich und Dr. Ladendorf-Zürich, Oberwinder und Andreas Scheu-Wien, Sofftetten-Berlin. Sonnemann-Frankfurt war ebenfalls zugegen, er beteiligte sich auch einigemal an der Debatte. Von jest ab besuchte er aber keinen Arbeiterkongreß mehr; seine Soffnungen, es könne noch zwischen der Arbeiterpartei und der Volkspartei zu einer Verständigung kommen, erfüllten sich nicht. Der Rlassencharakter der Vartei stieß ihn ab. Die "Schweißerianer", wie wir die Delegierten des Allgemeinen Deutschen Urbeitervereins jest nannten, waren ganz bedeutend schwächer vertreten, nicht halb so stark. Dieselben versammelten sich im "Schiff", unsere Delegierten im "Golbenen Bären". Da von den verschiedensten Seiten Mitteilungen gemacht wurden, daß die Schweißerianer den Kongreß mit Gewalt sprengen wollten. begab ich mich zum Oberbürgermeister und zur Volizei, um zu bören, wie diese die Situation betrachteten, denn es lag uns selbstverständlich alles daran, den Kongreß abhalten zu können, sollten nicht die enormen Opfer umsonst gebracht worden sein. Die Erklärung lautete, daß wir die Versammlungen ganz nach Belieben wo und wie abhalten könnten. In Sachsen-Weimar gebe es kein Vereins- und Versammlungsgeset, die Versammlungsfreiheit war also eine absolute. Weiter wurde mir versichert, daß die Polizei, falls die von uns getroffenen Anordnungen mit Gewalt gestört werden follten, bereit sei, einzugreifen. Eine Aufforderung an die Schweiterianer im "Schiff",

ihre Mandate abzugeben und dieselben gegen rote Legitimationskarten einzufauschen, verweigerten sie. Abends gegen 7 Uhr rückten sie dann über hundert Mann stark, unter Führung des Riesen Sölcke, in den "Goldenen Bären". Ueber seine damalige Mission schrieb Sölcke später in seiner Schrift "Zweck, Mittel und Organisation des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins":

"Eswarüberhaupt eine beliebte Manier des Berrn v. Schweißer, überallhin, wo es galt, in heißem Kampfe einen Strauß auszufechten, andere zu fenden und diesen die Verantwortlichteit der Partei gegenüber für ein etwaiges Mißlingen aufzubürden."

Das war vollkommen zutreffend; Sapferkeit war nicht die Stärke Schweißers, dagegen ließ sich damals Sölcke zu allem gebrauchen, wozu Schweißer ihn benusen wollte.

Als die Schweißerianer in den "Goldenen Bären" einrückten, fanden sie die Treppe von uns so stark besetz, daß sie es vorzogen, ihre Mandate abzugeben. Um Nachmittag waren in einer Vorversammlung Geib und ich zu Vorsissenden, Oberwinder und Quick-Genf zu Stellvertretern in Aussicht genommen worden. Es war weiter auf meinen Vorschlag zwischen uns vereinbart worden, daß, falls die Versammlung am Abend tumultuarisch verlaufe, Geib den Kongreß schließen solle. Alsdann solle ein neuer Kongreß auf Sonntag vormittag einberufen werden, zu dem nur Velegierte mit gelben Eintrittskarten Zutritt hätten.

Wie vorausgesehen, so kam es. Bei der Bureauwahl entstanden bereits die stürmischsten Szenen. Wir hatten, da die Beleuchtung eine elende war, am Bureautisch ein halbes Dusend Flaschen, in deren Sälse wir Stearinlichter gesteckt, aufgestellt. Diese waren in beständiger Gefahr, umzusallen, und mußten mit den Sänden gehalten werden. Schließlich nahm der Tumult so zu, daß Geib den Kongreß schloß und anzeigte, daß er einen neuen Kongreß für nächsten Vormittag 10 Uhr in den "Mohren" beruse, an dem nur Delegierte mit gelben Legitimationskarten teilnehmen könnten.

Unser Coup war gelungen. Während der Nacht sichteten wir (Bracke, Geib und ich) die Mandate, suchten die der Schweißerianer heraus, und Geib übersandte sie am frühen Worgen an Sölcke mit dem Ersuchen, er möge sie den betreffenden Delegierten aushändigen. Der Rongreß verlief alsdann ohne jede Störung.

Zu Berichterstattern über Programm und Organisation waren ich und Bracke bestimmt. 3. Ph. Becker hatte es sich tros all meiner Gegengründe nicht nehmen lassen, einen langen Untrag einzubringen, wonach die Partei sich "Allgemeiner beutscher sozialistisch-demokratischer Arbeiterverein, Bestandteil der internationalen Arbeiterassoziation" nennen solle. Der Antrag fand keine Zustimmung. Programm und Organisation wurden mit geringen Aenderungen in der von den Einberusern vorgeschlagenen Fassung angenommen. Die neue Partei erhielt den Namen "Sozialdemokratische Arbeiterpartei". Das angenommene Orogramm lautete:

Programm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei.

I. Die sozialdemotratische Arbeiterpartei erstrebt die Errich-

tung bes freien Boltsftaats.

II. Jedes Mitglied der sozialdemokratischen Arbeiterpartei verpflichtet sich, mit ganzer Kraft einzutreten für folgende Grundsäte:

1. Die heutigen politischen und fozialen Zuftände find im höchsten Grabe ungerecht und baher mit der größten Energie zu betämpfen.

- 2. Der Rampf für die Befreiung der arbeitenden Klassen ift nicht ein Rampf für Klassenprivilegien und Vorrechte, sondern für gleiche Rechte und gleiche Pflichten und für die Abschaffung aller Klassenberrschaft.
- 3. Die ötonomische Abhängigteit des Arbeiters von dem Kapitalisten bildet die Grundlage der Knechtschaft in jeder Form, und es erstrebt deshalb die sozialdemotratische Partei unter Abschaftung der jezigen Produktionsweise (Lohnspstem) durch genossenschaftliche Arbeit den vollen Arbeitsertrag für jeden Arbeiter.
- 4. Die politische Freiheit ist die unentbehrliche Borbedingung zur ökonomischen Befreiung der arbeitenden Klassen. Die soziale Frage ist mithin untrennbar von der politischen, ihre Lösung durch diese bedingt und nur möglich im demokratischen Staat.
- 5. In Erwägung, daß die politische und ötonomische Befreiung ber Arbeiterklaffe nur möglich ift, wenn diese gemeinsam und

einheitlich den Rampf führt, gibt sich die sozialdemokratische Arbeiterpartei eine einheitliche Organisation, welche es aber auch jedem einzelnen ermöglicht, seinen Einsluß für das Wohl der Ge-

famtheit geltend zu machen.

6. In Erwägung, daß die Befreiung der Arbeit weder eine lokale noch nationale, sondern eine soziale Ausgade ist, welche alle Länder, in denen es moderne Gesellschaft gibt, umfaßt, betrachtet sich die sozialdemokratische Arbeiterpartei, soweit es die Bereinsgesetze gestatten, als Zweig der Internationalen Arbeiterassoziation, sich deren Bestrebungen anschließend.

III. Als die nächsten Forderungen in der Agitation der sozial-

bemofratischen Arbeiterpartei find geltenb zu machen:

1. Erteilung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechtes an alle Männer vom 20. Lebensjahr an zur Wahl für das Parlament, die Landtage der Einzelstaaten, die Provinzialund Gemeindevertretungen wie alle übrigen Vertretungskörper. Den gewählten Vertretern find genügende Diäten zu gewähren.

2. Einführung ber diretten Gesetgebung (bas beißt Borfchlags-

und Verwerfungsrecht) burch bas Volt.

- 3. Aufhebung aller Vorrechte bes Standes, bes Besises, ber Geburt und Ronfession.
  - 4. Errichtung der Boltswehr an Stelle der stehenden Seere.
- 5. Trennung der Rirche vom Staat und Trennung der Schule von der Rirche.
- 6. Obligatorifder Unterricht in Voltsfculen und unentgeltlicher Unterricht in allen öffentlichen Bilbungsanstalten.
- 7. Unabhängigteit der Gerichte, Einführung der Geschworenenund Fachgewerbegerichte, Einführung des öffentlichen und mündlichen Gerichtsverfahrens und unentgeltliche Rechtspflege.
- 8. Abschaffung aller Preß-, Vereins- und Roalitionsgesete; Einführung des Normalarbeitstags; Einschräntung der Frauen-

und Verbot der Kinderarbeit.

- 9. Abschaffung aller indirekten Steuern und Einführung einer einzigen direkten progressiven Einkommensteuer und Erbschaftsteuer.
- 10. Staatliche Förberung des Genoffenschaftswesens und Staatstredit für freie Produttivgenoffenschaften unter demotratischen Garantien.
- IV. Jedes Mitglied der Partei hat einen monatlichen Beitrag von 1 Groschen (3½ Rreuzer sübdeutsch, 5 Kreuzer österreichisch, 12 Centimes) für Parteizwede zu entrichten. Die Parteigenossen,

welche auf das Parteiorgan abonnieren und dies glaubhaft nachweisen, sind während der Dauer des Abonnements ihrer Beitragspflicht enthoben. Sache des Ausschusses ist es, einzelnen Orten den Beitrag zu ermäßigen.

V. Der Beitrag ift monatlich franto an ben Parteiausschuß abzuliefern.

VI. Wer brei Monate lang seine Pflichten gegen die Partei nicht erfüllt, wird als Parteimitglied nicht mehr betrachtet.

VII. Mindestens einmal im Jahre findet ein Parteitongreß statt, auf dem über alle die Partei berührende Fragen beraten und beschlossen, der Vorort der Partei sowie der Sis der Kontrolltommission und der Ort für den nächsten Parteitongreß bestimmt wird. — Die Entschädigung für den Ausschuß respektive einzelne seiner Mitglieder sest der Kongreß sest.

VIII. Außerordentliche Kongreffe finden statt, wenn der Ausschuß oder die Kontrolltommission mit absoluter Majorität dies beschließt oder wenn ein Sechstel sämtlicher Parteimitglieder dar-

auf anträgt.

IX. Zu jedem Kongreß ist die vorläusige Tagesordnung mindestens sechs Wochen vorher durch den Ausschuß im Parteiorgan bekanntzumachen. Die innerhalb der nächsten zehn Tage nach erfolgter Bekanntmachung von seiten der Parteigenossen einlausenden Anträge sind alsdann mindestens vierzehn Tage vor dem Kongreß als definitive Tagesordnung zu veröffentlichen. Auf dem Kongreß gestellte seldständige Anträge kommen nur dann zur Verhandlung, wenn sich mindestens ein Vittel der Velegierten dassur erklärt.

X. Jeber Delegierte hat eine Stimme. Die Parteimitglieder, welche sich an einem Orte an den Wahlen der Delegierten beteiligen, durfen nicht mehr als fünf stimmberechtigte Abgeordnete zum Kongreß senden. Parteimitglieder, welche nicht Delegierte

find, baben nur beratende Stimme.

XI. Spätestens drei Wochen nach dem Rongreß muß das Kongreßprototoll allen Mitgliedern zum Rostenpreise zugänglich gemacht werden. Alle Kongreßbeschlüsse, welche eine Abänderung des Statuts, die Grundsäse und die politische Stellung der Partei oder die Besteuerung derselben betressen, müssen innerhalb sechs Wochen nach dem Kongreß der Urabstimmung aller Parteimitglieder unterbreitet werden. Einsache Majorität der Abstimmenden entscheidet. Das Resultat der Abstimmung wird im Parteiorgan veröffentlicht.

XII. Die Leitung ber Parteigeschäfte ist einem Ausschuß von fünf Personen, als einem Vorsissenden und bessen Stellvertreter, einem Schriftsührer, einem Kassierer, der eine entsprechende Kaution zu leisten hat, und einem Beisiser übertragen. Sämtliche Ausschußchußmitglieder müssen an einem Orte oder in dessen einmeiligem Umtreis wohnhaft sein und werden von den am Vorort der Partei wohnhaften Parteimitgliedern in besonderen Wahlgängen durch Stimmzettel mit absoluter Majorität gewählt. Weder ein Mitglied der Redaktion noch der Expedition des Parteiorgans darf im Ausschuß Jakanzen ein, so hat der Vorort — mit Ausnahme des in § VII erwähnten Falles — nach demselben Wahlmodus die Ergänzungswahlen vorzunehmen.

XIII. Der Ausschuß muß innerhalb vierzehn Tagen nach stattgehabtem Kongreß gewählt sein; bis zu dieser Wahl verbleibt dem bisherigen Ausschuß, falls der Kongreß nicht anders ver-

fügt, die Beschäftsführung.

XIV. Der Ausschuß faßt alle Beschlüffe gemeinsam und ist nur bann beschlußfähig, wenn in einer ordentlich einberusenen Sitzung wenigstens drei Mitglieder anwesend sind; derselbe gibt sich, soweit nicht der Kongreß darüber bestimmt, selbst eine Geschäftsordnung.

Der Ausschuß ist dem Parteitongreß für alle seine Sandlungen

verantwortlich.

XV. Um Eigenmächtigkeiten bes Ausschusses möglichst zu vermeiben, konstituiert die Partei eine Kontrolltommission von elf Personen, an die alle von dem Ausschuß underücksichtigt gelassenen Beschwerden zu richten sind, und die zugleich die Geschäftsführung des Ausschusses zu kontrollieren hat.

XVI. Die Kontrolltommission wählen die Parteimitglieder desjenigen Ortes und seines einmeiligen Umkreises, welcher von dem Parteikongreß als Sig der Kontrollkommission bestimmt worden ist. Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel und hat spätestens vier-

zehn Tage nach bem Rongreß stattzufinden.

XVII. Die Kontrolltommission ist verpslichtet, die Geschäftsführung, Alten, Bücher, Kasse usw. des Ausschusses mindestens einmal vierteljährlich zu prüfen und zu untersuchen, und ist berechtigt, salls sie begründete Ursache hat und der Ausschuß die Abhilse der Unregelmäßigkeiten verweigert, einzelne Mitglieder wie den gesamten Ausschuß zu suspendieren sowie die nötigen Schritte für provisorische Weitersührung der Geschäfte zu tun. Es müffen solche Beschlüffe mit Zweidrittelmajorität der Kontrollsommission gefaßt werden und ist, wenn mehr als die Sälfte der Ausschußmitglieder suspendiert wird, innerhalb vier Wochen ein Parteitongreß einzuberufen, der endgültig in der Sache entscheidet.

XVIII. Die Partei gründet eine Zeitung als Organ unter dem Namen "Der Bolksstaat", Organ der sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Das Organ erscheint in Leipzig und ist Eigentum der Partei. Personen und Gehalt des Redaktions- und Expeditionspersonals, des Druckers, Preis des Blattes wird durch den Ausschuft beschienten entscheidet die Kontrolkommission, in lester Instanz der Parteikongreß. Die Saltung des Blattes ist streng dem Parteikongreß. Die Saltung des Blattes ist streng dem Parteikongramm anzupassen. Einsendungen von Parteigenossen, welche demselben entsprechen, sind — soweit der Raum des Blattes ausreicht — unentgeltlich aufzunehmen. Beschwerden über Nichtausnahme oder tendenziöse Färdung der Einsendungen sind bei dem Ausschuß, in zweiter Instanz dei der Kontrolkommission anzubringen, welcher die endgültige Entscheidung zusteht.

XIX. Die Parteimitglieder verpflichten sich, überall auf Grund bes Parteiprogramms die Gründung sozialdemokratischer Ar-

beitervereine in die Sand zu nehmen.

Im Laufe der Verhandlungen teilte ich mit, daß mir aus dem Revolutionsfonds in Zürich von den Verwaltern desfelben, Dr. Ladendorf und Genoffen, 900 Taler zur Agitation bewilligt worden seien. Das sei die Geldquelle, die Tölcke und Genoffen so viel Schmerzen verursachte, und die sie dem Sissinger, dem König von Hannover, zuschrieben.

Zum Parteiorgan wurde das "Demokratische Wochenblatt" bestimmt, das nunmehr vom 1. Oktober ab wöchenklich zweimal unter dem Sitel "Der Volksstaat", Organ der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der internationalen Gewerkschaftsgenossenschaften, erschien. Alls Sis des Ausschusses wurde Braunschweig-Wolfenbüttel, als Sis der Kontrollkommission Wien gewählt. Man hatte anfangs die Absicht, Leipzig zum Sise des Ausschusses zu bestimmen. Ich riet entschieden ab. Unsere Propaganda im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein sei weit leichter, wenn ein Ort wie Braunschweig Sis der Parteileitung werde, woselbst ausschließlich frühere Mit-

glieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in Frage kämen. Unser Einfluß in der neuen Partei bleibe uns gesichert, wir würden uns mit dem Ausschuß zu stellen wissen. So geschah es. Als nächster Kongreßort wurde Stuttgart bestimmt. Die Vertretung auf dem Rongreß der Internationale, der Anfang September in Basel stattsand, wurde Liebknecht übertragen, dem sich später Spier-Wolfenbüttel als Delegierter des Ausschusses anschloß.

Der glänzende Verlauf des Kongresses hatte im Schweißersschen Lager einen sehr umangenehmen Eindruck erzeugt. Nachdem wir die nach Eisenach entsandten Delegierten Schweißers von unserem Kongreß ausgeschlossen hatten, tagten diese im "Schiff", woselbst sie eine Reihe Resolutionen gegen uns faßten. So lautete eine derselben, die sich gegen Liedknecht und mich persönlich richtete: "In Erwägung der gehörten Tatsachen beschließt der Kongreß, daß die Berren Liedknecht und Bebel unwürdig sind, daß der Kongreß sich weiter mit ihnen befaßt." Tölcke veröffentlichte im "Sozialdemokrat" vom 15. August einen "Aufruf an die Parteigenossen", der mit den Worten begann: "Der Kongreß zu Eisenach ist vorüber. Mit Stolz und mit voller Zuversicht auf die Zukunft der Partei können wir auf den Verlauf und das Resultat desselben zurückblicken."

0 0

Nach dem Schlusse des Kongresses hielt der Verband der deutschen Arbeitervereine seinen Vereinstag ab. Jum Vorsützenden wurde ich, Bürger-Göppingen zum Stellvertreter, Wotteler zum Schriftsührer gewählt. Erimmitschau erhielt den Auftrag, die Geschäftsführung des Vorortes zu prüsen und im Parteiorgan Vericht zu erstatten. Aus dem von mir erstatteten Vericht ging hervor, daß infolge der Spaltung in Nürnberg der Verband auf 72 Vereine gesunken war, daß im Laufe des Jahres weitere 5 ausschieden, aber 42 Vereine sich neu anschlossen, so daß schließlich zum Verband 109 Vereine mit rund 10000 Mitgliedern gehörten. Die Einnahmen betrugen 470 Taler, die Ausgaben 457 Taler, der Revolutionsfonds hatte 934 Taler gesteuert, von denen 800 Taler sür

Unterstüßung bes "Demokratischen Wochenblatts" und für Algitation ausgegeben worden waren. Alsbann beschloß die Versammlung einstimmig die Auflösung des Verbandes nach sechsjährigem Bestehen und Anschluß an die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Der vorhandene Rassenbestand wurde der letzeren überwiesen, das vorhandene Inventar (Alkten, Briefe, Protokolle) wurde mir zur Ausbewahrung überlassen. Nach einem warmen Danke an den Vorortsvorstand für dessen Mühewaltung trennte man sich mit dem Wunsche auf Wiedersehen in Stuttgart.

## Nach Eisenach.

Wie man sich leicht vorstellen kann, entbrannte nunmehr heftiger als je der Rampf zwischen den beiden sozialistischen Fraktionen. Erklärungen flogen herüber und hinüber, und die Szenen, die sich in zahlreichen Versammlungen abspielten, spotteten jeder Veschreibung. Insbesondere waren es die Gewerkschaften, die unter der gegenseitigen Zersleischung schwer litten. So kam zum Veispiel in der Wetallarbeiterschaft die Wahl eines Präsidenten nicht zustande, weil eine vollständige Zersplitterung der Stimmen eintrat, außerdem wurde die Wahl nur bei 23 Abstimmungen anerkannt, bei 17 wurde sie verworfen.

Von jest ab schlug der "Sozialdemokrat" einen Ton an, wie er bisher nur selten vorkam, und fälschte Taksachen und Berichte in einer Weise, daß die Leser derselben ein vollskändig falsches Vild von der Bewegung auf unserer Seite bekommen mußten.

Um 10. September verließ Schweißer das Gefängnis. Um 12. September kündigte er in einem längeren Aufruf eine Rundreise durch Deutschland an, wobei er hinter verschlossenen Türen vor seinen Unhängern erschien, "um überall Ordnung und strenges Recht zu schaffen"...."Fürchten werden meine Gegenwart," hieß es in dem Aufruf, "alle diejenigen, welche sich einer Bösen Absicht oder einer Verlehung der Arbeitersache schuldig wissen; mit Freuden begrüßen werden mich diejenigen, welche als Vevollmächtigte, Algitatoren oder in sonstiger Eigenschaft treu zur Fahne gehalten haben."

Glaubt man nicht einen gewissen Jesu zu hören, ber ein Gericht über die Guten und die Bösen ankündigt, wobei die Böcke von den Schasen gesondert werden sollen?

Auf dieser Sour beobachtete Schweiter die alte Caktik, daß überall, wo er über die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen interpelliert wurde, er entweder schwieg oder mit spöttischen Bemerkungen darüber hinwegging.

Dem "Volksstaat" gegenüber nahm er dieselbe Taktik ein wie gegenüber dem "Demokratischen Wochenblatt". Niemals wurde der Name des "Volksstaat" genannt, und von der Partei sprach er nicht anders als von der Eisenacher Volkspartei.

In Augsburg, wohin er ebenfalls auf seiner Rundreise kam, verlangte er von den dortigen Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins das Eingehen des von ihnen gegründeten Wochenblatts "Der Proletarier". Alls diese sich weigerten, seinem Verlangen nachzukommen, drohte er, daß er alles aufbieten werde, das Blatt zugrunde zu richten, sollte darüber die Bewegung in Bayern um fünf Jahre zurückgeworfen werden. Ein kleines Blättchen, "Der Algitator", den Schweißer dann zu Neujahr 1871 ins Leben rief, das vierteljährlich nur 15 Pfennig kostete, sollte in erster Linie bestimmt sein, massenhaft in Bayern verbreitet zu werden, um dort die obstinaten Elemente im Zaume zu halten.

Von seiner Rundreise zurückgekehrt, erklärte er, "daß die Partei niemals stärker, niemals einiger und zahlreicher gewesen sei als in diesem Augenblick". Die Unwahrheit dieser Behauptung wurde dadurch bewiesen, daß zwischen ihm und Mende-Satseldt von neuem der Zank außbrach. Mende berief eine Generalversammlung nach Salle, die sich gegen Schweiter erklärte, und veröffentlichte eine Broschüre, in der er Schweiter aller möglichen Schandtaten zieh. Daß es so kommen würde, war vorauszusehen. Während aber Schweiter ankündigte, daß mit dem 1. Januar 1870 der "Sozialdemokrat" in vergrößertem Format erscheinen werde — es waren die Unstrengungen eines Schwindsschieden, der sich den Unschein von Kraft gibt —, mußte Mende ankündigen, daß, falls nicht bis zum 15. Januar für sein Organ,

die "Freie Zeitung", 1000 neue Abonnenten herbeigeschafft

würden, er dasselbe werde eingehen lassen. Die größere Macht war also auf Schweißers Seite. Die Generalversammlung seines Vereins berief Schweißer auf den 5. Januar 1870 und die folgenden Tage nach Verlin.

Vorber, am 7. November, war es in Berlin zu einer großen Quseinandersenung zwischen der Fortschrittspartei und den Lasfalleanern gekommen. Der Abgeordnete Professor Virchow batte im preußischen Abgeordnetenhaus einen Abrüftungsantrag gestellt, der nachher von der Mehrheit des Abgeordnetenhauses verworfen worden war. Die Fortschrittspartei wollte diesen Untrag durch das moralische Gewicht einer Volksversammlung unterstüßen lassen, die auf den erwähnten Sag einberufen worden war. Eine Verhandlung wurde aber unmöalich gemacht durch die Laffalleaner, die maffenhaft erschienen waren und den Vorsit in der Versammlung beanspruchten. Als nun ein großer Tumult ausbrach, schloß der Abgeordnete Löwe-Calbe die Versammlung. Darauf eröffnete Tölcke sofort dieselbe aufs neue. Er hatte in der Voraussicht, daß die fortschrittliche Versammlung gesprengt werde, eine zweite Versammlung in basselbe Lokal polizeilich angemeldet, und die Polizei hatte diese gleichzeitige doppelte Unmeldung zu einer Verfammlung in ein und dasselbe Lokal angenommen. Wider alle bisberige Gepflogenheit waren auch die Versammlungen polizeilich nicht überwacht. Tölde präsidierte, Schweißer sprach. In der vorgeschlagenen Resolution war kein Wort gegen die Regierung enthalten, dagegen wurde die Fortschrittspartei als Begnerin des allgemeinen, gleichen Wahlrechts und Gegnerin des Normalarbeitstags verurteilt und die Abschaffung der stehenden Seere und die Einführung der Volkswehr, gegründet auf militärische Jugenderziehung, verlangt.

Schweißer suchte also wieder einmal den Standpunkt vergessen zu machen, den er in Militärfragen vorher wiederholt eingenommen hatte.

Nebenbei bemerkt: In der sächsischen Zweiten Kammer wurde um jene Zeit ein Abrüstungsantrag mit 55 gegen 21 Stimmen angenommen. Auf dem am 9. September begonnenen Internationalen Arbeiterkongreß in Basel bildete den Hauptpunkt der Verhandlungen die Kaltung der Sozialisten zur Grund- und Bodenfrage. Die Debatte hierüber füllte mehrere Sitzungen. Schließlich stimmten von 75 Delegierten 54, darunter Liebknecht und Spier, für folgende Resolution:

"Der Rongreß erklärt, daß die Gesellschaft das Recht hat, das individuelle Eigentum an Grund und Boden abzuschaffen und ben Grund und Boden in Gemeineigentum zu verwandeln."

Ebenso stimmten die beiden dem zweiten Teil der Resolution zu, der lautete:

"Der Rongreß erklärt auch, daß es notwendig ift, ben Grund und Boben zum Rollektiveigentum zu machen."

Diese Beschlüsse riesen in Deutschland großes Aufsehen hervor, insbesondere fiel die volksparteilich-demokratische Presse über diese Beschlüsse her, die sie als eine Ungeheuerlichkeit bezeichnete. Statt daß nun Liedknecht den Beschluß des Rongresses gegen die Angriffe verteidigte, erklärte er in der letten Nummer des "Demokratischen Wochenblatts", die erschien:

"Man hat gefragt: Welche Stellung nimmt die Sozialdemotratische Arbeiterpartei zu dem Beschluß über das Grundeigentum? Antwort: Gar teine! Zedes einzelne Parteimitglied kann und soll Stellung nehmen, der Partei als solcher steht das nicht zu, weil sie nach teiner Seite an den Beschluß gebunden ist — ebensowenig wie die Internationale Arbeiterassoziation selbst."

Dieses salomonische Urteil wurde in der Partei mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen. Es brachte der Partei keine Verbesserung, sondern eine Verschlimmerung ihrer Lage, denn nunmehr nutte Schweißer die Situation aus, indem er triumphierend auf die Halbheit der Eisenacher hinwies, die in einer Haupt- und Kardinalfrage des Sozialismus versagten und von Rücksichten auf die Vourgeois in ihren Reihen sich bestimmen ließen; das sei der beste Veweis, daß wir keine sozialdemokratische Partei seien. Unsere Stellung als Partei zu dem Vaseler Veschluß wurde nicht klarer, als es in Nr. 4 des mittlerweile erschließenenen "Volksstaat" auf einmal hieß: "Ueber die Zweck-

mäßigkeit ober Unzweckmäßigkeit des Baseler Beschlusses, betreffend das Grundeigentum, mögen innerhalb unserer Partei verschiedene Meinungen obwalten. Nachdem er aber einmal gefaßt ist, kann die Partei als solche ihn nicht verleugnen, ohne ihre Grundprinzipien zu verleugnen." Diese Erklärung war korrekter als die erste, sie stand aber im Widerspruch zu jener. Es war deshalb notwendig, daß die Partei klare Stellung nahm, und so schlug ich vor, die Frage auf dem nächstjährigen Parteikongreß zu erörtern, ein Vorschlag, dem auch der Ausschuß zustimmte. Und da ich für Anfang November eine große Agitationsreise nach Süddeutschland geplant hatte, nahm ich mir vor, den Baseler Beschluß zu verteidigen, wo die Gelegenheit dieses notwendig mache. Ich trat meine Reise am 8. November an und beendete sie am 28. 3ch hielt in dieser Zeit achtzehn Volksversammlungen und an zwei Orten, Erlangen und München, private Befprechungen ab. Ich besuchte nacheinander: Roburg, Bamberg, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Regensburg, München, Augsburg, Ravensburg, Tuttlingen, Reutlingen, Mexingen, Stuttgart, Exlingen, Göppingen, Aalen, Beidenheim, Giengen, Schwäbisch Sall und Heilbronn. Opposition fand ich in nur vier Versammlungen. Der Erfolg war in allen Versammlungen ein sehr zufriedenftellender.

In Stuttgart, woselbst in der Versammlung der ganze Stab der Volkspartei und der Serausgeber der "Demokratischen Rorrespondenz", Julius Freese, anwesend waren, kam es zwischen mir und dem Mitglied der Volkspartei Hausmeister zu prinzipiellen Auseinandersehungen, dei denen selbverständlich mein Gegner den kürzeren zog. Den Albend vorher hatte ich in einer geselligen Jusammenkunst, dei welcher der damalige Führer der Volkspartei, Rarl Maier, mich fragte, wie die Partei zu dem Vaseler Veschluß stehe, erklärt: Die Partei werde auf dem nächsten Kongreß in Stuttgart Stellung nehmen und zweisellos sich im Sinne der Vaseler Veschlüße aussprechen. Tröstend hatte ich hinzugesetz: Alber man brauche deshalb nicht aus der Haut zu fahren, denn die Aussührung des Veschlußes sei doch erst möglich, wenn die öffentliche Meis

nung dafür gewonnen sei. Mit dieser Verzuckerung schluckte man die Pille. In der Versammlung am nächsten Tage trat mir auch der Lassalleaner Leickhardt entgegen, der mich wegen unserer Stellung zu Schweißer interpellierte, worauf ich gründlich antwortete. Alles in allem hatte ich an drei Stunden sprechen müssen.

Nach meiner Rückfehr aus Süddeutschland trat ich meine mittlerweile rechtskräftig gewordene dreiwöchige Gefängnisftrafe an, die, wie schon erwähnt, Liedknecht und mir wegen Verbreitung staatsgefährlicher Lehren aus Anlaß der Abresse "Un das spanische Volk" zuerkannt worden war.

o o

Wir mußten nunmehr dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gegenüber große Anstrengungen machen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Was immer an Kräften und Mitteln aufgebracht werden konnte, wurde für diesen Zweck benützt. In erster Linie kam hier Fork als Agitator in Frage. Der Erfolg seiner Reisen war nicht immer ein zufriedenstellender. So klagte er mir Ende 1869 über die Erfolglosigkeit einer Agitationsreise, die er nach dem Rheinland unternommen hatte. Er war darüber in recht pessimistischer Stimmung. Agitator zu sein, schried er mir, sei eine traurige Existenz, was um so richtiger war, als die sinanzielle Entschädigung, die der Agitator zu jener Zeit

erhielt, eine geradezu erbärmliche genannt werden mußte. Er benke wieder daran, als Arbeiter bei einem Meister Stellung zu nehmen. Jork war Tischler. Hätte er keine Familie, läge die Sache anders, allein könnte er sich durchschlagen. Indes war sein Opfermut und seine Hingabe an die Sache doch zu groß, als daß er die Drohung ausgeführt hätte.

Liebknecht und ich benutten unsere Unwesenheit während des Reichstags in Berlin, um dort immer mehr Unhänger zu gewinnen. Wir sprachen namentlich öfter in einer Reihe Branchen-

versammlungen mit bestem Erfolg.

Eine beständige Rlage des Braunschweiger Ausschusses war der schlechte Eingang der Mitgliederbeiträge. Diese Rlage war vollauf berechtigt. An eine regelmäßige monatliche Zahlung an den Ausschuß nach Braunschweig gewöhnten sich namentlich schwer die ehemaligen Mitglieder des Arbeitervereinsverbandes, die das Hauptgewicht auf die Verwendung ihrer Mittel für die lokalen Bedürfnisse zu legen gewohnt waren.

Zwischen dem Ausschuß in Braunschweig und uns in Leipzig entwickelte sich ein außerordentlich lebhafter Briefverkehr, in den auch August Geib in Hamburg, der dort als Buchhändler etabliert war, hereingezogen wurde, als die Kontrollkommission durch Beschluß des Stuttgarter Kongresses von Wien nach Hamburg verlegt worden war. Lebhafte Beschwerde führten Bracke und der Ausschuß über die Redaktion des "Volksstaat", die zu viel Politik und zu wenig Sozialismus bringe. Eine Beschwerde, die vielsach in der Partei laut wurde.

Sehr aufgebracht war ich darüber, daß wir in der Person Rüdts, der seine Universitätsstudien unterbrochen hatte und in die Partei als Agitator eingetreten war, durch den Beschluß des Eisenacher Rongresses einen Redakteur erhalten hatten, der seine Pslichten start vernachlässigte, aber mit dem Honorar, das freilich nicht hoch war, beständig im Vorschuß sich befand. Das ging gegen meine Auffassung von Leistung und Gegenleistung. Ich habe es allezeit, und zwar dis auf den heutigen Tag, als schlimmste Schädigung der Partei und als eine unverzeihliche Gewissenlosigkeit angeschen, die in einer Arbeiterpartei doppelt gerügt werden müsse, wenn Personen ein Amt

übernehmen, aber vergeffen, die damit übernommenen Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, das Gehalt einstreichen, aber nicht entsprechend dafür leisten. Ein Sozialdemokrat, der eine Brotstellung in der Partei annimmt, hat damit nach meiner Auffassung eine Art Ideal erreicht. Er kann nach seiner Leberzeugung tätig sein, er hat Maßregelung nicht zu fürchten und findet die volle Anerkennung seiner Parteigenossen, wenn er seine Schuldigkeit tut.

Als ich eines Tages mich bei Bracke bitter über Rübt besichwerte — der betreffende Brief spielte nachher im Leipziger Hochverratsprozeß eine Rolle und ist im Bericht darüber abgedruckt —, antwortete mir Bracke unter dem 17. Oktober:

"Rübt ift nicht schlecht, wenigstens glaube ich es nicht. Ich babe einen intimen Freund, der ebenso ist wie Rüdt, und er ift ein braver Rerl. Diefe Urt Menschen find bas Gegenteil eines Philifters, aber in ihrer Einseitigkeit verfahren fie fich oft, bis fie durch längere, meift bittere Erfahrungen tlug werben. Be weniger ich selbst solchem Charakter ähnele (ich komme mir oft felbst wie ein Philister vor, wenn ich meinen "Lebenswandel' betrachte), um so mehr liebe ich diesen Charafter bei anderen. 3ch will allerdings gefteben, daß ich Rüdt zu wenig tenne, um behaupten zu können, er sei so wie mein Freund. Aber ich vermute es. Saft Du die Biographie von Leffing gelefen? Was war der eine längere Zeit leichtsinnig! 3ch habe oft Gehnfucht, auch einmal leichtsinnig zu sein, aber werde es wohl schwerlich werden. Die Verhältniffe feffeln mich an mein arbeitsames, ernftes, ja philistroses Dasein! Von Natur beiteren Temperamentes, bin ich es in Wirklichkeit fo felten."

Ich weiß heute nicht mehr, was ich Bracke auf diesen Brief antwortete, aber eine Zustimmung zu seinem Urteil über Rüdt war die Antwort sicher nicht.

Bracke, der einer wohlhabenden Familie angehörte und aus dem höchsten Idealismus sich der Partei der Enterbten angeschlossen hatte, war damals in großen Nöten. Er hatte sich durch Fritziche bestimmen lassen, für die Produktivgenossenschaft der Tabak- und Zigarrenarbeiter Bürgschaften zu übernehmen, und kam nach dem Konkurs der Genossenschaft in die höchst fatale Lage, sehr erbebliche Summen bezahlen zu müssen.

Bracke klagte mir in zahlreichen Briefen sein Leid, wie wir benn beide kurz nach unserer Bekanntschaft uns eng aneinandergeschlossen und keine Geheimnisse voreinander hatten. Der Alermste hat viele Jahre zu kämpfen gehabt, um aus den Verlegenheiten herauszukommen, in die er sich durch seine Gutherzigkeit und Opferwilligkeit gestürzt hatte. Als ihn der Sod ereilte — er starb allzu jung im Jahre 1879, kaum 38 Jahre alt —, wurde sein Verlust in der ganzen Partei als ein unersetzlicher angesehen.

Im Oktober 1869 war Karl Mary mehrere Wochen bei seinem Freunde Dr. Rugelmann in Sannover auf Besuch. Bracke und Bonhorst, der Sekretär des Llusschusses, suhren hinüber nach Sannover, um Mary kennen zu lernen und zu begrüßen. Bracke war von der Begegnung mit Mary aufs höchste entzückt; er sei, schrieb er mir, "ein lieber Mensch", sie hätten sich beide sehr gut verständigt. Ich lernte Mary und zugleich auch Engels persönlich erst 1880 in London kennen anläßlich eines "Kanossagnges", den ich mit Bernstein unternahm. Darüber später.

Im Dezember 1869 spielte uns die österreichische Regierung einen unangenehmen Streich; sie entzog dem "Volksstaat" den Postbebit. Der "Volksstaat" stand damals so, daß er keinen Abonnenten entbehren konnte. Der Alkt war aber der beste Beweis, was es mit der Verleumdung des "Sozialdemokrat" auf sich hatte, Liebknecht stehe im Dienste der österreichischen Regierung.

Gegen Ende des Jahres brach in Waldenburg in Schlesien ein großer Vergarbeiterstreik aus, der größte Streik, den Deutschland dis dahin gesehen hatte. Das Vemerkenswerteste an diesem war, daß er in einem Gebiet und unter Arbeitern ausbrach, die, soweit sie organisiert waren, den Sirsch-Qunckerschen Gewerkvereinen angehörten, und zwar verlangten die Vergherren den Austritt der Arbeiter aus dem Gewerkverein. Die Lehre der Sirsch-Quncker von der Karmonie der Interessen zwischen Rapital und Arbeit erhielt damit einen argen Stoß. Veide sozialdemokratische Fraktionen traten energisch für die Verg-

arbeiter ein und unterstützten sie. Ich wollte in Leipzig ein Plakat anschlagen lassen, in dem ich zu Sammlungen für die Streikenden aufforderte, aber die Polizei verbot den Anschlag des Plakats und die Sammlung, die die Genehmigung der Polizei erfordere, weil auf Grund der Armenordnung von 1842 Sammlungen für "Notleidende" dieser Genehmigung bedürften. Ich appellierte wegen dieser sonderbaren Auslegung der Armenordnung bis an das Ministerium, aber Berr v. Nostis-Wallwiß, der damals bereits Minister des Innern war, billigte die Entscheidung der Leipziger Polizei.

Mangels genügender Mittel ging der Waldenburger Streik verloren.

Im Frühjahr 1870 fiel mir eine Aufgabe zu, die zu erfüllen Pflicht eines Fortschrittsmannes oder bürgerlichen Demokraten gewesen wäre. In Leipzig starb Rechtsanwalt Tzschirner, der während des Oresbener Maiaufstandes 1849 mit Seubner und Tod Mitglied der provisorischen Regierung gewesen war. Nach Niederwerfung des Aufstandes sloh Tzschirner nach der Schweiz, kehrte aber infolge der sächsischen Aumestie von 1865 als gebrochener Mann nach Leipzig zurück. Er mußte unterstütt werden, und ich selbst veranlaßte eine Sammlung zu seinen Gunsten, deren Ertrag ich an Tzschirners Parteigenossen Rechtsanwalt Schaffrat in Oresden gelangen ließ.

Als nun Tzschirner im Frühjahr 1870 in Leipzig starb, war kein einziger seiner alten Parteigenossen, auch Schaffrat nicht, bereit, dem Manne die Grabrede zu halten; man schämte oder scheute sich offenbar, öffentlich als ehemaliger Parteigenosse des Revolutionärs zu erscheinen. So mußte ich die Redeübernehmen, obgleich ich den Mann persönlich nicht gekannt hatte und von seiner Tätigkeit nur vom Sörensagen wußte. Die deutsche Demokratie hat frühzeitig ausgehört, Mannesmut zu zeigen.

0 0

Die Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Urbeitervereins für 1870 begann am 5. Januar. Schweiter war nicht in rosiger Stimmung. Nachdem man ihn darüber interpelliert, ob er seinerzeit einen gebeimen Vertrag mit Mende bei der sogenannten Vereinigung abgeschlossen habe, mas er bestritt, stellte man ihn wegen der Rassenführung zur Rede. Er habe Gelder des Vereins für den "Sozialdemokrat" verwendet, wozu er kein Recht habe, da das Blatt sein Privateigentum sei. Es wurde sogar ein Beschluß berbeigeführt, wodurch ibm dieses ausdrücklich verboten wurde. Schweißer war durch diesen Beschluß und die an der Redaktion des "Sozialdemokrat" geübte Rritik febr aufgebracht. Er antwortete: Was das Vertrauen anlange, fo muffe er nach den in der Generalversammlung gefallenen Aeußerungen annehmen, daß er das Vertrauen der Generalversammlung nicht besithe; jedenfalls habe er großenteils das Vertrauen auf die Delegierten verloren. ... Man scheine nicht zu wissen, was der "Gozialdemokrat" fei. Nicht die Partei habe den "Sozialdemokrat" gemacht, sondern der "Sozialdemokrat" die Partei. . . . Bu verlangen, daß ein Redakteur für den Inhalt des Blattes eintreten muffe, sei leicht, wenn man felbst den Rücken frei habe und nicht einmal die Strafgelder bewilligte. Er habe es fatt, sich in dieser Weise erst mit den Vereinsgegnern und dann mit den Vereinsmitgliedern berumzuärgern. Gegenüber dem Verlangen, daß in Geldangelegenbeiten der Vorstand beschließen solle und nicht wie bisher der Präsident, erklärte er, dann sei es gleich besser, einen Ausschuß zu mählen, aber keinen Präfidenten. Die Generalversammlung nahm alsdann eine genaue Prüfung der Raffenausgaben vor. Ein Untrag: Die Generalversammlung erklärt fich mit ber diesjährigen Raffenabrechnung vollständig zufrieden und weist alle Angriffe der Gegner unserer Partei als ungerechtfertigt zurück und spricht den Wunsch aus, daß die Raffenangelegenbeit für alle Zeiten so bleiben möge, wurde mit 5097 gegen 3409 Stimmen angenommen.

Eine Aleußerung Schweißers, daß es die Aristokratie des Bereins sei, die Agitatoren und Delegierten, von denen immer die Wirren im Verein ausgingen, führte zu gereizten Auseinandersehungen. Ein Antrag Richter-Wandsbeck, dem Präsidenten die Mißbilligung auszusprechen, weil er auf Antrag

von Samburger Mitaliedern wider alles Recht die Mitalieder. Die gleichzeitig dem Allgemeinen Cabat- und Zigarrenarbeiterverein angehörten, bis zur Berliner Generalversammlung ihrer Mitgliedsrechte für verlustig erklärt hatte, wurde mit 24 gegen 12 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt. Diese Vorgange ließen es Schweißer wieder einmal geraten erscheinen. den radikalen Demokraten hervorzukehren. Um 9. Januar fand eine von 2000 Personen besuchte öffentliche Sitzung statt, in ber das Thema "Der Militarismus" auf der Tagesordnung stand. Satte Schweißer am 17. Oktober 1867 im deutschen Reichstag fich für die Militärgesetvorlage einschreiben laffen und hatte er damals in seiner Rede ausgeführt, daß es ihm fernliege, jene Eigenschaften an Preußen leugnen und bemäteln zu wollen, welche im vorigen Jahre eine feindliche Welt bewundernd anerkennen mußte, fo ließ er jest folgende Refolution zur Annahme vorschlagen:

"Die Generalversammlung erklärt: Die stehenden Seere sind die Sauptstüßen der heutigen reaktionären Regierungen und zugleich der gesellschaftlichen Ausbeutung; das demokratische Prinzip verlangt, daß überall an Stelle der stehenden Seere die allgemeine Volksbewaffnung trete."

Also ganz wie in unserem ehemaligen Chemnitzer und jest im Eisenacher Programm. Nach längerer Debatte, an der Schweißer sich nicht beteiligte, wurde die Resolution einstimmig angenommen. Im weiteren erklärte sich die Generalversammlung für den Uebergang des Grund und Bodens in Gemeineigentum der Gesellschaft. Mit einer sehr radikalen Rede schloß Schweißer diese Situng.

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen wurde ein Antrag, den "Sozialdemokrat" als Parteieigentum zu erwerben, mit 6492 gegen 2585 Stimmen abgelehnt. Schweißer hatte im Laufe der Debatte geäußert: Der "Sozialdemokrat" habe während der sieben Jahre seines Vestehens enorme Summen verschlungen und erfordere auch jest noch Opfer. Woher diese enormen Summen kamen, ersuhr man nicht. Er sei bereit, das Eigentumsrecht abzutreten, wenn die Partei einen geringen Teil der auf das Vlatt verwendeten Summen zurück-

į į,

zahle. Ein Redner äußerte die Besorgnis, Schweißer werde ein neues Blatt gründen, falls es zu Differenzen komme. Die Mehrheit sah nach dieser Erklärung die Uebernahme des Blattes als ein Danaergeschenk an. Schweißer teilte weiter mit, daß vom 1. Januar ab Hasenclever neben Hasselmann in die Redaktion eingetreten sei. Eine ganze Reihe Mitgliedschaften beantragte ausführliche und wahrheitsgemäße Absassung der Protokolle der Generalversammlungen.

Eine längere und heftige Debatte entspann fich über verschiedene Unträge; zum Beispiel der Präsident solle, wie es im Statut stehe, durch die Generalversammlung gewählt werben, wohingegen namentlich Schweißer mit aller Entschiedenbeit für die Wahl durch "das Bolt" eintrat, das er durch fein Blatt in der Sand hatte. Er drang mit seiner Unsicht durch. Das mehrfache Verlangen, die Redaktion durch eine Beschwerdekommission zu kontrollieren, wurde durch den Beschluß erledigt, daß alle Beschwerden über die Redaktion des Vereinsorgans an den Präsidenten zu richten seien. Die oberfte Rontrolle über die Wirksamkeit der Redaktion und die des Präsidenten in seiner Eigenschaft als Rontrolleur habe der Vorstand zu vollführen und könne derfelbe etwa nötige Anordnungen treffen. In der betreffenden Debatte äußerte Pfannkuch, daß durch die bisherige Sandhabung der Redaktion viele brave Mitglieder aus dem Verein hinausgestoßen worden seien.

Bei der Wahl zum Präsidenten, die am 12. Februar stattfand, wurde Schweißer wieder mit 4744 gegen 249 Stimmen
gewählt, eine Stimmenzahl, die man auch nicht als besonderes
Bertrauensvotum gegenüber den 9000 Witgliedern, die auf
der Berliner Generalversammlung vertreten waren, ansehen
kann.

Bu den drei vorhandenen sozialdemokratischen Organisationen trat Anfang 1870 eine vierte, die allerdings nur unbedeutend war und eine kurze Lebensdauer hatte. Die hartnäckige Gegnerschaft, die Schweißer dem in Augsburg erscheinenden "Proletarier" und seinen Sintermännern erwies, erregte diese aufs äußerste. Und als nunmehr auch die Berliner Generalversamm-

lung sich gegen die Bahern erklärte, beschlossen diese den Austritt aus dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein und beriefen auf Ende Januar einen sozialdemokratischen Kongreß nach Augsburg. An der Spise dieser Separatbildung standen Franz, Ness und Tauscher; alle drei Schriftseter. Franz hat später eine vorzügliche Broschüre geschrieben: "Berr Böhmert und seine Fälschungen der Wissenschaft. Bon einem Arbeiter. 1873." Franz starb vor wenig Jahren in Amerika. Ness starb weit früher, Tauscher lebt noch heute als Parteigenosse in Stuttgart. Von seiten des Braunschweiger Ausschusses wurde ich nach Augsburg delegiert, um den Anschluß der baherischen Genossen an unsere Partei herbeizusühren und die Gründung einer vierten Fraktion zu verhüten. Auf dem Kongreß waren nur neun Delegierte anwesend. Der Standpunkt, den ich vertrat, war folgender:

Die Bilbung einer neuen Fraktion werbe nur ben Gegnern ber Arbeitersache nüten. Dieselben wurden aufs neue über biefe Spaltung jubeln und barauf hinweisen, daß die Arbeiter zur Leitung ihrer Ungelegenheiten unfähig, als Partei ungefährlich feien, ba fie tros aller prinzipiellen lebereinftimmung fich nicht einigen tonnten, fondern rein formeller und perfonlicher Bedenten wegen fich gegenfeitig zerfleischten. Ein weiterer zwingender Grund für die Einigung sei die Verhütung der Zersplitterung der geiftigen und materiellen Kräfte ber Arbeiter. An beiben litten bie Arbeiter keinen Ueberfluß. Je mehr Fraktionen, je mehr Verwaltungen mußten geschaffen werben. Diese tofteten Belb, und fo würden die fauer erworbenen Groschen der Arbeiter allein durch biefen Verwaltungsapparat aufgezehrt. Statt die Gelber zur Befämpfung der Bourgeoifie und der Reattion zu verwenden, betämpfe man fich gegenseitig, die nicht im Leberfluß vorhandenen geiftigen Rräfte würden in diesem selben Rampfe verbraucht und aufgerieben, ohne Nugen für die Gesamtheit. Wohl fei mir bewußt, daß man hauptfächlich zwei Bedenken gegen die Verschmelzung habe. Das eine sei unser angebliches Bündnis, wohl gar Verquickung mit ber Volkspartei, das andere unfere Organifation, die man als eine zu wenig einheitliche ansehe. Beide Einwände beruhten auf Vorurteilen, durch diejenigen geschickt verbreitet und in die Maffen eingepflanzt, welche aus einer Berührung ber Arbeiter mit bem bemokratischen Bürgertum für



ibre eigene Stellung fürchteten (Schweißer, Mende) und unter der Firma: "Rampf gegen die raditale Bourgeoisie", ihr Einverständnis mit der Reaktion verbergen wollten. Volkspartei und sozialdemokratische Arbeiterpartei seien zwei vollständig getrennte Parteien, jede habe ihr eigenes Programm und ihre eigene Organisation. Was bas Programm unserer Partei betreffe, so brauchte ich es nicht weiter zu entwickeln, ba man es ja nabezu wörtlich auch diefem Rongreß zugrunde gelegt, unfer Drogramm gebe aber in seinem erften Teile noch weiter, indem es das internationale Programm in schärfster Fassung enthalte und tlar und scharf seine Stellung auch zum bestehenden Staate formuliere. Die "Boltspartei" fei infofern mit uns einverftanden, als fie unfere politischen Forderungen und auch einige unferer sozialen (Normalarbeitstag, Verbot der Kinderarbeit) in ihrem Programm habe, also ein gewiffes Stud Weg neben uns hergebe. Sie in ben Puntten zu befämpfen, in benen fie gleicher Meinung mit uns fei, fei Corheit; felbstverftändlich würden wir ihr aber überall da entgegentreten, wo Differenzen zwischen ihr und uns beständen, also vorzugsweise auf dem sozialen Gebiet. Die Volkspartei sei, bas mußten wir genauer als jeder andere, eine Partei, die aus verschiedenen Elementen zusammengesest fei. Sie bestebe aus großbeutschen konstitutionellen Monarchisten, burgerlichen Republikanern und einer kleinen Zahl von Leuten, welche im wefentlichen auch unfer foziales Programm anertennten, lettere seien indes fehr in der Minderheit. Einig sei die Volkspartei in dem Rampfe gegen die großpreußischen Tendenzen, den Militaris. mus und Zäsarismus und bekämpfe von diesem Standpunkt aus mit uns auch die uns feindlich gesinnte Fortschritts- und nationalliberale Partei. Wir ftanden also zur Voltspartei in keinem anderen Berhältnis, als es fich aus der Natur der beiberfeitigen Standpuntte von felbft ergebe. Sabe doch Laffalle basfelbe ber Arbeiterpartei gegenüber ber Fortschrittspartei im Jahre 1863 angeraten, ja Laffalle habe sogar an mehreren Stellen seiner Schriften über "Berfaffungswefen" fich felbft als Mann ber Volkspartei bezeichnet. Ebenso haltlos wie die beständigen Vorwürfe über unfer Verhalten zur Volkspartei seien die Einwenbungen gegen unsere Organisation. Lebten wir in Deutschland in einem freien Staat, dann verftunde fich von felbit, daß wir nur praktische Gründe bei Entwerfung einer Organisation im Auge zu behalten hätten. Deutschland sei aber tein Freiftaat, sondern beftebe aus Staaten, die jum größten Teil febr raktionar feien, und in benen die Macht der Gesetze sich unliebsamen Volksorganisationen febr fühlbar mache. Die Auflösung des Allgemeinen Deutfchen Arbeitervereins in Sachfen, Die Schliefung ber vielen Bemeinden in Dreußen, der Beschluß des preußischen Obertribunals gegen ben fcbleswig-holfteinischen Wahlverein, ber eine abnliche Dragnisation gehabt habe wie der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, die neuesten Vorgange in Bayern bewiesen, wie bas Befen jeberzeit die Organisation vernichten tonne. Satte Schweiger Die Urteile der Untergerichte über seinen Verein durch alle Abbellinstanzen verfolgt, das Obertribunal batte zweifellos die Organifation als ungesetlich anerkannt und mare bamit bas Berbot bes Bereins für Preugen ausgesprochen worben. Schweiger babe fich bavor gehütet, und wenn fein Berein bennoch eriftiere, bann babe er dies einzig und allein der Gunft zu verdanken, beren er fich notorisch von seiten des Berliner Polizeipräsidiums und ber Regierung zu erfreuen habe. Wir mußten eine Organisation schaffen. Die mit der Einheitlichkeit augleich die formelle Unabbangigkeit ber Parteimitglieder an den einzelnen Orten vor dem Gefet möglich mache. Die Einheitlichkeit der Partei sei gewahrt in dem von der Partei gewählten und in seinen Machtbefugniffen icharf begrenzten und zugleich kontrollierbaren Parteigusschuff, wodurch jede "Führerschaft" beseitigt und ber Berrschaft einer einzelnen Derfon ein für alle Mal ein Ende gemacht sei; ferner in regelmäßigen Steuern, die monatlich jedes Parteimitglied leiftet; und endlich in bem Parteiorgan, bas Eigentum ber Partei fei, ju Privatzweden also nicht benutt werden könne. Durch diese Einrichtungen fei also die Möglichkeit einer fräftigen Agitation zur Verbreitung der Partei und die Geltendmachung des Parteiwillens in allen Fragen gegeben. In den Lotalvereinen könnten die Parteigenoffen Die Parteiangelegenheiten in ber ungehindertsten Beise besprechen und die lotale Agitation betreiben, ohne baf bas Gefen eingreifen tonne. Daß die von uns angenommene Organisation wirklich und nicht bloß in ber Einbildung aut fei, beweise, daß trot aller Berfolgungen, welche die Partei vom erften Tage ihres Beftebens zu erdulden gehabt habe, die Organisation noch nicht angetaftet worden sei, weil man es einfach nicht tonne. Mit einer Organifation, wie fie ber Allgemeine Deutsche Arbeiterverein babe, wurden wir längst zugrunde gerichtet worden fein.

Sabe die Polizei das Urteil des Obertribunals auf den Allgemeinen Deutschen Urbeiterverein nicht angewandt, so kennzeichne das mehr als alles andere das gute Einvernehmen des Chefs des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins mit der preußischen Polizei. Wir hätten uns einer solchen Gönnerschaft nicht zu erfreuen, wollten sie auch nicht haben, müßten also unsere Organisation so einrichten, daß sie gegen polizeiliche Llebergriffe sicher sei. Die Form sei übrigens für uns Nebensache, die Sauptsache sei das Prinzip und seine Anwendung. Wir gehörten nicht zu denen, die als Orthodoxe die äußere Form über die Sache setten, wir hielten die Organisation teineswegs für unverbesserlich. Zedes Mitglied der Partei könne seinen Einsluß für Alenderung derselben geltend machen, und gelänge es ihm, die Majorität hiersür zu gewinnen, dann sei der Wille derselben entscheidend; die ganze Verfassung der Partei sei mit einem Worte demokratisch.

Ich hatte mit meinen Ausführungen kein Glück. Die Einberufer stießen sich an unserer Stellung zur Volkspartei, die man, gerade weil sie ein radikales Programm habe, als gefährlich am schärfsten bekämpfen müsse. Auch passe ihnen unsere Organisation nicht.

In dem Bericht, den ich in Nr. 10 des "Bolksstaat" von 1870 veröffentlichte, führte ich noch aus:

Ich ergriff wiederholt das Wort und widerlegte die aufgeftellten Bedenken, sah aber sehr bald ein, daß alles Reden unnüß sei, da man einmal seit entschlossen war, eine vierte Arbeiterfraktion mit dem ganzen bureaukratischen Apparateiner solchen zu konstituieren. Ich erklärte darauf, daß ich mein Mandat als erledigt betrachte und an den öffentlichen Verhandlungen nur insofern noch teilnehmen würde, um eine Erklärung über meine Stellung zu dem Kongreß abzugeben.

Alls turz darauf die öffentliche Versammlung wieder aufgenommen wurde, legte ich die Gründe dar, die mich verhinderten, weiter an den Verhandlungen mich zu beteiligen. Zugleich benutzte ich diese Gelegenheit, um nochmals öffentlich die Vorurteile entschieden zurüczzuweisen, die noch als Erbstück Schweizerscher Erziehung gegen unsere Partei in der Versammlung vorhanden sein möchten. Nachdem ich geendet, zog ich mein Mandat zurück und verließ mit unseren Parteigenossen den Saal.

War die mir offiziell übertragene Mission auch als gescheitert zu betrachten, so habe ich bennoch die moralische Leberzeugung von Augsburg mitgenommen, daß die Masse der Arbeiter es müde ist, sich kleinlicher persönlicher oder formeller Bedenken wegen gegenseitig in die Saare zu geraten. Die Arbeiter begreifen, daß nur in festem Zusammenhalten, in der Bereinigung aller Kräfte die Gewähr des Sieges für sie liegt, und ich müßte mich sehr täuschen, wenn nicht tros der jest konstituierten vierten sozialdemokratischen Fraktion der Zeitpunkt sehr nahe herangekommen wäre, wo der vollständige Eintritt in die sozialdemokratische Arbeiterpartei stattsinden wird.

Die hier ausgesprochene Soffnung erfüllte sich rasch. Vereits im Juni fand auf dem Stuttgarter Kongreß eine Verständigung und der Uebertritt der baperischen Fraktion in unsere Partei statt. Auf meiner Rückreise von Augsdurg hielt ich in München eine Volksversammlung ab, in der als Juhörer der damals zwanzigjährige Georg v. Volkmar anwesend war, wie er mir gelegentlich erzählte.

Der Monat Januar 1870 war für mich noch insofern von besonderem Interesse, als der Rat der Stadt Leipzig beschloß, dem Arbeiterbildungsverein den Rest der städtischen Unterstützung von 200 Taler jährlich zu entziehen, weil der Verein sich für das Eisenacher Programm erklärt hatte. Die Stadtverordneten beschlossen wenige Tage darauf nach einer heftigen Debatte mit 27 gegen 16 Stimmen, dem Veschluß des Rats beizutreten. An demselben Abend wählte mich der Verein wieder mit 121 gegen 20 Stimmen zu seinem Vorsigenden.

0 0

Die Agitation zur Ausbreitung der Partei wurde seit Eisenach von uns in ganz Deutschland mit allen Kräften betrieben. Unter den zahlreichen Versammlungen, die auch ich abhielt, waren zwei in Plauen im Vogtland gegen Dr. Max Sirsch dadurch von besonderem Interesse, daß der Inhalt meiner Reden zu einer neuen Anklage gegen mich wegen Verbreitung staatsgefährlicher Lehren Veranlassung gab. Als dann noch vor Erledigung dieser Anklage das Strafgesehuch für den Nordbeutschen Vund Geltung erlangte, das diese Vestimmung des sächsischen Strafgesehes nicht enthielt, wurde das Material in dem nachher eingeleiteten Hochverratsprozeß wider mich verwertet. Diese Versammlungen, die an zwei Abenden hintereinander stattsanden, weil in der ersten die Debatte nicht zu

Ende kam, endeten mit einer vollständigen Niederlage Dr. May Sirschs, der damals Vertreter für den Plauener Wahlkreis im norddeutschen Reichstag war. Iwei Jahre zuwor war ich Dr. Max Sirsch auch in seiner Vaterstadt Magdeburg entgegengetreten und hatte ihm hier ebenfalls eine große Niederlage beigebracht. In einer späteren Magdeburger Versammlung, in der ich Schweitzers Treiben scharf kritisserte, warf ein fanatischer Zimmerer ein Vierglas nach mir, das hart an meinem Ropf vorbeissog und an der Wand zerschllte. Wäre ich getrossen worden, so würde ich höchst wahrscheinlich einen Schädelbruch davongetragen haben. Diese Zeilen wären dann wohl nicht geschrieben worden. Das waren eben Liebenswürdigkeiten, mit denen sich damals die feindlichen Brüder traktierten.

0 0

Der Stuttgarter Rongreß der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei war von uns auf den 4. dis 7. Juni einberufen worden. Anwesend waren 74 Delegierte. Unter den Gästen befand sich auch Eduard Vaillant mit seinem Freunde Dr. Mülberger, deren Bekanntschaft ich damals machte. Nach den Bestimmungen der norddeutschen Bundesverfassung mußten Ende August 1870 die Neuwahlen zum Reichstag stattsinden — die nachher der Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges verhinderte — und so war die Frage der Taktif dei den Wahlen ein Sauptschem in den Verhandlungen. Liebknecht und ich, die wir über die praktische Beteiligung im Parlament in Meinungsverschiedenheiten geraten waren, worüber ich noch an anderer Stelle berichte, hatten uns auf folgende Resolution verständigt:

"Die sozialbemotratische Arbeiterpartei beteiligt sich an ben Reichs- und Zollparlamentswahlen lediglich aus agitatorischen Gründen. Die Vertreter der Partei im Reichstag und Zollparlament haben, soweit es möglich, im Interesse der arbeitenden Klasse uwirten, im großen und ganzen aber sich negierend zu verhalten und sedesenheit zu benutzen, die Verhandlungen beider Körperschaften in ihrer ganzen Nichtigkeit zu zeigen und als Komödienspiel zu entlarven.

Die sozialdemotratische Arbeiterpartei geht mit teiner anderen Partei Allianzen ober Rompromisse ein, bagegen empfiehlt

ber Kongreß bei den Wahlen zum Reichstag und Jollparlament da, wo die Partei einen eigenen Kandidaten nicht aufstellt, solchen Kandidaten ihre Stimmen zu geben, die wenigstens in politischer Sinsicht wesentlich unseren Standpunkt einnehmen. Namentlich empfiehlt der Kongreß in den Bezirken, wo die Partei von Aufstellung eigener Kandidaten absieht, von anderen Parteien aufgestellte wirkliche Arbeiterkandidaten zu unterstützen."

Werth-Barmen beantragte, die Nichtbeteiligung an den Wahlen auszusprechen; die Resolution sei inkonsequent. Dieser Untrag wurde abgelehnt und unsere Resolution angenommen.

Darauf kam die Grund- und Bodenfrage zur Verhandlung, für die ich Berichterstatter war. Die von mir vorgeschlagene Resolution lautete:

"In Erwägung, daß die Erfordernisse der Produktion wie die Unwendung der Gefete ber Agronomie - wiffenschaftlichen Bewirtschaftung des Bodens — den Großbetrieb beim Ackerbau erheischen und, ähnlich wie in der modernen Induftrie, die Einführung von Maschinen und die Organisation der ländlichen Arbeitstraft notwendig machen, und daß im allgemeinen die moderne ökonomische Entwicklung den Großbetrieb im Ackerbau erftrebt; — in Erwägung, daß bemgemäß bei dem Ackerbau wie bei der Großindustrie die allmähliche Verdrängung der kleinen und mittleren Eigentümer durch die Großbesitzer vor fich geht, das Elend und das Abhängigteitsverhältnis ber weitaus größten Mehrzahl der Ackerbaubevölkerung zugunften einer kleinen Minorität ftetig zunimmt und dies den Gesetzen der Sumanität und Gerechtigkeit zuwiderläuft; — in Erwägung, daß die produktiven Eigenschaften des Bodens, die keine Arbeit erheischen, das Material aller Probutte und aller brauchbaren Dinge bilden: fpricht der Kongrefi bie Unficht aus, daß die ökonomische Entwicklung der modernen Gefellschaft es zu einer gefellschaftlichen Notwendigkeit machen wird, das Aderland in gemeinschaftliches Eigentum zu verwanbeln und ben Boben von Staats wegen an Ackerbaugenoffenschaften zu verpachten, welche verpflichtet find, das Land in wissenschaftlicher Weise auszubeuten und den Ertrag der Arbeit nach kontraktlich geregelter Lebereinkunft unter bie Benoffenschafter zu verteilen. Um die vernünftige und wiffenschaftliche Ausbeutung bes Grund und Bodens zu ermöglichen, hat ber Staat die Pflicht, burch Einrichtung entsprechender Bildungsanftalten die nötigen Renntniffe unter der ackerbautreibenden Bevölkerung zu verbreiten.

Als Uebergangsstadium von der Privatbewirtschaftung des Actelandes zur genossenschaftlichen Bewirtschaftung fordert der Kongreß, mit den Staatsdomänen, Schatullengütern, Fideikommissen, Kirchengütern, Gemeindeländereien, Bergwerken, Eisenbahnen usw. zu beginnen, und erklärt sich deshalb gegen jede Verwandtung des oben angeführten Staats- und Gemeindesises in Privatbesis."

Der Schlußsatz der Resolution wurde mehrfach angefochten, man solle nicht ins Detail gehen. Schließlich aber wurde der

Resolution zugestimmt.

Da um jene Zeit in Wien der Sochverratsprozeß gegen die Führer der österreichischen Arbeiter, Oberwinder, Andreas Scheu, Johann Wost usw. bevorstand, ferner die österreichischen Regierung die Führer der Arbeiterbewegung mit fanatischem Saß verfolgte und der "Sozialdemokrat" fortsuhr, Liebknecht als Algenten der österreichischen Regierung anzugreisen, schlug folgende Resolution vor:

"Der Kongreß erklärt, daß die öfterreichische Regierung durch ihre Saltung gegenüber der Arbeiterbewegung und durch die aller Menschlichkeit hohnsprechende Behandlung der eingekerkerten Arbeiter sich den Saß und die Verachtung der Arbeiter aller Nationen erworben hat."

Die Resolution wurde unter stürmischem Beifall bes Kongresses angenommen.

Alls Rongrefort für das Jahr 1871 wurde Dresden gewählt.

## Schweiters Ende.

Während die geschilderten Vorgänge sich zutrugen, sette der "Sozialdemokrat" seine Angriffe mit ungeschwächten Kräften und ohne Bedenken über die Wahl der Rampfmittel gegen uns fort. So war es zum Beispiel jest bei ihm Sitte geworden, daß er beständig Artikel aus dem nationalliberalen "Frankfurter Journal", das ein Organ unserer Partei sei, abdruckte und gegen uns verwertete. Die Verlogenheit konnte kaum weitergetrieben werden. Aber es kam noch besser.

Unter dem Datum des 3. Juli veröffentlichte der "Bolksstaat" einen Aufruf des Braunschweiger Ausschusses, worin dieser

aufforderte, die Vorbereitungen zu den Reichstags- und Zollparlamentswahlen zu treffen, wobei er entsprechend den Beschlüssen des Stuttgarter Rongresses darauf hinwies, daß in Wahlkreisen, in denen wir sclbst keinen Randidaten aufstellten, zu erwägen sei, ob nicht dem Randidaten einer anderen Arbeiterpartei mit unseren Stimmen zum Siege verholsen werden könne. Der Vraunschweiger Ausschuß ahnte damals nicht, daß schon am Tage vorher, den 2. Juli, in einer Vorstandssitzung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in Hannover Schweizer Anträge eingebracht hatte, denen der Vorstand seine Zustimmung erteilt hatte, die folgendermaßen lauteten:

"1. Bei der engeren Wahl zwischen einem Reaktionär (Konfervativen) und einem Liberalen: Stimmabgabe für den Liberalen.

2. Bei ber engeren Bahl zwischen einem Realtionär und einem Boltsparteiler (Ehrlichen, womit er uns meinte): Stimmenthaltung.

3. Bei ber engeren Wahl zwischen zwei Liberalen: Stimm-

abgabe für ben weitergehenden Randidaten.

4. Bei ber engeren Wahl zwischen einem Liberalen und einem Boltsparteiler (Chrlichen): Stimmabgabe für den Liberalen."

Die ersten drei Punkte waren einstimmig, der vierte gegen vier Stimmen angenommen worden.

Man kann sich die Empörung vorstellen, die uns ergriff, als wir diesen Beschluß lasen, den wir als eine Infamie ersten Ranges ansahen. Es war klar, daß Schweißer und Sölcke den sanatischen Haß der Vorstandsmitglieder gegen uns benutt hatten, um diesen infamen Beschluß, der die der Bismarckschen Politik am seindlichsten gegenüberstehende Partei traf, durchzusehen. Richter-Wandsbeck hat später erklärt, er habe gegen den Antrag gestimmt, weil er gewußt, daß Schweißer ihn im Auftrag der Regierung gestellt habe. Ich lass dahingestellt sein. Zweisellos entsprach aber dieser Beschluß den Wünschen Bismarcks, und das genügte.

Sobald der Beschluß in unseren Reihen bekannt wurde, erließ der Braunschweiger Parteiausschuß unterm 11. Juli einen Aufruf, in dem es hieß: "daß ungeachtet jenes Beschlusses unfere Parteigenoffen, wo dies im Interesse der Arbeitersache liege, den Randidaten des Allgemeinen Deutschen Arbeiterveins unterstüßen sollten, treu dem Gedanken, daß die Organisation dazu da sein solle, die Einigung aller sozialdemokratischen Arbeiter zu ermöglichen". Im weiteren bieß es alsdamn:

"Dem Serrn v. Schweißer aber, ber in der gehässissten und verwerslichsten Weise Arbeiter gegen Arbeiter, Sozialdemokraten gegen Sozialdemokraten zu heßen sucht, sind wir um der Arbeitersache verpflichtet, mit aller Energie entgegenzutreten. Daher sordern wir die Parteigenossen in Barmen-Elberfeld, dem klassischen Boden für diesen Kampf, auf, die nötigen Schritte in dieser Richtung ohne Säumen zu tun; die Partei ist schuldig und verbunden, die allgemeine Bewegung von einem Menschen zu säubern, der, unter dem Deckmantel einer radikalen Gesinnung, bisher im Interesse der preußischen Staatsregierung alles getan hat, dieser Bewegung zu schaden. Die Partei wird den Genossen in Barmen-Elberfeld zur Seite stehen. Nun kräftig vorwärts!"

Um 13. Juli mußte der "Sozialdemokrat" bekanntmachen, daß sein Format verkleinert werden müsse, weil die verlangten 500 neuen Albonnenten nicht gekommen seien. Das war die Untwort auf die prahlerische Ankündigung am Schlusse Borjahres, das Format des Blattes zu vergrößern. Die Zahl habe sich kaum um 100 vermehrt. Bald darauf mußte aber sowohl der "Sozialdemokrat" wie der "Volksstaat", der Ende März 1870 2000 Albonnenten hatte, weitere Raumbeschränkungen eintreten lassen. Es brach plöslich der Deutsch-Französische Krieg aus, der von beiden Fraktionen zahlreiche Parteigenossen unter die Wassen rief, andere durch hereinbrechende Alrbeitslosigkeit brotlos machte.

Auf die Ursachen und die Entwicklung dieses Krieges komme ich in anderem Zusammenhang zu sprechen. Liebknecht und ich betrachteten denselben als einen solchen, an dem Napoleon und Vismarck gleichmäßig schuldig seien, und enthielten uns dei der verlangten Kriegsanleihe der Abstimmung, was wir durch eine Erklärung zu den Akten des Reichstags motivierten. Anders Schweizer und Genoffen. Nach Schweizer war der Krieg nicht

nur ein Rrieg gegen das deutsche Volk, sondern gegen den Sozialismus. Und jeder Deutsche, der sich dem Friedensbrecher entgegenwerfe, kämpfe nicht nur fürs Vaterland, sondern auch gegen den Sauptfeind der Ideen der Zukunft, für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

Den Sozialismus mit dem Kriege in Verbindung zu bringen, war zwar grandioser Blödsinn, aber in jener aufgeregten Zeit, in der der größte Unsinn geglaubt wurde, wenn er sich gegen uns richtete, lag Methode in diesem Verhalten.

Mitten in die Kriegswirren traf die Nachricht aus Wien ein, daß Oberwinder, Undreas Scheu, Most und Papst wegen Hochverrats, ersterer zu sechs Jahren, die anderen zu fünf die drei Jahren Juchthaus, verschärft für jeden durch einen Fasttag im Monat, verurteilt worden seien. Außerdem wurde für Oberwinder und Most die Ausweisung aus den österreichischen Ländern nach verbüßter Strafe ausgesprochen. Die übrigen Angeklagten wurden zu geringeren Strasen verurteilt. Ein Hauptanklagepunkt war die Beteiligung am Eisenacher Rongreß (Oberwinder und Scheu) und die Anerkennung des Eisenacher Programms, das nur durch Gewalt durchgesett werden könne.

An der Sat, die jest gegen uns seitens kast der gesamten Presse wegen unseres Verhaltens im Reichstag inszeniert wurde, beteiligte sich der "Sozialdemokrat" in hervorragendem Maße, der uns "Landesverräter" und ähnliche schwei Eitel anhängte. Damit nicht genug, sandte Schweiser verschiedene seiner Algitatoren nach Leipzig, die dort die Massen gegen uns ausbeten sollten. Zunächst kam Sasenclever, dessen Versammlung durch ein Plakat angekündigt wurde, in dem es hieß: "Sämtliche Arbeiter, Bürger und Bewohner der Stadt werden zu dieser Versammlung freundlichst eingeladen. Während unsere Truppen im Felde stehen, scheint eine öffentliche Kundgebung des echt deutschen Sinnes unserer Einwohnerschaft einzelnen undeutschen Elementen gegenüber, die sich auch hier bemerklich machen, dringend geboten. Der Bevollmächtigte des Allgemeinen Deutschen Alrbeitervereins."

Sasenclever machte aber schlechte Geschäfte; wir hatten die Mehrheit in der Versammlung, und so wurde die von uns

vorgeschlagene Resolution angenommen. Weit schlimmer ging es in der Versammlung zu, in der nach ihm Wolf-Samburg und Armborft-Stettin sprechen sollten. Sier tam es fofort zu tumultuarischen Szenen, die bald in ein Sandgemenge ausarteten, dem der erschreckte Wirt durch Ausdrehen der Gasflammen ein Ende bereitete. Als wir nach der Versammlung in unserem Vereinslokal uns zusammenfanden, kam die Runde, die Schweißerianer seien nach Liebknechts Wohnung gezogen, um diesem die Fenster einzuwerfen. Im Sturmschritt eilten wir auf dem fürzesten Wege nach Liebknechts Wohnung, kamen aber leider einige Minuten zu spät. In der Sat waren Liebknecht eine Anzahl Fensterscheiben eingeworfen worden, und war dadurch Frau Liebknecht, die ahnungslos in der Stube faß und ihrem erften Sprößling die Bruft reichte, aufs tieffte erschreckt worden. Voll Jorn eilten wir den Attentätern nach und erreichten sie in der Nähe der inneren Stadt, worauf sie regelrecht verprügelt wurden. Rurz darauf meldete der "Sozialdemokrat" die Seldentat seiner Unhänger mit den Worten:

"Der Volkszorn gegen das landesverräterische Treiben ber Volkspartei hat einen Ausbruch gefunden. Liebknecht find die Fenster eingeworfen worden."

Einige Tage später hatten mir eine Anzahl Studenten eine ähnliche Ovation zugedacht. Zu dem Fenstereinwurf sollte noch eine Razenmusik kommen. Zum Glück wohnte ich hinten im Hofe im Hause eines Großkaufmanns. Sobald der Hauswart erfuhr, was die eines Abends heranziehenden Studenten beabsichtigten, schloß er rasch das Tor; so mußten sie unverrichteter Sache abziehen.

Alle diese Setzereien, die weiter aufzuzählen sich nicht lohnt, erregten derart meine Wähler, daß diese, meist arme Tcufel, sich veranlaßt sahen, mir einen silbernen Lordeerkranz, begleitet von einem Uhlandschen Sinngedicht, zu überreichen. Würde ich von dieser Absicht eine Ahnung gehabt haben, ich hätte ihre Ausschrung verhindert.

Ende August 1870 machte Sölcke im "Iserlohner Kreisblatt" bekannt, daß er vorläufig die Politik an den Nagel gehangen und sich als Volksanwalt niedergelassen habe. Damit war eine der festesten Säulen Schweizers geborsten. Aber jest trat auch im "Sozialdemokrat" plöglich eine Schwenkung ein, der Draht nach oben war offendar zerrissen. Der Krieg mit seinen ununterbrochenen Siegen der deutschen Wassen führte Süddeutschland und fast das gesamte Bürgertum Norddeutschlands zu den Füßen Vismarcks. Selbst in den Kreisen der süddeutschen Volkspartei seierte der Chauvinismus wahre Orgien. Jest konnte ein Schweizer Vismarck mehr schaden als nüten; es hatte keinen Zweck mehr, ihn zu halten.

Um 31. August wendete sich der "Sozialdemokrat" gegen eine gewaltsame Annexion von Elsaß-Lothringen. Anfang September, nach der Gefangennahme Napoleons, sprach er sich für Abschluß eines Waffenstillskandes und gegen den Gedanken einer Wiedereinsehung Napoleons aus. Genau also wie wir im "Volksstaat". Am 14. September veröffentlichte der "Sozialdemokrat" einen Leitartikel, in dem er sich gegen die stehenden

Seere aussprach und sich dabei auf Gneisenau berief.

Als er die Verhaftung August Geibs in Hamburg melbete, der das Schicksal des Braunschweiger Ausschusses teilte, dessen Mitglieder man mit Retten gefesselt nach der Festung Lößen geschleppt hatte, bemerkte er ingrimmig: Liebknecht und Bebel, die andere für sich die Rastanien aus dem Feuer holen ließen, befänden sich als Hauptheßer in Sicherheit. Er brauchte nicht allzulange zu warten, und seine Sehnsucht nach unserer Verhaftung wurde gestillt. Als dann auch Johann Jacobh und Berdig-Rönigsberg verhaftet und ebenfalls nach Lößen geschleppt wurden, wendete sich jest der "Sozialdemokrat" gegen diese Verhaftung. Ansang November 1870 melbete das Blatt, daß Pehold-Leipzig, einer seiner fanatischsten Unhänger, aus dem Vorstand des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins ausgetreten sei. Er wollte von Schweißer nichts mehr wissen.

Für den 24. November war der Reichstag wieder einberufen worden, um unter anderem über eine neue Geldbewilligung für Fortsetung des Rrieges zu beschließen. Jest kündigte der "Sozialdemokrat" an, daß diesmal die Albgeordneten der Partei gegen die Geldbewilligung stimmen würden. Der Rrieg, der anfangs ein Verteidigungskrieg gewesen, sei jest zu einem Er-

oberungskrieg geworden. Er war also nunmehr auch hierin auf unserem Standpunkt. Bei den außerordentlich heftigen Debatten, die Liebknecht und ich beständig im Reichstag provozierten, verhielten sich Schweizer und Genossen vollkommen schweigsam, sie griffen mit keinem Worte in die Debatte ein. Nur als Liebknecht in einer Rede sich gegen die Unterstellung wandte, wir seien mehr die Freunde Frankreichs als Deutschlands, und bemerkte: Ich will lieber der gute Bruder des französischen Volkes als der gute Bruder des Schurken Napoleon sein, rief Schweizer ein lautes Bravo! Bravo! dazwischen. Das war die einzige Leußerung, die er in den Kriegsbebatten machte.

Um 17. Dezember wurden Liebknecht, Bepner (ber Mitredakteur des "Volksstaat") und ich in unseren Wohnungen polizeilich überfallen, und nachdem eine Durchsuchung unserer Wohnungen stattgefunden hatte, wurden wir für verhaftet erflärt und in Untersuchungsbaft abgeführt. Wir waren also, da die Untersuchungshaft bis Ende März 1871 dauerte, während bes Wahlkampfes, ber nach Neujahr einsette, vollständig labmgelegt, das verhinderte aber Serrn v. Schweißer nicht, am 8. Januar im "Sozialdemokrat" nochmals die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins darauf hinzuweisen, daß ber Beschluß des Vereinsvorstandes vom 2. Juli des verflossenen Sahres betreffend ihr Verhalten bei engeren Wahlen fich gegen uns, die Eisenacher Ehrlichen, richte. Das brachte diefer Mensch fertig, während wir in strengster Einzelhaft hinter Schloß und Riegel faßen und Staatsanwalt und Richter einen Sochverratsprozeß gegen uns zusammenbrauten.

Alber die Leipziger Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins besaßen zwiel Ehrgefühl und Klassenbewußtsein, um diesem Winke zu folgen; sie machten mit unseren Parteigenossen gemeinsame Sache, indem sie mich als Randibaten für Leipzig aufstellten. Auch weigerte sich eine Anzahl Randidaten des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, eine Erklärung zu unterschreiben, worin sie sich in ihrer Saktik bei einer engeren Wahl gegen und festlegen sollten. Serr v. Schweißer

hatte wieder einmal den Bogen überspannt.

Um 3. März 1871, dem Tage des Friedensschlusses, der mit Berechnung als Wahltag gewählt worden war, veröffentlichte ber "Sozialdemokrat" einen Leitartikel, der die größte Siegeszuversicht atmete. Aber am Abend jenes Tages wurde gemeldet, daß nirgends ein Sieg erfochten worden war und Schweißer in Barmen-Elberfeld mit dem Randidaten der Ronfervativen. Herrn v. Rufferow, in engere Wahl komme. Es war dieses derfelbe Berr v. Rufferow, der im Berbst 1867 an Schweißer 400 Taler zahlte als Wahlkostenbeitrag der Ronservativen für seine Wahl. In der engeren Wahl unterlag Schweißer mit 8477 gegen 9540 Stimmen. Diefe Niederlage brachte bei ihm den Entschluß zur Reife, sich vom öffentlichen Leben zurückzuziehen, mas wohl am deutlichsten für feinen Charakter spricht. In einer langen Unsprache im "Sozialdemotrat" vom 26. März "Un die Partei" fündigt er an: er könne die Leitung fortan nicht beibehalten, fein Entschluß fei unwiderruflich. Indem er auf das Wahlergebnis hinweist, bemertt er, daß dasselbe zwar nicht die Ursache seines Rücktritts sei, aber es gebe ibm allerdings Gelegenheit, den längst beabsichtigten Rücktritt zu verwirklichen. Zahlreiche Parteigenoffen in seiner Umgebung könnten bezeugen, daß er schon seit einem Jahre hierzu entschloffen fei. Er werde fein Umt bis zur nächsten Generalversammlung beibehalten, und nachdem die Partei ihn von seiner Geschäftsgebarung entlastet habe, die Gewalt in die Sände der höchsten Behörde der Partei niederlegen.

Der eigentliche Grund seines Rücktritts sei: er habe lange Jahre hindurch Zeit, Arbeitskraft, Seelenruhe und Geld für die Arbeiterpartei geopfert. Niemand könne ihm zumuten, diese Opfer weiter fortzuseten. . . . Er habe das Seinige getan, habe lange genug auf dem Posten gestanden, um verlangen zu dürfen, daß Alblösung stattsinde.

Diese Ankündigung war für den Verein wie für die Gegner Schweißers eine Ueberraschung. Visher hatte sein Gebaren nicht gezeigt, daß er es satt habe, auf dem Posten weiter zu stehen, auf den der Verein ihn gestellt. Alle seine Maßnahmen bewiesen das Gegenteil. Es mag zugegeben werden, daß er sich seit einem Jahre mit dem Gedanken eines eventuellen Rück-

tritts trug und ihn auch diesem oder jenem aus seiner Umaebuna gegenüber äußerte. Aber ernsthaft daran geglaubt hat wohl niemand. Was seinen Entschluß zunächst bervorgerufen haben mochte, waren wohl die Erfahrungen in Barmen-Elberfeld und der Verlauf der Berliner Generalversammlung im 3anuar 1870, die ihm beweisen mußten, daß es ihm nie gelingen werde, das volle Vertrauen des Vereins zu erwerben, ja daß im Gegenteil das Mißtrauen und die Unzufriedenheit mit feiner Leitung und feinem Verhalten wuchs. Er hatte doch zu viel Unklagematerial geliefert, zu fehr durch zahlreiche Sandlungen Ropfschütteln und Mißfallen erreat, als daß man schließlich es noch fertig brachte, wegen der glänzenden Eigenschaften, die er als Varteiführer befaß, über das Vorgekommene bintvegzuseben. wie das bisber geschehen mar. Diesen Gigenschaften zuliebe hatte man ihm vieles verziehen, was der Verein unter anderen Umständen sich niemals würde haben bieten lassen. Aber dieses Maß von Nachsicht ging auf die Neige. Undererseits erkannte er, daß er auf die Dauer den Krieg gegen uns mit Aussicht auf Erfola nicht fortführen konnte. Trot aller Mängel, die damals unsere Partei noch aufwies in ihrer Organifation und im festen Zusammenschluß ihrer Glieder, die Partei wuchs beständig, und ihr moralisches Ansehen war in den Augen ihrer Gegner unbestritten. Es konnte also bald der Sag für ihn kommen, an dem er einen Friedensschluß mit uns suchen mußte, was einer Verurteilung seines ganzen bisberigen Verhaltens gleichkam. Diesem Gang unter bas kaudinische Joch, als das er ihm erschien, wollte er sich nicht unterwerfen. Dieser Möglichkeit zog er die Preisgabe seiner Stellung im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein vor, die auch nach oben hin haltlos geworden war.

Schweißer hatte auch bereits die Fühler für die Gewinnung einer bürgerlichen Stellung ausgestreckt. Im Januar 1871 war ein dreiaktiges Orama von ihm, betitelt "Ranossa", über eine der Berliner Bühnen gegangen, wodurch er zeigte, daß bei ihm dramatisches Geschiek vorhanden war. Auf diesem Gebiet

arbeitete er nunmehr weiter.

Am 30. April hatte ein Teil des Lassalleschen Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins seine Auflösung und seinen Lebertritt in unsere Partei beschlossen. Auch August Rühn, damals in Bremen, trat in einem "Offenen Brief" für eine Einigung der verschiedenen Fraktionen ein, die namentlich hinsichtlich der gewerkschaftlichen Bewegung eine absolute Notwendigkeit sei.

Die Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins war vom 30. April auf den 19. Mai vertagt worden. Aber Ende April ließ Schweißer den "Sozialdemokrat" eingehen, so daß nunmehr der Berein ohne Organ war.

Auf dieser Generalversammlung nahmen namentlich die Verhandlungen über die Raffenzustände einen fehr weiten Raum ein: sie endeten damit, daß ein Untrag Frobmes einstimmig angenommen wurde, lautend, "bem Präfidenten eine Rüge zu erteilen wegen der teilweise höchst unzweckmäßigen Berwendung der Gelder für die Agitation". 3m Laufe der weiteren Verhandlungen sette Schweiter auseinander, daß finanzielle Gründe ibn gezwungen bätten, den "Sozialdemokrat" Ende April eingeben zu laffen. Er bob dabei bervor, daß der "Gozialdemokrat" zukeiner Zeit feine Roften gedect babe. also auch kein Redaktionsgehalt ihm einbringen konnte. Ein Delegierter gab an, daß vom 1. Oktober 1870 bis 1. Januar 1871 der "Sozialdemokrat" zirka 1700 Abonnenten verlor. Der "Volksstaat" verlor in der gleichen Zeit 300. Die Generalversammlung beschloß, den "Sozialdemokrat" in der alten Form wieder erscheinen zu lassen, und zwar als Vereinseigentum. Das Blatt erschien unter dem Titel "Neuer Sozialdemokrat" vom 1. Juli ab. Ferner wurde beschloffen, eine Verwaltungsund Beschwerdekommission von drei Mitgliedern einzuseten. An Stelle Schweißers wurde Kasenclever zum Vereinspräsidenten gewählt, Saffelmann wurde erfter Redakteur, Deroffi Sekretär. Der Präsident wurde von jest ab mit 50 Talern monatlich honoriert.

Schließlich sprach die Generalversammlung einstimmig Schweißer ihren herzlichen Dank aus für seine tatträftige Leitung der Partei und bedauerte, ihn nicht länger auf diesem Posten und anihrer Spige zu haben. Offenbar wollte man ihm eine goldene Brücke bauen und die Genugtuung verbergen, die sein Rücktritt bei vielen seiner früheren Unbänger bervorrief.

Ju diesem einstimmigen Vertrauensvotum standen die Verhandlungen im grellen Widerspruch, die im nächsten Jahr auf der Generalversammlung des Vereins zu Verlin vom 22. dis 25. Mai 1872 gepflogen wurden. Auf dieser wurde das Protokoll der Vorstandssistung in Hannover vom 3. März 1872 verlesen, auf der Sölcke, der frühere Vertrauensmann Schweißers, ausgeführt hatte:

"Wenn man die Geschichte des Vereins betrachte, so falle es einem in die Augen, daß jedesmal, wenn derselbe in die Söhe ging, irgend ein Experimentchen gemacht wurde, das ihn wieder herunterbrachte."

Worauf ihm mit Recht geantwortet wurde, daß er diese Experimente mitgemacht, aber bisher geschwiegen habe. Weiter äußerte Sölcke:

"Schweißer habe teine Vereinstarten bruden laffen, weil er das einkommende Geld fofort selbst konsumierte. Er (Tölde) habe den Agitatoren das doch nicht schreiben können, dann wären immer neue Riffe in der Partei entstanden. Aurin habe damals gesagt, die Verbandskasse seinicht in Ordnung; das sei richtig gewesen, da Schweißer 500 Taler aus der Verbandskasses genommen und zu seinem Bankier getragen habe. Man habe in Rücksicht auf die Partei darüber geschwiegen."

Weiter erzählte Tölcke:

"Schweißer stehe mit dem Polizeipräsidium in Verbindung und hinterbringe demselben alles, was passiere. Schweißer habe ihm kurz vor dem Antritt seiner Saft in Rummelsburg gesagt, daß er (Redner) sich zu jeder Zeit, wenn etwas passiere, an das Polizeipräsidium wenden könne; er sei auch mit ihm dorthin gegangen und habe ihn daselbst vorgestellt, wobei Schweißer eine große Renntnis der Räumlichteiten dort entwickelte. Nachher sei er mit ihm um den ganzen Sof herum gegangen, wo sämtliche Sauptleute usw. aufgepflanzt waren und den Dottor freundlich grüßten. Dann sagte ihm Schweißer auch, daß er (Redner) jederzeit zum Minister des Innern kommen könne."

Sierauf wurde Tölcke abermals mit Recht erwidert, er habe die Partei immer im Dunkeln tappen lassen, noch auf der vorigen Generalversammlung habe er Schweißer verteidigt. Ein anderer Redner meinte: Nach seinen eigenen Ungaben sei Tölcke ein weit schlimmerer Verräter als Schweißer. Ein dritter Redner äußerte:

"Er bemerke die Anwesenheit Doktor Schweitzers und frage an, ob auch Richtmitglieder anwesend sein dürfen. Könne sich Schweitzer weder als Mitglied noch als überwachender Polizeibeamter ausweisen, so habe er ohne weiteres das Lokal zu verlassen."

Es wird konstatiert, daß Schweißer seit seinem Rücktritt vom Präsidium keine Beiträge mehr bezahlte, also kein Mitglied des Vereins mehr sei. Schweißer verließ hierauf das Lokal.

Lingner beantragte alsdann, einen Beschluß zu fassen, daß Schweißer nicht mehr in den Berein aufgenommen werden dürfe, er wolle ihn ausgeschlossen wissen.

Bei der Abstimmung wurde der Antrag, daß Schweißer nicht mehr in den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein aufgenommen werden könne, mit 5595 gegen 1177 Stimmen bei 1209 Enthaltungen angenommen.

So endete Schweißers politische Lausbahn. Er war preisgegeben und verurteilt selbst von denen, die ihm viele Jahre ein fast unbegrenztes Vertrauen schenkten oder wie Solcke seine Selfershelser waren. Mayer meint in seinem von mir mehrsach zitierten Vuche über Schweißer, es wären die literarischen Gefälligkeiten gegen den konservativen Sozialpolitiker Rudolf Meyer gewesen, die Schweißers Llusschluß aus dem Verein herbeigeführt hätten. Das ist ein Irrtum, so empsindlich war man in jener Zeit im Allgemeinen Deutschen Alrbeiterverein nicht. Auch hätte alsdann Sasenclever ausgeschlossen werden müssen, der, wie allbekannt war, damals ebenfalls mit Rudolf Meyer im Verkehr stand. Dieser Verkehr wäre aber auch kein Grund zu einem Ausschluß aus der Partei gewesen. Saben doch auch Fr. Engels und ich später zu Rudolf Meyer in persönlichen Veziehungen gestanden, der 1893 in Prag unser

Führer durch die Stadt war. Ich meine, an den gewichtigsten Gründen für den betreffenden Beschluß gegen Schweißer mangelte es dem Berein nicht, man brauchte nicht nach anderen zu suchen.

Mit Schweiter schied eine Versönlichkeit aus dem politischen Leben, die, wenn fie zu ihren sonstigen Eigenschaften auch die Eigenschaften gehabt hätte, die der Führer einer Arbeiterpartei unbedingt haben muß, Gelbftlofigfeit, Ehrlichkeit und volle Singabe an die zu vertretende Sache, unbeftreitbar der erste Führer der Partei bis an sein Lebensende geblieben wäre, wie ich das schon hervorhob. Man mag diese großen Fehler seiner Perfonlichkeit bedauern, übersehen durfte man fie nicht. Unter den damaligen Verhältniffen wäre er der gegebene Mann gewesen. Viele Jahre erbitterter Rämpfe, in benen Zeit, Rraft, Gefundheit und Geld zur Freude der gemeinsamen Gegner verschwendet und verpufft wurden, was wieder ungezählte Rräfte abhielt, sich der Bewegung anzuschließen, wären unmöglich gewesen. Die Saat, die Schweißer gefät, trug auch weiter ihre Früchte. Wohl hatte er die Ideen des Sozialismus in seltener Rlarbeit und Lebendigkeit den Maffen beizubringen verstanden — das war sein Verdienst, und diese Tätigkeit stand mit der zweideutigen politischen Rolle, bie er spielte, durchaus nicht im Widerspruch —, aber politisch hatte er Unheil gefät, den Fanatismus großgezogen und durch den Apfel der Zwietracht eine dauernde Spaltung und damit die Schwächung der Arbeiterbewegung aufrecht zu erhalten versucht.

Dieses war nach meiner Leberzeugung seine eigentliche Aufgabe. Die Richtigkeit derselben wird bestätigt durch die bereits zitierte Aeußerung Sölckes auf der Berliner Generalversammlung, "daß bei einem Blick auf die Geschichte des Vereins es in die Augen falle, daß, sobald derselbe in die Höhe ging, irgend ein Experiment gemacht worden sei, das ihn wieder herunterbrachte". Dafür liefert die Geschichte des Vereins zahlereiche Beispiele. Genau so ging es mit den Gewertschaften. Nachdem ihre Gründung, weil im Juge der Zeit liegend, unumgänglich war, mußte eine möglichst widersinnige Organi-

sation ihre Entwicklung hemmen. Wenn hier Schweißer seinen Zweck nicht erreichte, so, weil die Bewegung viel zu gesund war, um sich in spanische Stiefel schnüren zu lassen, sie wuchs ihm über den Ropf.

Der eigentliche Zweck seiner Tätigkeit, und in Bismarcks Alugen ihr Sauptzweck, war, eine der Regierung politisch gefügige Arbeiterbewegung zu schaffen. Darum wurde als Grenzlinie für ihre Opposition der Standpunkt der Fortschrittspartei sestgehalten, jener Partei, die nach Schweißers Diktum in sozialen Dingen die Partei des Rückschritts war. Daß Schweißer nach alledem, was ich hier an Tatsachen zusammengestellt habe, im Dienste Vismarcks stand, kann nicht dem geringsten Zweisel mehr unterliegen. Daß man die Summen nicht kennt, die er für seine Rolle bezog, beweist nichts. Dergleichen wird nicht, wie ich wiederhole, auf offenem Markte abgemacht, und daß bei einem Manne wie Schweißer auch nicht subalterne Beamte damit zu tun hatten, ist sicher. Nach meiner Uederzeugung wußte nicht einmal der Verliner Polizeipräsident darüber Genaueres.

Gegen seine Bestechung spricht auch nicht, daß er beständig und bis an sein Lebensende sich mit Gläubigern herumschlagen mußte. In der ersten Zeit des Bismarcfichen Preußen waren die Summen nicht allzu hoch, die man für Dienste zahlte, wie Schweißer sie leistete. Später stand Bismarck der Reptilienfonds zur absoluten Verfügung. Ueber diesen, der von der ganzen Oppositionspresse angegriffen wurde, schrieb und sprach bezeichnenderweise Schweiter nie ein Wort. Er gehörte andererseits mit seinen spharitischen Neigungen zu den Leuten, die felbst mit einem Bankdirektoreneinkommen leicht fertig werden. Möglich ist auch, daß er hoffte, und sein Ehrgeiz sprach dafür, zu gelegener Zeit mit einer entsprechenden Stellung in einem der Ministerien oder Reichsämter etwa als Beheimrat für Sozialpolitik angestellt zu werden, von der nach Bismarcks Geständnis seine damaligen Geheimräte nichts verstanden.

Für die Rolle, die Schweißer spielte, war aber auch unumgänglich notwendig, daß er frei und unabhängig nach eigenem

Butdunken mit dem Verein schalten und walten konnte, an deffen Spite er stand. Dazu gehörte die Diktatur. Die Diftatur, die ihn jeder Rontrolle entzog, die ihm erlaubte, ganz nach eigenem Gutdünken zu handeln, ohne daß er nötig hatte, andere in seine Machenschaften einzuweihen oder gar ihre Zustimmung einholen zu muffen. Das wäre der Sod der Diktatur gemesen und hätte ihm seine Rolle unmöglich gemacht. Daber die beständigen kleinen und großen Staatsstreiche, durch die er die Fesseln wieder abstreifte, die eben eine Generalversammlung ihm angelegt hatte. Und da Lassalle infolge seines eigenen Diktatorengelüstes eine Organisation geschaffen hatte, die dem Führer eine diktatorische Gewalt einräumte, mußte diese Organisation zu einer Pflanze Rührmichnicht= an gemacht und Angriffe auf fie zu einer Art Staatsverbrechen gestempelt werden. Die absolute Gewalt des Präsidenten mußte unangetaftet bleiben. Dazu mußte weiter der beständige Kultus mit Lassalle und der von ihm geschaffenen Organisation dienen, ein Rultus, über den ber Inniker heimlich lachte und seine Verachtung gegen diejenigen steigerte, die sich von ihm führen ließen.

Schweißer hat wie an anderer Stelle so auch Rudolf Mener gegenüber geklagt über die "Undankbarkeit" der Arbeiter. Diese Rlage paßt ganz zu dem Bilde, das er uns zeigt. Er tam eben mit einer gang falschen Auffassung von feiner Stellung in die Bewegung. Der Führer einer Partei wird wirklicher Führer nur durch das, was er nach seinen Rräften und Fähigkeiten ber Partei als ehrlicher Mann leiftet. Das Söchste zu leiften, was er vermag, ift die Pflicht und Schuldigkeit eines jeden, der in einer demokratischen Bewegung steht und zu ihr gehört. Durch seine Leistung erwirbt er sich das Vertrauen der Masse, und diese stellt ihn deshalb als Führer an ihre Spige. Aber nur als ihren erften Vertrauensmann, nicht als ihren Berrn, dem fie blindlings zu gehorchen habe. Er ift ber erwählte Berfechter ihrer Forberungen, der Dolmetsch ihrer Sehnsucht, ihrer Soffnungen und Wünsche. Solange der Führer dieser Aufgabe gerecht wird, ift er der Vertrauensmann einer Partei;

sieht diese aber, daß sie getäuscht und betrogen und auf Irrwege geführt werden soll, dann ist es nicht nur ihr Recht, sondern ihre Pflicht, dem Führer die Führerschaft zu entreißen und ihm ihr Vertrauen zu nehmen. Eine Partei ist nicht der Führer wegen da, sondern die Führer der Partei wegen. Und da jede Machtstellung in sich die Gefahr des Mißbrauchs enthält, hat die Partei die Pflicht, die Sandlungen ihrer Führer unter scharfe Kontrolle zu nehmen.

Schweißer sah aber die Dinge umgekehrt an, als er sie ansehen mußte. Er fühlte sich als eine Urt Wohltäter, er sah in der Partei nur das Fußgestell, auf dem er emporstieg, das Mittel, seinen Ehrgeiz, und die Möglichkeit, seine Genußsucht zu befriedigen. Und als ihm dieses Spiel mißlang, klagte er über Undankbarkeit. Die Massen sind aber nie undankbar, vorausgesetzt, solange sie an die Ehrlichkeit ihrer Führer glauben. Und sie sind schwer zu überzeugen, daß sie betrogen werden, wenn sie erst jemand ihr Vertrauen schenkten. Dafür gibt es eine Menge Beispiele. Wer über Undankbarkeit der Massen klage sich selber an. Die Schuld liegt an ibm.

Nachdem Schweiter das Spiel verloren geben mußte, glaubte er auf einmal seinen Unbangern empfehlen zu follen, was er, solange er im Besit feiner Stellung mar, aus Leibesfräften verhindert hatte. In einem Flugblatt, betitelt: "Un meine perfönlichen Freunde im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein", das er unter dem 2. November 1872 veröffentlichte, trat er mit aller Entschiedenheit für eine Bereinigung der beiden Parteien ein. Natürlich konnte er dieses nicht, ohne zuvor zu versuchen, sein früheres Verhalten gegen uns zu rechtfertigen. Nach ihm war jest gar kein Zweifel mehr, daß wir eine fozialbemokratische Partei seien, wozu uns aber erst der Lebertritt zahlreicher rühriger Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins gemacht, die er aber vordem mit uns in einen Sopf geworfen und als Literaten, Schulmeister, Raufleute, Viertelsund Achtelsintelligenzen bezeichnet hatte. Weiter wandte er sich gegen den Beschluß der letten Generalversammlung des 2111gemeinen Deutschen Arbeitervereins, wonach er nicht mehr Mitglied des Vereins werden dürfe, dessen geseierter Präsibent er jahrelang gewesen sei. Er sah in diesem Veschluß einen unlösbaren Widerspruch zu dem das Jahr vorher ihm von der Generalversammlung erteilten Vertrauensvotum. Er versicherte pathetisch seinen redlichen Willen, mit dem er der Partei gedient habe. Er setze dann die Nachteile auseinander, die für beide Teile die Spaltung und gegenseitige Vesämpfung mit sich bringe, und forderte zu einem gemeinsamen Kongreß auf, der eine zentralistische Organisation, die nach seiner jetzigen Auffassung das eigentliche Wesen der Lassalleschen Organisation sei, zu schaffen habe. Er fordert, die Einigung zu schaffen "mit den Führern, wenn diese wollen, ohne sie, wenn sie untätig bleiben, trotz ihnen, wenn sie widerstreben". Man sieht, er konnte auch so.

Schweißer hatte anfangs den Versuch gemacht, sein Flugblatt im "Volköstaat" zu veröffentlichen. Dieses wurde abgelehnt, nicht weil der Gedanke der Einigung unseren Widerspruch sand, sondern weil namentlich Liebknecht Schweißer nicht traute. Er sah in dem Flugblatt eine Falle. Mir machte der Vorschlag den Eindruck, daß Schweißer seine Nachfolger damit ärgern und in Verlegenheit bringen wollte. Im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein versagte die Schweißersche Aufforderung zur Vereinigung vollständig. Er bekam jest in gewissem Sinne am eigenen Leibe zu spüren, was er durch jahrelange Verheßung gegen uns gesät. Es mußten erst weitere Jahre ins Land gehen, bis unter dem Zwange innerer und äußerer Umstände die Einigung der deutschen Sozialdemokratie verwirklicht wurde.

Schließlich muß ich noch einige Sandlungen Schweiters erwähnen, die weiter dazu dienen, seinen Charakter in das richtige Licht zu stellen. Die Vorgänge, die sich auf der Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins zugetragen, wurden natürlich auch der bürgerlichen Presse bekannt, und diese erging sich nunmehr in allerlei Glossen über die Schweiter bewiesene Undankbarkeit. Darauf veröffentlichte er in der "Verliner Vörsenzeitung" eine Erklärung, an deren Schluß es hieß:

"Ich stimme Ihnen baher vollständig zu, wenn Sie sagen, daß der Vorgang bezeichnend sei. Die Formfrage war diesen versammelten "Führern" und "Agitatoren" nur Vorwand. Derartige immer wiederkehrende Veweise von Undankbarkeit sind jedoch sehr erklärlich bei Leuten, von denen leider nur ein sehr kleiner Teil durch die Vegeisterung für eine neue Idee bewegt wird, während weitaus die meisten, wie ich zu meiner Vetrübnis beobachten mußte, nur durch den Neid gegen die höheren Gesellschaftsklassen und den Neid gegen die höheren Gesellschaftsklassen (den niemand heftiger als er geschürt hatte. A. B.) oder durch andere unschöne Motive angetrieben werden. Nimmt man dazu den beschänkten Sorizont und man wird sich über Erscheinungen des Undankes oder des Blödsinnes nicht weiter wundern."

Der "Berliner Volkszeitung" schrieb er auf einen Urtikel hin, daß er sich seit seinem Rücktritt von der Präsidentur des Ullgemeinen Deutschen Urbeitervereins in keiner Weise aktiv um sozialdemokratische Ungelegenheiten gekümmert habe und auch in Zukunft nichts damit zu schaffen haben wolle. Er habe es gründlich satt bekommen. Gründlicher konnte sich Schweißer selbst nicht bloßstellen, als es durch solche Erklärungen geschah.

Damit hatte er aber seiner Feindseligkeit gegen die Träger der von ihm so viele Jahre geleiteten Bewegung noch nicht genug getan. Fast zu der gleichen Zeit, in der er sein Flugblatt "Un meine Freunde im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein" veröffentlichte, erschien auf einer Berliner Bühne ein von ihm versaßtes Stück, betitelt "Unser großer Mitbürger", Originalposse mit Gesang in drei Alten und sieben Bildern. In diesem verhöhnte und verspottete er aus blutigste die Agitatoren des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, deren Erzieher doch er war. Selbst in der bürgerlichen Presse wurde diese Kandlung als Charakterlosigkeit gerügt und verurteilt.

Schweißer litt jahrelang an Tuberkulose, schließlich suchte er in der Schweiz Keilung seines Leidens. Vergeblich. Um 28. Juli 1875 verschied er an einer Lungenentzündung im zweiundvierzigsten Lebensjahr. Um 7. Oktober desselben Jahres wurde seine Leiche, wie Gustav Mayer erzählt, in der Familiengruft in Frankfurt a. M. beigesett. Das Geleite bildeten ausschließlich seine Familienangehörigen und ein katholischer Geistlicher. Von seinen einstigen Anhängern und Bewunderern im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein folgte keiner dem Sarge. Für die Sozialdemokratie war er tot, noch ehe er gestorben war. Eine Grabrede von ihrer Seite hätte keine Lobrede sein können. Auch war dazu die Leichengruft der Familie nicht der Ort. Auch kein Nachruf zeugt davon, daß man des ehemaligen Führers gedachte. So endete einer der bedeutendsten Führer der deutschen Arbeiterbewegung, der sein Schicksal selbst verschuldet hatte.





# Beginn meiner parlamentarischen Tätigkeit.

### Im fonftituierenden nordbeutschen Reichstag.

Zobald ich die offizielle Anzeige meiner Wahl zum Reichstag in der Sasche hatte, reiste ich mit einigem Bergklopfen am 5. März 1867 nach Berlin. Der Reichstag war bereits am 24. Februar eröffnet worden. Ich ging einer ganz neuen politischen Tätigkeit entgegen. Bis jest war mir das parlamentarische Leben noch gänzlich fremd; jemand, der mich hätte über dasselbe unterrichten können, kannte ich nicht. Rechtsanwalt Schraps, der mit mir von der gleichen Partei gewählt worden war, wußte davon so viel wie ich. Doch hinein ins Wasser. Als ich eben die Tür zum alten Serrenhaus in der Leipzigerstraße, in dem der Reichstag tagte, öffnen wollte, wurde dieselbe von innen geöffnet und beraus trat der Pring Friedrich Rarl, der ebenfalls Mitalied des Reichstags war. Da begegnet der auf der fozialen Stufenleiter Söchste dem Niedersten, dachte ich. Nachdem ich mich auf dem Bureau angemeldet hatte, begab ich mich in die Wohnung von Rechtsanwalt Schaffrath und Professor Wigard, an die ich ein Empfehlungsschreiben Professor Roßmäßlers hatte, die ich aber beide persönlich noch nicht kannte, um zu boren, wie es im Reichstag stebe. Beide klagten über ihre preußischen Gesinnungsgenossen, die Fortschrittler, unter denen auch der Beste sich nicht auf einen wirklich freien, demofratischen Standpunkt erheben könne. Auch die partikularistischen Sachsen, Geheimrat v. Wächter und Genossen, batten sich bereits durch Vismarck ins Vockshorn jagen lassen und wagten nicht mehr ihren konstitutionellen Standpunkt zu vertreten.

Bemerken will ich, daß damals die konservativen Sachsen, Sannoveraner usw., die schon ein weit längeres Verfassungsleben hinter sich hatten als die Preußen, konstitutionellen Unschauungen huldigten und in ihrem Lande verwirklicht hatten, die selbst liberale Preußen nicht zu vertreten wagten.

Ich war der ersten Abteilung zugewiesen worden. Für Laien sei bemerkt, daß die Mitglieder des Reichstags durch das Los sieben Abteilungen zugewiesen werden, welche damals noch die Wahlprüfungen endgültig vorzunehmen hatten und wie heute die Fachkommissionen wählen. Aus diesem Grunde muß die Zahl der Rommissionsmitglieder stets durch sieben teilbar sein.

Meiner Frau schrieb ich unter dem 8. März: Schraps und ich bildeten die äußerste Linke und wir säßen dementsprechend. Weiter nach links zu rücken, verhindere uns die Wand, die

wollten wir aber doch nicht mit dem Ropfe einrennen.

Unter den Abgeordneten befand sich damals die Elite der norddeutschen Politiker und parlamentarischen Korpphäen. Da fah ich wieder v. Bennigsen, der im Vorjahr dem Abgeordnetentag in Frankfurt a. M. präsidiert hatte; weiter Dr. Karl Braun-Wiesbaden, der Parlamentsspaßmacher wurde und die beste Weinzunge im Reichstag gehabt haben foll; den roten Beder, beffen Bekanntschaft aus dem Jahre 1863 ich erneuerte; Max Duncker, der auf seine Löwenmähne stolz war; v. Fordenbed, der später Nachfolger Simsons und der parteiischste Präsident wurde, den den Reichstag je hatte: Gustav Frentag, der bekannte Romanschriftsteller; Rudolf Gneift, dem nachher eines Tages der Kriegsminister v. Roon vor dem ganzen Sause das Rompliment machte, er sei ein Mann, der alles beweifen könnte; den kleinen Laster, der mit seinen furzen Beinchen wie ein Wiesel lief, wenn er zur Tribüne eilte, was häufig vorfam; das ehemalige Mitglied des Rommunistenbundes Miquel, ein feiner Ropf und Redner; Dr. Planck, nachmals Sauptmitarbeiter am Bürgerlichen Gesethuch und Rommentator desselben; Eugen Richter, der noch ebenso frostig dreinsah wie 1863, als ich ihn in Frankfurt a. M. kennen lernte; Dr. Simson, einst einer der Präsidenten des Frankfurter Parlaments, dem man jest dieses Umt im Reichstag übertragen hatte; wegen der würdevollen Art, mit der er präsidierte und die Glocke schwang, wurde er scherzweise Jupiter Conans genannt; Schwerin-Dugar, früher Minister in der "liberalen Alera", sette später durch, daß der Reichstag für die Veratung der Initiativanträge seiner Mitglieder einen bestimmten Sag in der Woche,

in der Regel den Mittwoch, bestimmte; daber werden diese Tage noch beute im Varlamentsjargon Schwerinstage genannt. Schulze-Delitich, Swesten, besonders bekannt geworden durch sein Duell mit Berrn v. Manteuffel; v. Unruh, ein liberaler Reaktionär: Waldeck, der eigentliche Führer der Fortschrittspartei; die beiden Mecklenburger Gebrüder Wiggers. beide ehemalige Revolutionäre, von denen der eine zu den Nationalliberalen, der andere zur Fortschrittsvartei gehörte. In der bundesstaatlich-konstitutionellen Fraktion ragte vor allen neben Windthorst Malinckrodt hervor, der mit der feinste Ropf des späteren Zentrums war. In der Fraktion des Zentrums, bas damals aus Altliberalen bestand, saß Georg v. Vincke, ber Schrecken der Stenographen. Er war der schnellste Redner des Reichstaas. Endlich befand fich auf der äußersten Rechten und als ihr eigentlicher Führer der Geheime Oberregierungsrat Sermann Wagener, eine hohe, hagere Bureaufratengestalt, mit einem knochigen, unsympathischen Gesicht und einem unangenehmen Organ.

Eine gewichtige Person war Karl Mayer v. Rothschild, den das annektierte Franksurt mit Unterstützung der "Franksurter Zeitung" in den Reichstag geschickt hatte. Rothschild war eine untersetze, breitschulterige Persönlichkeit mit wohlgepslegtem pechschwarzen Haar und Vart; er trug eine schwere goldene Rette über dem ziemlich stattlichen Vauch und war immer höchst elegant gekleidet. Ich erkannte ihn auf den ersten Vlick, ohne je ein Vild von ihm gesehen zu haben. Alehnlich erging es mir im nächsten Reichstag mit Schweizer. Auch gehörten dem Reichstag die Generale Vogel v. Falckenstein und v. Steinmet an; sie waren gewählt worden wegen ihrer Kriegstaten im vorhergehenden Jahre.

Mehr aber als alle die Genannten interessierte mich Vismarck, den ich vordem noch nicht gesehen hatte. Er erschien damals im Reichstag fast immer im schwarzen Gehrock, schwarzer Weste und hoher schwarzer Geheimratskrawatte, aus der die weißen Spigen der Vatermörder hervorsahen. Das Haar, soweit er solches noch besaß, war dunkel, ebenso der kurzgeschnittene Schnurrbart. Nach den drei Haaren, die nach Angabe aller seiner Karikaturenzeichner auf dem im übrigen kahlen Schädel stehen sollten, wie drei Pappeln auf weiter Flur, hielt ich vergebens Llusschau. Entweder waren sie nur in der Phantasie der Zeichner vorhanden gewesen, oder er hatte sie im Verfassungskampf als Trophäe in den Sänden seiner Gegner lassen müssen. Ich war sehr begierig, ihn sprechen zu hören, aber nicht wenig enttäuscht, als der Süne sich erhob und, statt mit einer Löwen- oder Stentorstimme, mit einer Diskantstimme zum Sause sprach. Er prägte lange, sehr verwickelte Säße, stockte auch zeitweilig ein wenig, sprach aber stets interessant. Was er sagte, hatte Sand und Fuß.

Bismarck hatte sich zwar mit der großen Mehrheit der Liberalen, namentlich den Nationalliberalen ausgeföhnt, aber er war immer noch mißtrauisch gegen sie und fürchtete, daß sie in die alten Fehler der Sucht nach varlamentarischer Macht verfallen und ihm das Leben wieder fauer machen möchten. Den Verfassungsentwurf hatte er beshalb auf seinen eigenen Leib zugeschnitten, aber diesen Entwurf konnten die Liberalen, so sehr sie auch sich zu bescheiden bereit waren, doch nicht ohne einige nicht unerhebliche Alenderungen akzeptieren. Schließlich machte er ihnen eine Unzahl Ronzessionen, aber in zwei Sauptpuntten, dem eiserner Militäretat und der Verweigerung der Diaten, gaben fie ihm nach. Lettere hatte er ficher auch gewährt, wie er später einmal zugestand, wären die Liberalen, die in der ersten Abstimmung mit erheblichem Mehr die Diäten durchgesett hatten, festgeblieben. Aber schon damals wurde das Umfallen, namentlich den Nationalliberalen, zur füßen Gewohnbeit. Es wäre undenkbar gewesen, daß Bismard, wie er drohte, die Verfassung ins Wasser fallen ließ, falls die Diäten in derselben blieben. Diese Blamage konnte er sich vor der Welt nicht zufügen. Im konstituierenden Reichstag bezogen übrigens die Abgeordneten fämtlicher Staaten, mit Ausnahme jener von Preußen, Medlenburg und Reuß jungerer Linie, Diaten, fo jum Beispiel wir fächsischen Abgeordneten vier Taler pro Tag, die aus der Landesstaatskasse gezahlt wurden.

Dagegen mußte Bismarck in der Sitzung am 28. März, in der der Artikel über das künftige Wahlrecht für den Reichs-

tag zur Beratung stand, dieses verteidigen. Die rechtsnationalliberalen Abgeordneten v. Sybel, Grumbrecht-Sarburg und Dr. Meier-Thorn und verschiedene Redner der Rechten hatten Bedenken gegen dasselbe geäußert. Sybel sah in ihm "die Diktatur der Demokratie". Darauf erklärte Bismarck: Das allgemeine Wahlrecht ist uns gewissermaßen als ein Erbteil der deutschen Einheitsbestrebungen überkommen; wir haben es in der Reichsversassung gehabt, wie sie in Frankfurt entworfen wurde; wir haben es im Jahre 1863 den damaligen Bestrebungen Desterreichs in Frankfurt entgegengesest, und ich kann nur sagen: Ich kenne wenigstens kein besseres Wahlaeses.

Er seste dann auseinander, wie es ganz unmöglich gewesen sei, in dem zu gründenden Bunde von einundzwanzig Staaten eine andere gemeinsame Basis für ein Wahlrecht zu sinden. Oder wolle man etwa das Dreiklassenwahlspstem? "Ja, wer dessen Wirkung und Ronstellationen, die es im Lande schafft, etwas in der Nähe beobachtet hat, muß sagen, ein elenderes, ein widersinnigeres Wahlgeset ist nicht in irgend einem Staate ausgedacht worden." Er warf diesem Geses Willfür und Härte vor. Der Ersinder desselben würde es nie gemacht haben, hätte er sich die praktische Wirkung desselben vergegenwärtigt. Er sinde es natürlich, daß jeder sich als Belot, als politisch tot ansehe, der durch dieses Geset in eine untere Wählerklasse gestellt werde.

Meine erste parlamentarische Sandlung bestand darin, daß ich den Reichstag zu einer Ungesetzlichkeit verleitete. Da diese Sat noch nicht in die Saseln der Geschichte eingegraben worden ist, sei sie hier in Rürze erzählt. Als ich der ersten Abeteilungssitzung beiwohnte, stand zufällig die Wahl des Abgeordneten Prosessor v. Wächter für Leipzig auf der Sagesordnung. Wächter war in engerer Wahl mit 5434 gegen 4403 Stimmen gewählt worden. Der Leipziger Magistrat hatte aber den groben Fehler begangen, daß er nicht, wie § 7 des Wahlereglements vorschreibt, den Wahlkreis in Wahlbezirke, von denen keiner über 3500 Einwohner haben dars, einteilte, sondern daß er die Namen der gesamten Wählerschaft der Stadt,

nach dem Alphabet geordnet, auf acht Wahlorte verteilte, die im Mittelpunkt der Stadt lagen. Es entschied also nicht der Wahlbezirk, sondern die alphabetische Ordnung der Namen der Wähler, wo ein folcher zu wählen hatte. Der Bericht= erstatter Graf Bethusp-Suc trug den Fall vor, der nach seinem eigenen Geftändnis fehr fritisch lag. In der Debatte, die über die Gültigkeit der Wahl entstand, ergriff auch ich das Wort und führte aus: 3ch wohnte seit sechs Jahren in Leipzig, wäre mit den politischen Verhältnissen der Stadt genau befannt und könnte danach bestimmt behaupten, wenn der Wahlfreis nach der gesetlichen Vorschrift eingeteilt worden wäre, würde das Wahlresultat auch kein anderes gewesen sein. Diese Auffaffung, nach der ich die gesetliche Vorschrift vollständig ignorierte, schlug durch. Die Rommission beschloß mit 14 gegen 11 Stimmen die Gültigkeit der Wahl, und das Plenum schloß sich dem Untrag ohne Debatte einstimmig an.

Ich hatte also ben Leipziger Magistrat vor einer großen Blamage bewahrt, ber er verfallen wäre, wenn die Wahl für ungültig erklärt worden wäre. Ich hatte aber auch der Stadt die Vertretung gerettet, denn da der Reichstag bereits am 17. April geschlossen wurde, hätte eine Nachwahl, für die eine neue Wählerliste aufgestellt werden mußte, nicht mehr rechtzeitig stattsinden können. Daß so beschlossen wurde, war allerdings nur in ungesestigten Verhältnissen möglich, wie sie in der ersten Session dieses neuen Reichstags vorhanden waren.

Ich habe oben den Namen des Grafen Bethusp-Suc genannt. Dieser Serr war einer der oberflächlichsten Bielredner jener Zeit und liebte es besonders, in gewagten Bildern zu sprechen. So äußerte er zum Beispiel eines Tages: "man müsse den Strom der Zeit an der Stirnlocke fassen"; ein andermal sagte er mit Beziehung auf die Abgeordneten: "sie seien von der Sehnsucht erfüllt, heimzukommen zu ihren väterlichen Ochsen", ein Sak, der die stürmische Seiterkeit des ganzen Sauses hervorrief.

Einmal Mitglied des Reichstags, hatte ich das Bedürfnis, eine größere Rede im Plenum zu halten. In meinem Wahlfreis wartete man sehnlichst darauf und richtete dementsprechende

Anfragen an mich. Aber die Schlußanträge waren sehr häufig, und in der Generalbebatte über den Verfassungsentwurf war mir das Wort abgeschnitten worden. Endlich gelangte ich bei Artikel 14, Verhältnis der süddeutschen Staaten zum Nordbeutschen Vund, zum Worte. Ich führte aus:

Ich sei überzeugt, daß es Preußen bei der Gründung des Nordbeutschen Bundes teineswegs um eine Einigung Deutschlands zu tun gewesen sei (lebhafter Widerspruch rechts), man habe im Gegenteil ein spezifisch preußisches Interesse, die Stärtung der hohenzollernschen Sausmacht, im Auge gehabt. (Lebhafter Widerspruch rechts. Der Präsident forderte zur Ruhe auf, man solle mich nachher widerlegen.) Betrachte man den Bund näher, so ergebe sich ein ganz abnormes Berhältnis der übrigen Staaten zu Preußen. Der Bund sei nur ein Groß-Preußen, umgeben von Basallenstaaten, deren Regierungen nichts weiter als Generalgouverneure der Krone Preußen seien. (Lebhafter Widerspruch rechts.)

#### 3ch führte weiter aus:

Wenn Preußen die sübbeutschen Staaten in das Bundesblindnis hätte mit aufnehmen wollen, hätte es das gekonnt. Die Behauptung, daß Frankreich dem entgegengetreten sein würde, ließe ich nicht gelten, denn durch die Militärkonventionen mit den süddeutschen, denn durch die Militärkonventionen mit den süddeutschen sin Graaten sei die militärische Macht Deutschlands im Falle eines Krieges in der Sand Preußens vereinigt. Frankreich würde eines Arieges in der Sand Preußens vereinigt. Frankreich würde sind also gehütet haben, sich gegen die Aufnahme Süddeutschlands in den Nordbund zu erklären. Eine Einmischung von seiner Seite in die inneren Angelegenheiten Deutschlands würde zur Folge gehabt haben, daß ganz Deutschland sich wie Ein Mann gegen Frankreich erhoben hätte.

Wenn der Prager Friedensvertrag nur eine international geregelte Einigung zwischen Nord- und Süddeutschland zulasse, dann sei damit bewiesen, wie Preußen in der Frage denke, denn Preußen habe den Prager Friedensvertrag diktiert, und würde die preußische Regierung sinden, daß dieser Vertrag ihr schällich sei, so werde sie nicht anstehen, denselben zu zerreißen. (Oh! Oh! rechts.) Ich sei auch überzeugt, daß Desterreich dasselbe tun werde, sobald es die Niederlage und Blamage des vorigen Jahres ausweben könne. Die preußische Regierung wolle die süddeutschen Staaten nicht in den Nordbund aufnehmen, weil alsdann Preußen eine Majorisierung fürchten müsse. Preußen werde sich also be-

gnügen, daß es durch die Militärkonventionen die militärische Gewalt in die Sände bekommen habe, im übrigen werde man durch Zollverträge die vorhandene Kluft zu überbrücken trachten, aber ausstüllen werde man sie nicht. Eine solche Politik unterstützten wir nicht. Ich protestierte dagegen, daß man eine solche Politik eine deutsche nenne, und ich protestierte gegen einen Bund, der nicht die Einheit, sondern die Zerreißung Deutschlands protlamiere, gegen einen Bund, der Deutschland zu einer großen Raserne mache (lebhafter Widerspruch) und den letzten Rest von Freiheit und Volksrecht vernichte.

Der nationalliberale Abgeordnete Weber-Stade fand, daß durch meine Rede ein Mißton in die Versammlung geworfen worden sei, er hoffe aber, daß mit dem Aussprechen solcher Mißtöne die Gelegenheit zur Auflösung derselben in Sarmonie

gegeben sei.

Der Abgeordnete Miguel polemifierte ebenfalls gegen mich. Ich hätte bedauert, daß der Norddeutsche Bund den Rechten der kleinen Fürsten einen so gewaltigen Abbruch tue, daß sie fich in der beklagenswerten Stellung von Generalgouverneuren befänden. Das war eine Verdrehung meiner Worte, da ich mit dem Gleichnis nur dartun wollte, was für ein sonderbares Gebilde diefer Norddeutsche Bund sei. Wären damals sämtliche Rlein- und Mittelstaaten annektiert worden, ich hätte keinen Finger dagegen gerührt. Ein weiteres Dittum von Miquel war: Der preußische Staat ift kein Militärstaat, sondern ein Staat ber Rultur.... Es fei wunderbar, welche Roalition von Gegnern dem neuen Staatsgebilde entgegentrete. Auf der einen Seite die entschiedensten Demokraten, deren Tendenzen doch nicht darauf hinausliefen, sich besonders für die Machtvollvolltommenheit der kleinen Fürsten zu interessieren, und verbunden mit ihnen sei die ultramontane Partei, die, wenn man offen sein wolle, unser Vaterland nirgends anderswo als in Rom febe.

Man sieht, daß vom ersten Augenblick unseres parlamentarischen Lebens bereits die Denunziation auftauchte, wir seien Verbündete der ultramontanen Partei, die damals im norddeutschen Reichstag noch keine organisierte Vertretung hatte. Miquel ist also der Vater dieser Denunziation, die bis heute von seinen Gesinnungsgenossen uns gegenüber praktiziert wird. Im weiteren sprach er die Hoffnung aus, der König von Preußen werde mit Gegnern wie Bebel fertig werden. Bis heute hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt, so wenig wie die andere, die Iahrzehnte später geäußert wurde: die Sozialdemo-

tratie sei nur eine vorübergebende Erscheinung.

Natürlich konnte auch Lasker, die varlamentarische Unstandsdame, auf meine Rede nicht schweigen. Er sei nicht wenig erstaunt gewesen, daß der erste Redner (ich) mit so beftigen Unariffen gegen den Leiter unserer Politik auftrat. Go viel er wüßte, gehörte ich zu einer Partei, die in Elberfeld-Varmen die Mahl des herrn Ministerpräsidenten sehr fraftig unterftütt habe. (Er meinte die Wahl Bismarck.) Im übrigen müffe er mir allerdings bas Zugeständnis machen, daß ich bie Bespräche, die man in Bierstuben zu führen pflege, bier flar abgespiegelt habe. Sier unterbrach ihn der Präsident mit dem Bemerken, daß es ihm (Lasker) nicht zustehe, eine folche Kritik an der Rede eines Rollegen zu üben. In einer verfönlichen Bemerkung antwortete ich Lasker: Es fei mir febr angenebm. durch seine Ungriffe auf meine Parteistellung eine Erklärung abgeben zu können. 3ch geborte nicht zu der Partei, die in Barmen-Elberfeld geholfen babe, den Grafen v. Bismard durchaubringen, das beiße der Laffalleschen Vartei. Er (Laster) batte dies schon aus der Satsache entnehmen können, daß ich bier gegen die Politik des Grafen v. Bismarck aufgetreten sei. 3ch gehörte nicht der Laffalleschen, sondern der raditaldemofratischen, oder wenn man wolle, der Volksvartei an. Auf seine verfönlichen Unariffe bätte ich keine Veranlassung mehr zurückzukommen, nachdem der Präsident ihm eine Rüge erteilt habe.

Meine Rede hatte erhebliches Aufsehen auch außerhalb bes Sauses und namentlich bei meinen Wählern große Befriedigung hervorgerusen. Dagegen gab das liberale "Glauchauer Tageblatt" seinem Alerger dadurch Ausbruck, daß es schrieb: "Der jugendliche Drechslermeister Bebel aus Leipzig hat seine wohleinstudierte Jungfernrede glücklich vom Stapel gelassen, infolgedessen schlägt das Schweinesseich um drei Pfennig ab." Darauf antwortete nächsten Tages eine Annonce im "Schön-

burger Anzeiger", der ebenfalls in Glauchau erschien: "Der erwartete Abschlag des Schweinesleisches ist nicht erfolgt, wohl aber steht infolge großen Andranges von ostpreußischem Rindvieh (Anspielung auf den Verfasser) ein bedeutender Abschlag des Ochsensleisches bevor."

Meine Jungfernrede hatte noch zwei weitere Nachspiele. Die "Gartenlaube" veröffentlichte zu jener Zeit eine Reihe Urtikel, in der das Auftreten markanter Persönlichkeiten im Reichstag besprochen wurde. Mir wurde die Ehre zuteil, ebenfalls in diesen Artikeln genannt zu werden. Der Verfasser führte aus, als ich meine Rede gehalten, sei es gewesen, als rausche der Sturmvogel der Revolution durch das Haus. Das schien dem Verleger der "Gartenlaube", Ernst Reil, mit dem ich früher persönlich wiederholt wegen politischer Dinge Verkehr gehabt hatte, ein zu großes Lob zu sein. Der Druck der betreffenden Nummer wurde unterbrochen und der Sas geändert.

Einige Wochen später, als ich wieder zu Sause war, traten eines Tages zwei aristokratisch aussehende Serren in meine Werkstatt, in der ich eben am Schraubstock stand und Büffelbörner zerfägte. Der eine der Serren fragte nach dem Drechslermeister Bebel. Der bin ich, gab ich zur Antwort. Darauf sah mich der Frager etwas betroffen an und äußerte: 3ch meine den Reichstagsabgeordneten Bebel. Etwas pikiert antwortete ich: Ja ja, der bin ich! Erstaunt sah er an mir vom Ropf bis zu den Füßen herunter und stellte sich als Freiherr v. Friesen auf Rötha vor. Er war der Bruder des Ministers. Er habe meine Reichstagsrede gelesen und sich über eine Unzahl Stellen in derfelben gefreut. Ich verneigte mich für das Rompliment. Dann fragte er, wer der Dr. Johann Jacoby fei, der im preußischen Landtag eine so gute Rede gegen die Unnexionen und die von Bismard geforderte Indemnität gehalten habe. Ich gab ihm bie gewünschte Aufklärung. Dann entfernten fich die beiden.

Unsere Partikularisten waren zu jener Zeit von einem unbändigen Saß gegen Bismard beseelt; sie hätten mit dem Teufel ein Bündnis geschlossen, um ihn zu vernichten. Während des Reichstags saß der größte Teil der sächsischen Abgeordneten im Leipziger Garten, der vis-à-vis dem Serrenhaus sich befand. Wir hatten mit dem Wirt ein Abkommen getroffen, wonach er für uns jeden Tag nach Schluß der Situng ein gemeinsames Mittagessen bereit hielt. Eines Tages saß ich neben
dem Abgeordneten Saberkorn, der Bürgermeister von Zittau
und Präsident der Zweiten sächsischen Kammer war. Im Laufe
der Unterhaltung kam das Gespräch auch auf Bismarck, der
in der Situng am Vormittag wieder eine seiner heftigen Reden
gehalten hatte. Saberkorn war darüber so erregt, daß er sich
in den denkbar stärksten Ausdrücken wider ihn erging.

Begen Ende der Seffion hatte der Rönig den gefamten Reichetag zu Tisch ins Schloß geladen. 3ch und einige andere Abgeordnete nahmen an diesem Effen nicht teil. Um nächsten Vormittag nach jenem Tage stieß ich im Reichstag auf den roten Becker, mit dem ich aut Freund geworden war. Becker war noch in weinseliger Stimmung und trug auf dem breit ausgelegten Chemisette Spuren des genoffenen Weines. Beder war damals Junggefelle. "Nun Beder," fragte ich ihn, "wie war es denn gestern bei Wilhelms?" Darauf stellte er sich breit vor mich bin, legte beide Sande auf meine Schultern, schüttelte mich ein wenig und antwortete: "Bebelchen, es war großartig, Wilhelm hat deliziöse Weinchen," dabei schnalzte er mit der Bunge, "und hinter mir ftand fo'n Rerl, der immer einschenkte, wenn mein Glas leer war." Ich lachte und fragte: "Da werden Sie wohl auch fünftigen Einladungen ins Schloß folgen?" worauf er ebenfalls lachend erwiderte: "Mein Lieber, das tonnen Sie fich denken."

In Becker und Miquel besaß der nordbeutsche Reichstag zwei Mitglieder des ehemaligen Kommunistenbundes, von denen jeder in seiner Urt Karriere machte. Becker wurde Oberbürgermeister von Dortmund und später von Köln, in welcher Eigenschaft er auch Mitglied des Gerrenhauses wurde. Miquel stieg noch einige Stufen höher. Er wurde zunächst Oberbürgermeister von Osnabrück, dann von Frankfurt a. M. und starb bekanntlich als geadelter pensionierter preußischer Finanzminister und Liebling der Agrarier.

Eine Unzahl Mitglieder des ehemaligen Kommunistenbundes hatte überhaupt eine besondere Entwicklung genommen. So

neben Becker und Miquel der ehemalige Schriftseher Wallau, der als Oberbürgermeister von Mainz starb, ferner Bürgers, der längere Zeit Chefredakteur der "Rheinischen Zeitung" war und während einer Legislaturperiode Mitglied des Deutschen Reichstags wurde. Er gehörte wie damals Becker zur Fortschrittspartei.

Am 16. April fand die namentliche Abstimmung über die Verfassung des Norddeutschen Vundes statt. Von 283 anwesenden Mitgliedern — der Reichstag zählte 297 — stimmten 230 dafür und 53 dagegen. Außer Schraps und mir die gesamte Fortschrittspartei, die Polen, Windthorst, Wächter, Saberkorn und mehrere Sannoveraner. Nach Ansicht der damaligen Fortschrittspartei war die norddeutsche Vundesverfassung ein Werk, das nicht die Rechte enthielt, auf deren Gewährung eine konstitutionelle Volksvertretung bestehen mußte. Reine Grundrechte, kein Steuerbewilligungsrecht, keine Ministerverantwortlichkeit, keine Diäten. Dafür den eisernen Militäretat und eine große Machtstellung des Vundeskanzlers. Reichskanzler heißt er von 1871 ab. Am 17. Alpril wurde der Reichstag geschlossen; er hatte fünfunddreißig Sitzungen abgehalten.

Ich hatte gegen Schluß der Session meine Frau nach Berlin kommen lassen, um ihr die Stadt zu zeigen. Das damalige Berlin kann sich mit dem heutigen in nichts vergleichen. Die schmucklosen Fassaden der Säuser an den langen geraden Straßen ließen es langweilig und einsönig erscheinen. Die Säuser standen gleichmäßig nebeneinander wie ein Regiment Soldaten, aber ohne anregende Farbe. Der Verkehr war im Vergleich zu heute gering. Ab und zu humpelte ein Omnibus mit zwei müden Gäulen über das Pflaster. Droschken sah man selten, deren Benuhung war dem Verliner jener Zeit zu teuer. Das einzige moderne Verkehrsmittel war die Pferdebahn, die vom Kupfergraben nach Charlottenburg führte. Mit den hygienischen Juständen war es übel bestellt. Eine Ranalisation war noch nicht vorhanden. In den Rinnsteinen, die längs der Bürgersteige hinliefen, sammelten sich die Albwässer der Säuser und ver-

breiteten an warmen Tagen mephitische Gerüche. Bedürfnisanstalten auf den Straßen oder Pläßen gab es nicht. Fremde und namentlich Frauen gerieten in Verzweiflung, bedurften sie einer solchen. In den Säusern selbst waren diese Einrichtungen meist unglaublich primitiv. Eines Abends besuchte ich mit meiner Frau das Königliche Schauspielhaus. Ich war entsetz, als ich in einem Zwischenakt in den Raum trat, der für die Vefriedigung kleiner Vedürfnisse der Männer bestimmt war. Witten in dem Raum stand ein Riesenbottich, längs den Wänden standen einige Duzend Pots de Chambre, von denen man den benußten höchst eigenhändig in den großen Rommunebottich zu entleeren hatte. Es war recht gemütlich und ganz demokratisch. Verlin als Großstadt ist wirklich erst nach dem Jahre 1870 aus dem Justand der Varbarei in den der Jivilisation getreten.

3ch hatte die Gewohnheit angenommen, nach jeder Session bes Reichstags in meinen Wahlfreis zu reisen und in den Sauptorten eine Unzahl Wählerversammlungen abzuhalten, in denen ich über die Verhandlungen des Reichstags und meine Tätigkeit Bericht erstattete. Da wir überall große Sale zur Verfügung hatten, konnte ich auf Massenbesuch rechnen, und es war mir besonders interessant, daß von Unfang meiner Agitation an die Frauen ein nicht unerhebliches Rontingent zu den Versammlungsbesuchern stellten, die nachher eifrige Ugitatorinnen für uns wurden. Da wir teine Preffe befagen und die paar im Rreise verbreiteten Parteiblätter nur von wenigen gelesen wurden, die gegnerische Presse aber unausgesett sich namentlich mit mir beschäftigte, waren biese Versammlungen nötig. Es bildete fich allmählich zwischen mir und meinen Wählern ein Vertrauensverhältnis heraus, das nichts zu wünschen übrig ließ. Die Gegner machten bei den verschiedenen Wahlen vergebliche Unstrengungen, mich aus dem Sattel zu beben. Es fiel mir fehr schwer, als ich nach zehn Jahren (1877) doppelt gewählt wurde, den Wahlfreis aufzugeben; andernfalls ware der neugewonnene Wahlfreis (Altstadt-Dresden) der Dartei wieder verloren gegangen.

### 3m nordbeutschen Reichstag und dem Jollparlament.

Die erste Session der ersten Legislaturperiode des norddeutschen Reichstags wurde am 10. September 1867 eröffnet. Unter den Abgeordneten, die neugewählt waren, ragten besonders bervor Freiherr v. Soverbeck, Franz Ziegler und v. Rirchmann. Alle drei geborten zur Fortschrittspartei! Rirchmann batte wie Biegler eine längere bemofratische Vergangenheit hinter fich. So gehörte er in der preußischen Nationalversammlung im Jahre 1848 zu den Steuerverweigerern. Er war aber auch einer der am meiften verfolgten preußischen Richter, gegen den fich die Reaktion die nichtswürdigsten Mittel erlaubte. Schließlich wurde er seines Umtes als Vizepräsident des Appellationsgerichts in Ratibor ohne Vension entsett, weil er einen Vortrag gehalten hatte über den Rommunismus in der Natur, in dem er für eine Einschränkung der Bevölkerungsvermehrung eintrat, und zwar im Interesse einer höheren Rulturentwicklung und der Beseitigung der wirtschaftlichen Ungleichheit. Er hatte darin vor seinen Zuhörern ausgeführt: "Das Ideal einer fortschreitenden Gleichbeit aller Menschen im Glück und Wohlbefinden liegt so tief in der Brust eines jeden, daß man nicht zu verzagen braucht. Die Bewegung, die Unnäherung zu diesem Biele wird vorschreiten, bes feien Sie gewiß. Wenn viertaufend Jahre dazu gehörten, um nur die Gleichheit des Rechts in einem boben Grade zu gewinnen, so dürfen wir nicht den Mut verlieren, weil die Gleichheit der Glücksgüter, diese viel schwerere Aufgabe, innerhalb zweier Generationen nicht hat erreicht werden können." Dieser Vortrag sollte "unsittlich" sein und einen so unsittlichen böberen Richter konnte der allezeit so fromme und sittliche preußische Staat nicht gebrauchen. Rirchmann war wohl der philosophisch gebildetste Ropf im Reichstag, jedenfalls stand er an Bildung und Wissen hoch über den Mitgliedern des Gerichtshofs, die ihm feine Stellung aberkannten. Außer den drei Genannten war auch Feldmarschall v. Moltke Mitglied des Saufes geworden. Ferner gehörte dem Saufe der später berüchtigt gewordene Strousberg an, der es meisterhaft verstand, zahlreiche Vertreter des preußischen Sochadels als Lockvögel für seine Gründungen zu gewinnen, deren Unterschriften denn auch unter seinen Prospekten prangten. Das schien um so unbegreislicher, als Strousbergs Acuperes schon den Eindruck eines höchst unsympathischen Emporkömmlings machte. Sein Auftreten war propenhaft. Die Feste, die er veranstaltete, machten in dem Berlin jener Zeit großes Aufsehen. Die Berliner Presse veröffentlichte lange Berichte über dieselben. So verschwenderisch wie er hatte dis dahin in Berlin kein Privatmann gewirtschaftet. Es war die Aera des Großkapitalismus, die Strousberg einläutete. Aristokratie und Plutokratie verschwägerten sich.

Meine erste Rebe in der neuen Session hielt ich anläßlich einer Aldreßdebatte am 24. September. Ich legte Verwahrung dagegen ein, daß in der Aldresse an das Vundesoberhaupt — den König von Preußen — sich der Reichstag als die Vertretung der deutschen Nation bezeichne. Der Präsident unterbrach mich, es gebe keine andere Vertretung der Nation. Darauf antwortete ich, der Reichstag vertrete nur einen Teil der Nation. Man habe 18 Millionen Deutsche preisgegeben — 10 Millionen Deutsch-Desterreicher, 8 Millionen Süddeutsche — und Luxemburg, das ebenfalls aus dem Vunde geschieden sei. Lußerdem bestehe auf Grund Artikel 4 des Prager Friedensvertrags die Gesahr, daß wir eines Tages die nordschleswisschen Distrikte an Dänemark abtreten müßten. Das sei keine nationale Politik.

Darauf nahm Vismarck das Wort. Er wolle mir nicht perfönlich entgegnen — bemerkte er etwas maliziös —, sondern weil ich mich zum Mundskück eines weitverbreiteten Irrtums gemacht hätte. Luxemburg sei nicht preiszgegeben, was er durch eine Reihe Sophismen zu beweisen versuchte. Oder ob ich etwa wünschte, daß man wegen Luxemburg habe einen Krieg machen sollen? Das siel mir selbstwerständlich nicht ein, ich wollte nur konstatieren, daß die alten Veziehungen des Landes zu Deutschland infolge Vismarcks "nationaler" Politik gelöst werden mußten, und zwar auf Verlangen Napoleons. Luxemburg war vordem deutscher Vundesstaat, es hatte Sit und Stimme im Vundestag in Frankfurt, und die Stadt Luxemburg war

beutsche Bundesfestung, und da der Großherzog von Luxemburg der König von Holland war, so waren Hollands Interessen in hohem Grade an die Deutschlands gekettet, was bei internationalen Verwicklungen ein Vorteil war.

Um 17. Oktober hielt ich meine zweite Rede bei der Beratung des Entwurfes betreffend die Wehrpflicht. Der Geschentwurf fordere nur scheinbar die allgemeine Wehrpflicht, denn alle Wehrfähigen wehrpflichtig zu machen, sei bei der langen Dienstzeitunmöglich. Alle Wehrfähigen militärisch auszubilden, sei aber ein Akt der Gerechtigkeit und eine Wohltat für das Land. Das sei nur bei einem Wehrspstem möglich, wie es infolge der Wilitärreorganisation von Scharnhorst und Gneisenau in Preußen von 1809 bis 1813 bestanden habe. Daß man mit fürzerer Dienstzeit ebenfalls kriegstüchtige Mannschaften liesern könne, habe 1866 auch Sachsen gezeigt, dessen weitaus größte Jahl der Mannschaften nicht über neun Monate bei den Fahnen gewesen sei. Auch das in Preußen bestehende Einsährig-Freiwilligenspstem beweise es.

In großer Erregung trat mir Hans Blum entgegen, der sehr ausfallend gegen mich wurde. Woher ich die Stirne zu einer solchen Rede nehme? (Rüge des Präsidenten.) In persönlicher Bemerkung antwortete ich Blum, ich hätte die Stirne hergenommen, wo sein Vater sie 1848 hergenommen habe, als er für ähnliche Forderungen wie ich im Frankfurter Parlament eintrat. Liedknechts und meine Reden dei diesem Gesentwurf hatten nach außen Aufsehen erregt. Wir erhielten über dreißig Justimmungsadressen, fast alle aus preußischen Städten. Die Leipziger Parteigenossen schinken, der uns als Anerkennung einen neun Pfund schweren Schinken, der uns als diätenlosen Albgeordneten, die wir jeht waren, willsommen war.

Bei der Beratung des Paßgesetzes stellten Liebknecht und ich einen Antrag, wonach die Polizei kein Recht zu Ausweisungen haben solle. Zum Freizügigkeitsgesetztellten wir Anträge, wonach die Polizei niemand Aufenthaltsbeschränkungen unterwersen dürfe, solche sollten nur infolge eines richterlichen Urteils ausgesprochen werden können. Alle bisher erfolgten Ausweisungen sollten mit Inkrafttreten des Gesetzes aufgehoben

sein. In der Rede, mit der Liebknecht den Antrag begründete, kam er auf die Vorgänge zu sprechen, die 1865 zu seiner Ausweisung aus Preußen und Serbst 1866 zu seiner Verurteilung wegen Vannbruch führten. Natürlich wurden die Anträge abgelehnt.

Die Seffion ging bereits am 26. November zu Ende.

0 0

Im Frühjahr 1868 wurde die Session des Reichstags, die am 23. März eröffnet worden war, unterbrochen; es sollte nach den Osterserien das Jollparlament zusammentreten, das für den 27. April nach Berlin berusen worden war. Dessen Sizungen wurden im Sizungssaal des preußischen Landtags — damals am Dönhofsplat — abgehalten, weil für die um rund hundert größere Abgeordnetenzahl der Saal des Berrenhauses nicht reichte. Die Arrangeure für die Verteilung der Pläte begingen dabei die kleine Bosheit, daß sie Rothschild neben Liebknecht placierten. Alles lachte. Der Frankfurter Weltbankier hielt es aber in der gefährlichen Nachbarschaft nicht lange aus, er ließ sich einen anderen Plat anweisen.

Unter den süddeutschen Zollparlamentsmitgliedern befanden sich eine Anzahl, die bereits eine politische Rolle hinter sich hatten, so Ludwig Vamberger, der Staatsrechtslehrer Professor Vluntschli, der katholische Sozialpolitiker Jörg, der Statistiker Dr. Rold, Fürst zu Sohenlohe-Schillingsfürst, der spätere Reichskanzler, Professor Marquardsen, Rechtsanwalt Metsvarmstadt, Morits v. Mohl, Rechtsanwalt Desterlen-Stuttgart, der gewesene Minister v. Roggenbach, Professor Schäffle, Professor Sepp, Freiherr v. Staussend, Dr. Tafel-Stuttgart, Minister v. Varndühler, Rechtsanwalt Völd— die Frühlingsterche— und andere.

Da ich bei der Eröffnungssitzung des Zollparlaments zugegen war, wurde ich neben den Abgeordneten Bans Blum, v. Wathorf und Tobias Zugendschriftführer. Damals bestand noch in der Geschäftsordnung des Reichstags die Bestimmung, daß die bei der Eröffnungssitzung anwesenden vier jüngsten Mitglieder neben dem Allterspräsidenten das provisorische Bureau

bilbeten. Aus Alerger, daß auf diese Weise Sozialdemokraten in das Bureau kommen konnten, änderte man später die Geschäftsordnung. Zeht wählt der Alterspräsident die vier Schriftsührer des provisorischen Bureaus. An Kleinlichkeit der Auffasung der Opposition gegenüber hat es dem Reichstag nie gesehlt.

Unter den süddeutschen Abgeordneten befanden sich eine Anzahl, mit benen Liebknecht und ich in nähere Beziehungen traten: Ummermüller, Freiesleben, Rolb, Desterlen, Schäffle, Tafel usw. Mehrere derselben, wie Rolb und Safel, geborten zur Demokratie. Der größte Teil der füddeutschen Abgeordneten fand sich nur sehr schwer in die neue Ordnung der Dinge. Das Zollparlament war eine der Früchte des zwei Jahre vorher ftattgehabten Bruderfriegs, deffen Wunden in Güddeutschland noch nicht vernarbt waren. Man fühlte sich immer noch als Besieate. Zudem war das Zollparlament eine politische Zangengeburt, ein Verlegenheitsprodukt, nicht Fisch, noch Fleisch. Die Liberalen, als Vertreter der modernen kapitalistischen Entwicklung, wollten aus dem Zollvarlament ein Vollvarlament machen; dem widerstrebte nicht nur Bismard, aus politischen Rücksichten auf Frankreich und die Stimmung in Süddeutschland, dem widerstrebten auch die Vertreter aller anderen Varteien in Süddeutschland, die in dem Nordbund, seiner Verfassung und seinen Einrichtungen kein politisches Ideal saben. Nimmt man binzu, daß zu jener Zeit noch ein besonders scharfer Begensat in der Volksgesinnung awischen Süd und Nord bestand, auf Grund deffen man in Süddeutschland beffer Wien und Paris als Berlin kannte, das Süddeutsche zu jener Zeit selten besuchten, fo begreift man, daß die Beifter scharf aufeinanderplatten, wo immer sich eine Gelegenheit dazu bot. Doch zeigte sich auch hier, daß die Süddeutschen an Zähigkeit hinter den Norddeutschen zurückstanden. Liebknecht und ich hatten manchmal Mühe, dem uns näher stehenden Teil der füddeutschen Abgeordneten den Rücken zu steifen.

Der Versuch der Nationalliberalen, eine Abresse an den König von Preußen durchzuseten, siel nach heftiger Debatte mit 186 gegen 150 Stimmen, ein Resultat, das die Antragsteller ganz perplex machte. Ich nahm in dieser Session zu zwei längeren Ausführungen das Wort. Das erstemal sprach ich gegen den Entwurf eines Gesetzes, wonach der Tabak besteuert werden sollte, das zweitemal zu dem Zollvertrag zwischen dem Zollverein und Desterreich. Ich stieß bei dieser Debatte scharf mit dem Abgeordneten Lasker zusammen. Derselbe hatte sich wieder einmal allerlei schulmeisterliche Vemerkungen gegen uns erlaubt und die Zustände in den Rleinstaaten in übertriedenster Weise angegriffen. Ich wied seine schulmeisterlichen Vemerkungen energisch zurück und äußerte wegen seiner Angriffe auf die Rleinstaaten, daß mich diese aus seinem Munde um so mehr wunderten, da er einem Rleinstaat (Meiningen) sein Mandat verdanke, eine Vemerkung, durch die ich die Lacher auf meiner Seite hatte.

Auf den 14. Mai war eine Volksversammlung von Berliner Demokraten und Parteigenossen nach dem Ronzerthaus berufen worden, und zwar sagen unter anderem im Romitee: Buchbändler Jonas, der nachber wegen geschäftlicher Mifere nach den Vereinigten Staaten auswanderte und dort die New Norter Boltszeitung mitbegründete, deren Chefredatteur er wurde, Ludwig Löwe, Daul Singer, Fr. Stephani, Tolde usw. Von den füddeutschen Abgeordneten waren Freiesleben, Rolb, Desterlen, Schäffle und Tafel, ferner Liebknecht, Dr. Reinke, der vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein in Lennep-Mettmann gewählt worden war, und ich anwesend. Liebknecht griff die Volitik der Fortschrittspartei und speziell Waldeck und Genossen beftig an, auch sprach er so scharf gegen ben Nordbund, daß es einem Teil der Romiteemitglieder angft und bange wurde. Ich führte aus: Was jest unter den Formen der deut= schen Einheit vorgenommen werde, sei nie und nimmer das cinige Deutschland. Wir heaten die Erwartung, daß in einem Deutschland, das durch den Gesamtwillen der Bevölkerung getragen werde und an dessen Spite eine Regierung stebe, die aus dem freien Willen des Volkes hervorgegangen sei, allein das wirkliche Seil für die Bevölkerung, insbesondere für die arbeitende Bevölkerung zu erwarten fei. 3ch fritifierte weiter die Zustände im Norddeutschen Bund mit Bezug auf die Entwicklung des Militarismus: nicht Verminderung, sondern Vergreiberung der Lasten werde die Folge sein.

Dr. Mar Sirsch, der mit seinem Anhang erschienen war, versuchte Lärm hervorzurufen; das Sischtuch sei zwischen uns zerschnitten. Das war es längst; sein lärmender Anhang wurde zur Ruhe verwiesen.

Un einem Maisonntag waren Liebknecht und ich zu einem Fest des Berliner Schneidervereins geladen. Wir nahmen auf ihren Wunsch die Abgeordneten Desterlen, Schäffle und Tafel zu demfelben mit. Bei dem Ball kam es zu einem sogenannten Damenengagement. Die Damen stürzten sich auf uns fünf. Jede wollte mit einem von uns tanzen. Die vier Rollegen erklärten aber, nicht tanzen zu können. Nun fielen die Damen über mich Unglücklichen her. Vier Engagements hatte ich glücklich hinter mir, beim fünften versagten mir Ropf und Magen. Mir wurde übel, ich mußte in den Garten flüchten. Nächsten Vormittag kam eine Damendeputation zu mir in meine Wohnung, um fich nach meinem Befinden zu erkundigen. Ich konnte ihr die beruhigende Versicherung geben, daß ich die Strapazen glücklich überwunden hätte. Alls wir in jener Nacht nach Sause gingen, äußerte sich Schäffle höchst überrascht über den guten Ton und die ganze Saltung der Ballgesellschaft, die nicht besser hätte sein können. Er glaube, in Süddeutschland sei dergleichen auf einem Ballfest der Arbeiter unmöglich, dort würde es zu Prügeleien kommen. Ich protestierte gegen diese Auffassung. Ich sei zwar noch auf keinem Ballfest süddeutscher Arbeiter gewesen, sei aber fest überzeugt, daß dergleichen auf einem Fest organisierter Arbeiter nicht vorkomme.

Für den 20. Mai hatte die Berliner Raufmannschaft die Mitglieder des Zollparlaments zu einem Festessen geladen, bei dem das Ruvert 25 Taler kostete. Ich nahm an demselben nicht teil. Rollegen, die daran teilgenommen hatten, versicherten mir nächsten Tages, die Urrangements seien so mangelhaft gewesen, daß eine Unzahl Gäste sich nicht einmal habe satt effen können.

Die meisten Süddeutschen waren froh, als sie nach vierwöchiger diätenloser Anwesenheit in Berlin wieder zu ihren Penaten zurückehren konnten. Im übrigen waren die Sitzungen meist so schliecht besucht, daß die Berliner den Witz machten: Bollparlament bedeutet Leerparlament. Un den Schlußberatungen der unterbrochenen Reichstagssession beteiligte ich mich nicht.

0

Die nächste Session bes nordbeutschen Reichstaas begann ben 4. März 1869. Sauptgegenstand seiner Beratung war der Geseintwurf für eine Gewerbeordnung. 3ch trat erst in ber 10. Sigung in das Saus und nahm gleich zur Generaldebatte über den Gesetzentwurf das Wort. 3ch polemifierte unter anderem gegen den Gebeimen Regierungsrat Wagener. den ich wegen seines Auftretens in der Debatte als königlich preußischen Soffozialisten bezeichnete. Im weiteren wandte ich mich gegen ben Freiherrn v. Stumm, der uns heftig angegriffen hatte. 3ch rechtfertigte unsere Agitation und Organisation. Organisierten die Arbeiter sich international, was er ihnen zum Vorwurf gemacht hatte, so sei dieses die notwendige Ronsequenz gegenüber der Internationalität des Rapitalismus. Begen den Abgeordneten Miguel trat ich ebenfalls polemisch in die Schranken, der behauptet batte, wir in Deutschland seien in sozialen Dingen weiter als England und Frankreich. 3ch antwortete: Jedenfalls streite man sich in England und Frankreich nicht mehr wochenlang wie wir um Gewerbefreiheit und Freizügigkeit. 3ch führte ferner aus: Der Abgeordnete Wagener habe dem Abgeordneten Schulze-Delitsch gegenüber gesaat: was er (Schulze) fordere, sei ihm (Wagener) insofern angenehm, als es gelte, die letten Ronsequenzen des Wirtschaftsinstems zu zichen, das führe bann zur Reaktion. 3ch sei ber Meinung, er (Wagener) habe sich in der Schlußfolgerung geirrt, nicht die Reaktion, sondern die Revolution werde schließlich kommen und kommen müffen.

Ich hatte mich in meiner Rede gegen eine Rommissionsberatung des Gesetzentwurfes erklärt, da das Saus doch keinen von uns in die Rommission wähle. Das hatte die Wirkung, daßman mich in die Rommission schickte.

Ich möchte hier die Bemerkung einschalten, daß die Teilnahme an den Reichstags- und Jollparlamentsverhandlungen

für Liebknecht und mich ein großes Opfer war. 3war taten unsere Wahlfreise, und namentlich der meine, was sie konnten, um uns finanziell zu unterftüten. Es war aber doch ein beinliches Gefühl für uns beibe, von einer Wählerschaft finanzielle Bilfe annehmen zu follen, die mit zur ärmsten in Deutschland gehörte. Eine Parteiunterftützung gab es damals noch nicht, für Diäten war tein Gelb vorhanden. Die Diätenzahlung durch die Partei trat erst vom Jahre 1874 ab ein, die mager genug ausfiel. Auch mußten wir die Reisen nach und von Berlin aus eigener Sasche bezahlen. Go fehlten wir häufig in den Sitzungen, manchmal fogar, wenn unfer Parteiintereffe gebot anwesend zu fein. Schweißer und Benoffen hatten es barin beffer. Gie wohnten in Berlin, mit Ausnahme von Reinke, der aber bereits 1868 fein Mandat niederlegte, worauf Fritsche an seine Stelle trat; fie konnten ohne Mübe und größere Opfer jeder wichtigen Sitzung beiwohnen. Doch waren wir bei weitem nicht die einzigen, die schwänzten. Die große Mehrzahl der Gesete wurde von beschlußunfähigen Säufern angenommen. Go blieb es bekanntlich bis zur Einführung der Diäten im Frühjahr 1906.

Bei der zweiten Beratung der Gewerbeordnung stellten wir eine Anzahl Anträge, mit denen wir aber nur vereinzelt Glück hatten. Wir beantragten Bestimmungen, nach denen die Streitigkeiten betressend Kündigungsfristen usw. Gewerbegerichten überwiesen werden sollten; wir forderten ferner das Verbot des Trucksplems; obligatorische Fabrikordnungen für alle Betriebe mit mehr als zehn Arbeitern, wobei die Arbeiter gutachtlich zu hören seien; weiter beantragten wir Bestimmungen über den Lehrvertrag, Aussehung der Arbeitsbücher, Verbot der Kinderarbeit für Kinder unter vierzehn Jahren in Fabriken. Weiter verlangten wir das Verbot der Sonntagsarbeit, einen zehnstündigen Normalarbeitstag für Vetriebe mit mehr als zehn Lohnarbeitern, volle Vereinigungsfreiheitsür die Gewerkschaftsorganisationen, Einführung von Fabrikinspektoren. Weist hatten Schweißer und Genossen dasselbe beantragt.

Einen unerwarteten Erfolg hatte ich mit meinem Untrag, die Arbeitsbücher abzuschaffen. Das kam so. Das Leipziger

Polizeiamt hatte eine Verordnung erlassen, in der es hieß: Wirte, bei denen einwandernde Gewerbsgehilfen einkehrten, seien verbunden, ihnen sogleich nach ihrer Unkunft ihre Wanderlegitimationen abzufordern und solche an das Fremdenbureau abzugeben. Diejenigen Gesellen aber, welche eine Wanderlegitimation vorzuzeigen nicht vermöchten, ohne Verzug dem Fremdenbureau zuzuführen. Leberdies sollten die Wirte darauf sehen, daß zugewanderte oder arbeitslos gewordene Gewerbsgehilfen ohne polizeiliche Erlaubnis nicht über vierundzwanzig Stunden in Leipzig verweilten.

Diese Verordnung stand in schneidendem Widerspruch mit dem Paßgeset, das den Legitimationszwang für das Inland aufgehoben hatte. Die bezüglichen Bestimmungen der sächsischen Gewerbeordnung, die die Arbeitsbücher vorschrieben, seien, so führte ich aus, durch das Paßgeset gegenstandslos geworden. Laster unterstützte meinen Antrag, und so wurde derselbe angenommen. Zehn Jahre später wurden bei einer Nevision der Gewerbeordnung von der konservativ-ultramontanen Mehrheit die Alrbeitsbücher für Personen unter 21 Jahren wieder eingeführt.

Die Unnahme meines Untrags auf Beseitigung ber Urbeitsbücher verschnupfte in den Rreifen der felbständigen Sandwerter. Das ganze Raffinement, mit dem ich bei Stellung dieses Untrags zu Werke gegangen sein sollte, beschrieb Dr. C. Roscher, der Sohn des bekannten verstorbenen Nationalökonomen 2B. Roscher — dem Mary und Laffalle übel mitspielten —, in einem Urtikel überschrieben: Wie der deutsche Gewerbsstand die Urbeitsbücher verlor. Fragment aus einem fozialen Roman. Nach C. Roscher, der heute noch in einem hohen Umt in der fachsischen Regierung sitt, hatte ich meinen schlau erdachten Plan meinem "Freund Tübicke" — ber Mann hat wohl nie gelebt — entwickelt, als er mich eines Abends "in meinem öben Zimmer" aufsucht, wo ich eben meine — nebenbei bemerkt sehr kurze Rede zu meinem Antrag entwarf. Ich laffe mich nun — immer nach Roscher — mit Tübicke in ein Gespräch ein, wobei ich ihm auseinandersete, wie ich morgen den Reichstag düpieren würde, damit er für meinen Untrag stimme. 3ch war nicht wenig stolz, zu lesen, welche Schlaubeit mir Roscher zuschrieb, um meine verehrten Rollegen über den Lössel zu barbieren. Natürlich gelang der Streich genau so, wie ich den Plan entworfen haben sollte. Als der Präsident verkündete, der Antrag habe die Mehrheit, hörte man auf der Tribüne ein unterbrücktes Richern. Es war mein Freund Tübicke, der sich über das Gelingen meines Planes diebisch freute. Ich bin überzeugt, mancher, der diese Schilderung las, nahm sie ernst und sagte sich: Der Bebel ist doch ein versuchter Rerl! Aber geschichtliche Wahrheit enthielt die Schilderung nicht. So wird aber oft Geschichte gemacht.

Ein zweiter, minder wertvoller Antrag, den ich durchsette, war, daß überall, wo es im Geset "Muße" hieß, "Pause" gesett wurde. Die Regierung sah selbst ein, daß das Wort "Muße" unpassend sei, und akzeptierte meinen Vorschlag. Dagegen wurden alle unsere anderen Anträge abgelehnt.

In berselben Session wurde auch das Wahlgeses für den Reichstag festgestellt. Schweißer und Sasenclever beantragten, statt fünfundzwanzig Jahre zwanzig zu sesen, und der Wahltag müsse ein Sonntag sein. Ich beantragte, daß die Wahlen am gleichen Tage im ganzen Bundesgediet stattsinden und der Wahltag ein Sonn- oder Feiertag sein müsse. Ferner verlangte ich, die Bestimmung zu streichen, wonach Personen das Wahlrecht verlieren sollten, die eine Armenunterstützung aus öffentlichen oder Gemeindemitteln beziehen oder im letzen Jahre vor der Wahl bezogen haben.

Es ist überstüffig zu sagen, daß tros aller unserer Reden diese Anträge ebenfalls abgelehnt wurden. Auch verloren jest die unter der Fahne stehenden Militärpersonen das aktive Wahlrecht. Es waren die Nationalliberalen, die hierfür eifrig eintraten. Die Regierungen hatten diese Forde-

rung nicht gestellt.

Bei der Debatte über den Saushaltsetat — 24. April — hatte sich der Abgeordnete v. Soverbeck für eine Entwaffnung ausgesprochen. Darauf antwortete ich: Ich sei der Ansicht, daß, wie gegenwärtig die Dinge in Europa stünden, wo der Zäsarismus hüben und der Zäsarismus drüben das Ruder führe, ernstlich eine Entwaffnung für möglich zu halten eine

Torheit sei. Ich hielte es für unmöglich, daß unsere Zäsaren, von denen jeder nach der Gelegenheit hasche, über den anderen herzusallen und ihn niederzuschlagen, sich einfallen ließen, eine noch so mäßige Entwaffnung eintreten zu lassen. Es geschehe eben hier, was von den beiden Löwen der Fabel erzählt werde, sie sielen über sich her und fraßen sich bis auf die Schwänze auf. Dabei könnten wir nur profitieren.

Um 13. Mai hielt ich eine Rebe gegen das Privileg ber Portofreiheit der Fürsten. Ich wurde wiederholt heftig unterbrochen. Meine Ausführungen hatten die "lopalen Gefühle" eines Teils der Mitglieder verlett. Dafür erhielt ich aus der

Wählerschaft viele Zustimmungen.

Um 3. Juni wurde das Sollparlament wieder eröffnet, aber bereits am 22. Juni geschlossen. Ich beteiligte mich nicht an den Debatten, die für mich keine besondere Bedeutung hatten; außerdem erforderte mein Geschäft meine Unwesenheit in Leipzig.

0

In der Frühjahrssession des norddeutschen Reichstags von 1870 war der Sauptberatungsgegenstand der Strafgesetentwurf für den Norddeutschen Bund. Ich nahm bei dessentwurf für den Norddeutschen Bund. Ich nahm bei dessen Beratung nur einmal das Wort, und zwar in dritter Lesung bei Beratung der Todessstrafe. Der Reichstag, der in der zweiten Lesung mit erheblicher Mehrheit sich gegen die Todesstrafe ausgesprochen hatte — das im Jahre 1868 erlassen sächssische Strafgesethuch hatte sie abgeschafft, ebenso war sie in Baden abgeschafft worden —, stimmte jest auf Drängen und Orohen Bismarcks für dieselbe, und zwar mit 127 gegen 110 Stimmen. Der einzige sächssische Abgeordnete, der für die Todesstrafe eintrat, war Dr. Hand Blum, der Sohn des im Berbst 1848 in der Brigittenau bei Wien erschossenen Robert Blum. Als Blum sein Ja für die Todessstrafe abgab, antworteten wir auf der äußersten Linken mit einem kräftigen Pfui!

Sans Blum gehörte zu den schmutigsten und perfidesten Gegnern der Sozialdemokratie; um uns zu bekämpfen, war ihm jedes Mittel recht. Selbstverständlich war er ein begeisterter Berehrer Bismarcks, und dieser wollte ihm wohl. Aber er konnte ihn vor schimpflichem Untergang nicht retten. Blum wurde wegen ehrloser Sandlungen die Abvokatur entzogen. Er ging alsdann nach der Schweiz, woselbst er eine Zigarrenfabrik betrieb. Er starb 1909 als wohlhabender Mann.

In einer zweiten Rede in der Frühjahrssession 1870 trat ich für einen Antrag Lasker ein, der eine Revision des Militärstrafrechtes verlangte. Der Antrag wurde mit 117 gegen 73 Stimmen angenommen.

Die Zollparlamentssession von 1870 war wiederum sehr kurz, sie währte nur gegen drei Wochen. Vor Beginn derselben hatte der Abgeordnete Dr. Rold-Bayern sein Mandat für das Zollparlament niedergelegt. Das Zollparlament sei ein Werk der Säuschung und des Truges, das nur für die Machtstellung Preußens zu arbeiten habe. Es ist bemerkenswert, wie kampfunlustig die bürgerliche Demokratie wurde. Damit erhält man aber keine Partei am Leben, geschweige, daß man sie stärker macht. Die Klügeren sahen eben schon damals, daß bei der Entwicklung, die die Sozialdemokratie nahm, die bürgerliche Demokratie keine Zukunst mehr habe. Die wachsenden Klassengaggensäße schieden immer mehr die Geister.

Die Frühjahrssession 1870 war die letzte des Zollparlaments, benn wenige Monate nachher begann die große Tragödie, die auch die politischen Verhältnisse Deutschlands sehr wesentlich änderte und das Zollparlament überflüssig machte.

## Taftische Unstimmigkeiten.

Bevor ich auf die Tragödie des Deutsch-Französischen Krieges eingehe, muß ich in Kürze auf die taktischen Unstimmigteiten zu sprechen kommen, die sich zwischen Liebknecht und mir wegen unsererparlamentarischen Stellung berausgebildet hatten.

Liebknecht hatte schon zur Zeit, als der Bismarcksche Bundesreformantrag zur Diskussion stand — Frühjahr 1866 —, sich
gegen das Wählen zu einem solchen Parlament ausgesprochen,
und zwar im Mannheimer "Deutschen Wochenblatt". Dieses
wurde aber in unseren Kreisen fast nicht gelesen, und da Liebknecht, soweit ich mich dessen entsinne, weder im Leipziger Arbeiterbildungsverein, noch im Demokratischen Verein, noch
in einer anderen Versammlung seinen negierenden Standpunkt zur Geltung zu bringen suchte, kam es infolgebeffen zu keiner Diskussion. Als wir dann Weihnachten 1866 auf unserer Landsversammlung zu Glauchau ohne jeden Widerspruch die Wahlbeteiligung als selbstwerständlich beschlossen und Liebknecht, der damals drei Monate Gefängnis in der Verliner Stadtpolizei verdüßte, mit als Kandidaten für den 19. sächsischen Wahlkreis aufstellten, akzeptierte er diese Auchstellung ohne jeden Vorbehalt. Bei seiner zweiten Kandidatur, Sochsommer 1867, wurde er auch gewählt. Anfangs stellte er selbst Anträge zu Gesetentwürfen, aber bald kam die alte Abneigung gegen den Parlamentarismus wieder bei ihm zum Durchbruch und äußerte sich in lebhaften Auseinandersehungen zwischen ums über die Taktik, die wir im Reichstag einnehmen sollten.

Liebknecht sah in dem Norddeutschen Bunde ein Gebilde, das mit allen Mitteln bis zur Vernichtung bekämpft werden müsse. Un dessen Parlament sich anders als negierend und protestierend zu beteiligen, war nach seiner Meinung eine Preisgabe des revolutionären Standpunktes. Daher kein Paktieren, kein Rompromisseln, das heißt kein Versuch, die Gesetzebung in unserem Sinne zu beeinstussen.

Bu dieser Auffassung unseres revolutionären Standpunktes konnte ich mich nicht bekennen. Protestieren und negieren, wo es am Plaze war, also vor allen Dingen gegen alles Schlechte und Verderbliche, aber zugleich auch agitieren in positivem Sinne, indem wir überall unsere Anträge zu den einzelnen Gesehentwürfen stellten und damit zeigten, wie wir uns die Gestaltung der Dinge dachten. Indem wir diese Anträge stellten und Reden zu ihren Gunsten hielten, die, wenn auch noch so verstümmelt, in den Verichten der Zeitungen von Millionen gelesen wurden, würden wir im höchsten Grade agitatorisch und propagandissisch wirken.

Diese Meinungsverschiedenheiten kamen zwischen uns am lebhaftesten zum Ausbruck, als ich zahlreiche Anträge zur Gewerbeordnung und anderen Gesetzentwürfen stellte, zu denen Liebknecht seine Stimme nur ungern hergab. Er hielt es schließlich für zweckmäßig, seinen abweichenden Standpunkt in einem Vortrag darzulegen, den er am 31. Mai 1869 im Verliner Demotratischen Arbeiterverein hielt. Der Vortrag ist nachber in einer

Broschüre erschienen, betitelt: Die politische Stellung der Sozialbemokratie, insbesondere mit bezug auf den Reichstag.

Liebknecht äußerte darin: Die soziale Bewegung ist ein revolutionärer Umgestaltungsprozeß, der sich nicht über Nacht vollziehen kann... Aber die neue Gesellschaft steht in unverföhnlichem Gegensat mit dem alten Staat ... Was die neue Gesellschaft will, hat daber vor allem auf Vernichtung des alten Staates hinzuwirken ... Für die soziale Praxis muß sich die Sozialbemokratie erst den staatlichen Boden schaffen... Der Rampf im Reichstag sei bloß ein Scheinkampf, bloß eine Romödie . . . Verhandeln könne man nur, wo eine gemeinsame Brundlage bestehe ... Pringipien seien unteilbar, man muffe sie ganz bewahren oder ganz opfern ... Den im Reichstag fast ausschließlich vertretenen berrschenden Rlaffen gegenüber sei der Sozialismus keine Frage der Theorie mehr, sondern einfach eine Machtfrage, die in keinem Parlament, die nur auf der Straße, auf dem Schlachtfeld zu lösen sei, gleich jeder anderen Machtfrage . . . Alles, was von dem Werte der Reden im Reichstag gefagt werde, sei hinfällig. Ob man glaube, den Reichstag durch Reden bekehren zu konnen? Diefes Reden fei zwecklos, und zwecklos zu reden, sei ein Vergnügen der Toren.

Er wendete sich dann gegen die Leberschätzung des Wahlrechts im absolutistischen Staat; losgelöst von staatsbürgerlicher Freiheit, ohne Preffreiheit, ohne Vereinsrecht könne das allgemeine Stimmrecht nur Spiel und Werkzeug des Absolutismus sein.

Der Neichstag habe auch keine Macht; eine Kompagnie Soldaten jage, felbst wenn wir die Mehrheit darin hätten, diese Mehrheit zum Tempel hinaus ... Revolutionen würden nicht mit hoher obrigkeitsicher Bewilligung gemacht; die sozialistische Idee könne nicht innerhalb des heutigen Staates verwirklicht werden; sie müsse ihn stürzen, um ins Leben treten zu können. "Rein Friede mit dem heutigen Staat."

Diese rein negierende Stellung Liebknechts ist für die Partei nie maßgebend geworden, so oft er auch dafür kämpste. Als aber in den achtziger Jahren unter der Herrschaft des Sozialistengesets der Anarchismus in Deutschland hier und da Boden fand, benutzten selbstverständlich die Anarchisten die

Brofchure Liebknechts, um gegen uns als "parlamentarifche Partei" zu fämpfen. Es war ein unbaltbarer Buftanb, baß eine Rede des ersten Führers der Partei ständig gegen die Wirksamkeit der Vartei ausgenunt wurde. Darauf machte ich ihn in einer Fraktionssitzung Mitte der achtziger Jahre aufmerkfam. Liebknecht gab die Berechtigung meiner Auffaffung ohne weiteres zu, und so erschien die neue Auflage mit einem Vorwort, in dem er darauf hinwies, daß fein in der Broschüre vertretener Standpunkt sich nur auf die Veriode vor Gründung des Reiches beziehe. Im weiteren bat dann auch Liebknecht auf dem St. Galler Kongreß — Oktober 1887 — offen und rückhaltlos erklärt, er sei nunmehr zu der Unsicht gekommen, daß die praktische Sätigkeit in den Parlamenten eine Notwendigkeit und von großem Vorteil für die Partei sei. Damit waren die Meinungsverschiedenheiten awischen uns über die parlamentarische Saktik beseitigt.

Die Liebknechtsche Rede hatte ein gerichtliches Nachspiel. Das Berliner Stadtgericht verurteilte ihn in contumaciam, da er auf Vorladung nicht erschienen war, wegen Schmähung obrigfeitlicher Unordnungen zu drei Monaten Gefängnis. Das Berliner Stadtgericht forderte darauf die Auslieferung Liebfnechts - man halte fest, daß es damals noch kein gemeinsames Strafrecht und tein gemeinsames Drozekverfahren aab auf Grund des Gesetes über die gegenseitige Rechtsbilfe. Diese Muslieferung wurde von ben fachfischen Berichten verweigert, weil es nach bem neuen fächsischen Strafrecht tein Vergeben gab wie jenes, auf das bin Liebknecht in Berlin verurteilt worden war. Run verlangte die preußische Regierung bei der fächsischen die Verfolgung Liebknechts wegen Schmäbung von Bundesinstitutionen. Die fächsische Regierung machte auch Miene, dem Verlangen stattzugeben. Die Sache zog sich aber in die Länge, und schlieklich erging es Liebknecht mit feiner Berliner wie mir mit meinen Plauener Reden, sie wanderten als schänbares Unklagematerial in die Ukten unseres kommenden Sochverratsprozesses.





# Der Deutsch-Französische Rrieg.

# Das Vorspiel zur Rriegserklärung.

ie Saltung, die Liebknecht und ich bei Ausbruch und während der Dauer jenes Krieges in und außerhalb des Reichstags einnahmen, ist jahrzehntelang Gegenstand der Erörterung und heftiger Angriffe gewesen. Anfangs auch in der Partei. Aber nur kurze Zeit, dann gab man uns recht. Ich bekenne, daß ich unsere damalige Saltung in keiner Weise bedaure und daß, wenn wir dei Ausbruch des Krieges bereits gewußt hätten, was wir im Laufe der nächsten Sahre auf Grund amtlicher und außeramtlicher Veröffentlichungen kennen lernten, unsere Saltung vom ersten Augenblick an eine noch schrössere gewesen sein würde. Wir hätten uns nicht, wie es geschah, bei der ersten Geldforderung für den Krieg der Abstimmung enthalten, wir hätten direkt gegen dieselbe stimmen müssen.

Seute kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, daß der Rrieg von 1870 von Vismarck gewollt und durch ihn von langer Sand vorbereitet worden ift. Wenn er mit seinen Versuchen, anläßlich der Kriege von 1864 und 1866 sich als den Unschuldigen und dazu Gereizten hinzustellen, wenig Glück hatte, fo ist ihm dieses in bezug auf den Krieg von 1870/71 glänzend gelungen. Mit Ausnahme eines kleinen Rreises Eingeweihter, der wußte, daß Bismarck mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln auf den Krieg mit Frankreich hinarbeitete — zu dem der damalige Rönig und spätere Raifer Wilhelm I. nicht gehörte —, hat Bismarck alle Welt düpiert und den Glauben zu erwecken verstanden, daß Napoleon den Krieg provozierte und er, der friedliebende Bismard, sich mit seiner Politik in der Rolle des Angegriffenen befand. Und die offizielle und offiziöse Geschichtschreibung hat diesen Glauben, wonach Frankreich der Angreifer, Deutschland der Angegriffene war, bis heute in der großen Masse der Bevölkerung aufrechtzuerhalten verstanden.

Allerdings hat Napoleon formell den Krieg erklärt, aber das Bewundernswerte in der Bismarckschen Politik lag darin, daß er die Karten so geschickt gemischt hatte, daß Napoleon mit der Kriegserklärung austrumpfen mußte, er mochte wollen oder nicht, und so als der Friedensbrecher erschien.

Saben doch kurze Zeit selbst Männer wie Mary und Engels die Unschauung gehabt und öffentlich zum Ausdruck gebracht, Napoleon sei der Friedensbrecher gewesen, obgleich die Warte, auf der sie standen, für die Zeurteilung der europäischen Politik eine weit höhere war als die unsere. Die Vorgänge die zur Kriegserklärung waren so irreführend und verblüffend, daß man ganz die Tatsache übersah, daß Frankreich, das den Krieg erklärte, mit seiner Armee auf keinen Krieg vorbereitet war, wohingegen in Deutschland, das als der zum Kriege provozierte Teil erschien, die Kriegsvorbereitungen dis auf den lenten Lafettennagel fertig waren und die Mobilmachung wie am Schnürchen sich volkzog.

Die öffentliche Antlage, daß Bismarc der Urheber des Deutsch-Französischen Krieges sei, habe ich meines Erinnerns in der Partei zuerst in zwei Artikeln des "Bolksstaat", und zwar in den Nummern 73 und 74 vom Jahre 1873 erhoben, die die Ueberschrift trugen: "Zum zweiten September." Liebfnecht, dem ich die beiden Artikel vorlegte, hat nur einige kleine formale Aenderungen daran vorgenommen und hat sie beide an der Spize seiner später erschienenen Broschüre: "Die Emser Depesche oder wie Kriege gemacht werden", abgedruckt.

Der Krieg mit Frankreich lag lange in der Luft. Sobald die Lösung der deutschen Frage durch die Rabinette und nicht durch die Volksmassen in die Hand genommen wurde, war bei der Situation in Deutschland und Europa, die der Wiener Rongreß von 1815 geschaffen hatte, auch die Einmischung des Auslandes zu befürchten, in erster Linie die Frankreichs, dessen damaliger Serrscher Napoleon sich eine Art Schiedsrichterrolle in Europa anzumaßen verstanden hatte. Der Antagonismus zwischen Oesterreich und Preußen, wie das ganze Gebilde des damaligen deutschen Bundes, erleichterte ihm diese Rolle. Vismarck trug dieser Rolle ebenfalls Rechnung, indem er von 1864

bis 1866 sich auf allerlei bedenkliche Unterhandlungen mit Napoleon einließ, bei denen die Abtretung gewisser Teile Deutschlands als Rompensation für Unnexionen deutscher Staaten durch Preußen in Frage kam. Ich habe schon im ersten Teil meiner Arbeit darauf Bezug genommen.

Bismard war es gelungen, sowohl 1864 wie 1866 Napoleon zu prellen; er ging bei der Umgestaltung der deutschen Verhältnisse zugunsten Preußens leer aus. Aber seine Einmischung in die Friedensverhandlungen des Krieges von 1866 hatte doch genügt, um Preußen die geplante Annexion Sachsens unmöglich zu machen; auch war Napoleons Einfluß die Vestimmung des Artikel 4 des Prager Friedensvertrags zu verdanken, wonach eine Abtretung des dänisch sprechenden Teiles Nordschleswigs an Dänemark in Aussicht genommen wurde; ferner mußte Preußen auf Annexionen südlich der Mainlinie verzichten. Napoleons Einfluß war weiter geschuldet die Lösung der Luxemburger Frage im folgenden Jahre zuungunsten Deutschlands.

Es liegt auf der Sand, daß diese Störung von Vismarcks Zirkeln durch Napoleon bei Vismarck Rache- und Vergeltungsgedanken auskommen ließen und er danach gierte, die überragende Stellung Napoleons und Frankreichs in Europa zu brechen. Einen Krieg gegen Frankreich zu beginnen, sobald eine günstige Gelegenheit sich dazu biete, war von 1866 ab das Ziel der neupreußisch-deutschen Politik. Auf dieses Ziel wurde die militärische Reorganisation und Armeeerweiterung mit sieberhafter Eile betrieben; es wurden alle Maßnahmen bis inskleinste getroffen, um, wenn der Woment komme, mit Frankreich anbinden zu können.

Daß der nächste Krieg ein Krieg mit Frankreich sein werde, war seit 1866 die Leberzeugung aller Politiker. Auch in der Armee sah man dieses als selbstwerständlich an und sehnte sich nach demselben. Wir klagten deshalb die Vismarcksche Politik an, daß sie einen Zustand für Deutschland geschaffen hatte, wie er seit 1815 nicht vorhanden gewesen sei. Das gespannte Verhältnis zu Desterreich, das der Ausgang des Krieges von 1866 zur Folge hatte, mache die Frage für Deutschland doppelt ge-

fährlich, weil befürchtet werden müsse, daß Desterreich zu einer Revanche für 1866 mit Frankreich im Bunde bereit fein werde. Satfächlich wurden auch bezügliche Verbandlungen zwischen Frankreich und Desterreich gepflogen, die aber keinen Erfolg batten, weil der unerwartet rasche Ausbruch des Rrieges und Die siegreichen Schläge, mit der die französische Urmee von der deutschen niedergeworfen wurde, es Desterreich klüger erscheinen ließen, von einer Einmischung abzusehen. Aus dieser Situation beraus sah man im Volke einem Rriege zwischen Deutschland und Frankreich mit großem Unbehagen entgegen, um so mehr, da man in weiten Volkskreisen noch an eine Unbesiegbarkeit Frankreichs glaubte. Undererseits stand allerdings fest, daß der Mangel an positivem Gewinn, den Napoleon aus seiner Einmischungsrolle beimgebracht, sein Unsehen im eigenen Lande tief beruntergesett und der bürgerlichen Opposition großen Anbang verschafft batte. Diese Stimmung tam deutlich zum Ausbruck bei den Wahlen im Mai 1869, bei welchen auf die Kanbibaten der Regierung nur rund 4469000 Stimmen, auf die ber Opposition 3259000 Stimmen fielen. Leber diesen Wahlausfall schrieb man damals der "Frankfurter Zeitung" aus Daris: "Nicht allein die moralischen, auch die materiellen Intereffen Europas laffen die republikanische Staatsform als unerläßlich für die Regeneration unserer Verhältnisse erscheinen."

Die Opposition in der Kammer war auf 116 Köpfe gestiegen. Das veranlaßte Napoleon Anfang Januar 1870, das Mitglied der Opposition, Olivier, zum Präsidenten eines gemäßigt liberalen Kabinetts zu ernennen und zur Unterstüßung seiner Politik am 8. Mai ein sogenanntes Plebiszit (allgemeine Volksabstimmung) vorzunehmen, wobei er für sein Regiment zwar 7350000 Ja gegen 1500000 Nein erzielte, aber was sehr bebenklich war, die Armee und Marine hatten 50000 Nein in die Urne geworsen. Außerdem hatten zahlreiche Städte, voran Paris, ein erhebliches Mehr gegen ihn ergeben.

Die feinbselige Stimmung gegen Napoleon war in Paris schon im Januar zutage getreten bei der Beerdigung des Schriftstellers Victor Noir, den der Prinz Pierre Napoleon bei einem persönlichen Streit meuchlings niedergeschoffen hatte. Eine ungeheure Menschenmenge begleitete bemonstrativ die Leiche Victor Noirs. Es fehlte nicht viel, und es wäre dabei zu einem revolutionären Ausbruch gekommen.

Alle diese Vorgänge wirkten niederdrückend auf Napoleon, der damals schon an einem schmerzhaften Blasensteinleiden litt, dem er schließlich auch erlag. Dieses Leiden raubte ihm Energie und Sakkrast.

Aber auch die militärischen Verhältnisse Frankreichs waren solche, die einen Rrieg mit einer starken Macht für gefährlich erscheinen ließen. Wenn Preußen-Deutschland seit 1866 mit aller Kraft und Energie an der Vermehrung und Ausbildung der Armee arbeitete, so geschah gleiches nicht in Frankreich. Napoleon hatte zwar in dem Oberst Stoffel einen Militärattaché in Berlin, der offene Augen und Ohren hatte und fortgesett Berichte einschickte, worin er über die gewaltigen Fortschritte in der militärischen Entwicklung Preußens Bericht erstattete und zu ähnlichem Vorgehen antrieb, aber alles war vergebens. Oberst Stoffel predigte tauben Ohren. Einige Urteile Stoffels, weil von historischer Bedeutung, mögen hier Plat finden. So schrieb er unter dem 22. Juli 1868: "Nach meiner Meinung lebt man in Frankreich in der tiefsten Unwissenheit von alledem, was Preußen angeht, sowohl die preu-Bische Nation als die preußische Armee." Am 12. August 1869 schrieb er prophetisch: "Preußen hat Scharfblick genug, um zu erkennen, daß der Rrieg, den es nicht wünscht, doch ausbrechen wird, und es hat alle Unstrengungen gemacht, um vorbereitet au sein für diese Eventualität, daß irgend ein Zwischenfall den Rrieg herbeiführt." Ein andermal bemerkt er: "Das ist der Sauptgegenstand meiner Befürchtung, dieser schlagende Rontrast zwischen der Voraussicht Preußens und der Verblendung Frankreichs." Wütend ift er über Thiers, der 1848 verhindert habe, daß die allgemeine Wehrpflicht in Frankreich eingeführt wurde. "Diefer Menich war für unfer Land ein schlimmeres Verhängnis als zwanzig Niederlagen." Und bei Ausbruch des Kriegs bezeichnet er denselben von französischer Seite als den Rrieg der Voraussehungslosigkeit, der Unwissenheit und der Albernheit gegenüber der Voraussicht,

Bilbung und Intelligenz. Napoleon sei krank, die Revolution stehe vor der Tür, und dazu komme die Dummheit der Kaiserin.

In Paris glaubte tein Mensch an einen Krieg mit Deutschland. Noch Unfang Juli 1870, also vierzehn Tage vor Ausbruch des Kriegs, beschloß die französische Deputiertenkammer die Serabsehung des Rekrutenkontingents von 100000 auf 90000 Mann. Der Kriegsminister Leboeuf erklärte, daß, wenn er der Berabsehung zustimme, es geschehe, weiler einen Beweis der Friedfertigkeit des Ministeriums geben wolle. Und der Winisterpräsident Olivier erklärte auf eine Unfrage des Albgeordneten Jules Favre, daß zu keiner Zeit die Erhaltung des Friedens mehr gesichert sei als gegenwärtig. Nirgends gebe es eine aufregende Frage.

Und doch kam über Nacht der Rrieg.

"Fern im Süd das schöne Spanien" gab ungewollt die Gelegenheit dazu. Seit Berbst 1868 war Spanien Republik, aber die herrschenden Klassen sehnten sich nach der Monarchie. So gingen fie auf die Rönigsuche. Wie nachträglich bekannt geworden ist, wurde bereits im September 1869 der Fürst Rarl Unton von Sollenzollern davon unterrichtet, daß man feinen Sohn Leopold, der damals als Leutnant in einem preußischen Garderegiment stand, jum Ronig von Spanien wünsche. Der preußische Gesandte in München, Freiherr v. Werthern, batte dabei seine Sand im Spiele. Ob mit oder ohne Wissen Bismarde? Vismard leuanete, daß er davon etwas gewußt habe, aber wer glaubt es ihm? Ein Sohenzollernprinz als Randidat für den spanischen Rönigsthron war eine Sache von größter politischer Bedeutung, sowohl für die Sobenzollern wie für Napoleon. Napoleon und Frankreich fühlten sich in ihren Intereffen aufs stärkste gefährdet, wenn neben dem Sobenzollern an der Ostarenze ein Sobenzoller auf der Südarenze als Regent eines großen Staates hinzukam. Im Fall eines Rriegs mit Deutschland mußte alsdann Frankreich sich gegen einen Ueberfall von Süden schützen, was eine starke militärische Schwächung bedeutete.

Rönig Wilhelm hatte bezeichnenderweise von einem ernsthaften Plan, einen Sohenzollernprinzen auf den spanischen Rönigsthron zu erheben, keine Uhnung. Er erhielt die Nachricht darüber erst Ende Februar 1870 und schrieb darauf unter dem 26. an Vismarck:

"Die Einlage fällt mir wie ein Blit aus heiterer Luft auf den Leib! Wieder ein hohenzollerischer Throntandidat, und zwar für Spanien. Ich ahndete kein Wort und spaßte neulich mit dem Erdprinzen über die frühere Nennung seines Namens und beide verwarfen die Idee unter gleichem Spaß! Da Sie vom Fürsten Details erhalten haben, so müssen wir konferieren, obgleich ich von Haus gegen die Sache bin.

Bismard ließ sich aber durch diese Ansicht des Königs nicht irre machen, er verfolgte konsequent seinen Plan und erreichte schließlich doch, daß in einer Beratung unter dem Vorsit des Königs, an welcher der Kronprinz, der Fürst von Sohenzollern, er und Woltke teilnahmen, der Kandidatur des Prinzen Leopold zugestimmt wurde.

Napoleon foll anfangs die Nachricht von der Kandidatur des Sohenzollernprinzen ohne besonderen Widerspruch bingenommen haben, was für feine Apathie und fein Ruhebedürfnis spräche. Alls aber Anfang Juli die provisorische Regierung Spaniens sich für die Randidatur des Sohenzollern aussprach und dieser Beschluß in Frankreich bekannt wurde, begann der größte Teil der französischen Presse zu toben wegen der Gefahr, die ein Sohenzoller auf dem spanischen Rönigsthron für Frankreich bedeute. Jest mußte auch Napoleon sich rühren. Er fandte seinen Botschafter Benedetti um Aufflärung zu Bismarck. Diefer gab zur Antwort, das Ministerium wiffe nichts von ber Sache. So stellt er felbst in "Gedanken und Erinnerungen" die Sache dar. Dort erklärt er im zweiten Bande auf Seite 80: Politisch habe er ber Frage ziemlich gleichgültig gegenübergeftanden. Auf der folgenden Seite aber äußert er bereits: ,Wenn der Herzog von Gramont (in einer 1872 erschienenen Broschüre) sich bemüht, den Beweis zu führen, daß ich der spanischen Unregung gegenüber mich nicht ablehnend verhalten hätte, so finde ich keinen Grund, dem zu widersprechen."

Einer seiner Verehrer hat recht, wenn er schreibt: "Indem Bismarck Geschichte schreibt, macht er Geschichte", das heißt er dreht die Dinge so, wie sie ihm passen.

Dem Lärm in der französischen Presse folgte der Lärm in der deutschen. Aber zunächst nicht überall. Noch am 12. Juli sprach die "Rölnische Zeitung" sich sehr entschieden gegen die Sohenzollern-Randidatur aus im Interesse der Ruhe Europas. Und wie man in jenen Tagen in Bürgerkreisen über den Militarismus dachte, darüber legt Zeugnissab ein Beschlußeiner Vertrauensmännerversammlung der Fortschrittspartei für Rheinpreußen am 10. Juli in Röln. Zene Versammlung resolvierte:

"Wir erwarten und fordern von den zu mählenden Abgeordneten zum Reichstag, daß sie in der nächsten Session des Reichstags insbesondere für die Verminderung der Militärlast durch Verringerung der Friedensarmee und Vertürzung der Dienstzeit eintreten und für den Fall, daß diese Forderung abgelehnt wird, in Ausübung ihres versassungsmäßigen Rechtes jedwede Vewilligung von Geldmitteln für das Militär dem Vundespräsidium verweigern."

Wer benkt in ben bürgerlichen Parteien heute noch an bergleichen Schritte, obgleich mittlerweile die militärischen Rüstungen zu Wasser und zu Lande einen Umfang angenommen haben, den zu jener Zeit niemand für möglich hielt.

Da kam der 13. Juli, der die Entscheidung brachte. Nach der ofsiziellen und ofsiziösen Darstellung der Begegnung des Grafen Benedetti mit König Wilhelm in Ems sollte Benedetti in brüsker Weise vom König gesordert haben, zu erklären, daß er nie wieder eine Sohenzollernkandidatur für den spanischen Thron zulassen werde, nachdem an demselben Tage auf Betreiben des Königs Wilhelm der Sohenzollernprinz seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Der König hatte durch einen Albjutanten an Benedetti diesem mitgeteilt, daß er die Verzichsteistung approbiert habe. Auf einen nochmaligen Wunsch Benedettis, den König zu sprechen, ließ dieser, wie sein Generaladjutant Prinz Radziwill nachher in einer Erklärung mitteilte, "dem Grasen Benedetti durch mich zum dritten Male nach Tisch, etwa um 6 Uhr, erwidern, Seine Wasestät müsse es entschieden

ablehnen, in betreff der bindenden Erklärungen für die Zukunft sich in weitere Diskussionen einzulassen. Was er heute morgen gefagt, ware sein lettes Wort in dieser Sache, und er könne sich lediglich darauf berufen. Sierauf erklärte Benedetti, sich seinerseits bei dieser Erklärung beruhigen zu wollen." Damit war tatsächlich der Zwischenfall erledigt. Aber nicht für Bismarck, deffen Plane auf einen Ronflikt mit Frankreich durch die Erklärung des Königs durchfreuzt waren. Er erzählt selbst in "Gedanken und Erinnerungen", daß, als er an jenem Tage mit Moltke und Roon gemeinsam speiste, diese über die Nachricht von der Verzichtleistung des Prinzen von Sobenzollern auf den spanischen Thron im höchsten Grade deprimiert waren. Bismarck selbst war so aufgebracht, daß er seine Demission geben wollte. Bald darauf lief aus Ems eine lange Depesche ein, in der Abeken im Auftrag des Königs den Verlauf der letten Zusammenkunft desselben mit Benedetti schilderte, deren Inhalt die lette Soffnung auf einen Konflikt mit Frankreich zerstörte. Roon und Moltke legten tief betroffen Gabel und Meffer bin, erzählt Bismarck; daß die Aussicht auf Rrieg geschwunden mar, hatte ihnen den Appetit verdorben. Darauf sette fich Bismarck — immer nach seiner eigenen Darstellung - an einen Nebentisch, nahm den Stift und strich die Depesche fo zusammen, daß dieselbe einen völlig veränderten Charatter bekam. Alls er sie in seiner Fassung Moltke und Roon vorlas, leuchteten beider Augen, und Moltke, der Schweiger, rief: "So, bas hat einen anderen Rlang, vorher war es eine Schamabe, jest ist es eine Fanfare!" Alsbann sesten sich alle brei fröhlich au Tisch und agen mit bestem Appetit weiter. Der Rrieg war gesichert.

Die Depesche ging in die Welt und wurde offiziell an alle fremden Kabinette mit Ausnahme des Pariser verschickt, was die schwerste Beleidigung für die französische Regierung war. In der redigierten Fassung lautete die Depesche:

"Ems, 13. Juli 1870. Nachdem die Nachrichten von der Entfagung des Erbprinzen von Sohenzollern der taiserlich französischen Regierung von der königlich spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der französische Botschafter in Ems an Seine Majestät noch die Forderung gestellt, ihn zu autorisieren, daß Seine Majestät der König sich für alle Zutunft verpslichte, niemals wieder seine Zustimmung zu geben, wenn die Sohenzollern auf ihre Kandidatur wieder zurücktommen sollten. Seine Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französsischen Botschafter zu empfangen und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, daß Seine Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe."

Diese Bismarcksche Depesche hatte die gewünschte Wirkung. Sobald sie bekannt wurde, war die Aufregung in Frankreich und Deutschland und weit über diese Länder hinaus eine ungeheure. Ich bekam Renntnis von derselben, als ich am Nachmittag des 14. Juli im Vorderhause bei meinem Friseur war und die damals von Prosessor Dr. Karl Viedermann redigierte "Allgemeine Deutsche Zeitung" hereingebracht wurde, die jene Depesche enthielt. Alls ich sie gelesen, warf ich das Blatt mit den Worten auf den Tisch: Da haben wir den Krieg! Der Friseur erschraf über diese Leußerung aufs höchste, ich mußte ihm auseinanderseten, warum die Depesche diese Vedeutung habe.

Wie vorauszuschen, erfolgte am 19. Juli die Kriegserklärung Frankreichs an Deutschland, nachdem die französische Rammer bereits am 15. Juli eine Kriegsanleihe in Söhe von 700 Millionen Franken gegen eine kleine Minorität bewilligt hatte.

## Meinungsdifferenzen.

Die geschilderten Vorgänge hatten zwischen Liebknecht und mir abermals eine Meinungsverschiedenheit hervorgerusen. Liebknecht hatte die Unsicht, Napoleon wolle den Krieg, Vismarck habe aber nicht den Mut, den hingeworsenen Fehdehandschuh aufzunehmen. So schrieb er am 13. Juli im "Volksstaat": "Das Frankreich des Vonaparte hat dem Preußen des Vismarck die Kriegsfrage gestellt, und wenn letzteres sich nicht zu einem schimpslichen Rüczug entschließt, ist der Krieg unvermeidlich." Um 16. Juli schried er: "Der Mutige weicht zurück — vor dem Stärkeren. Die Hohenzollernkandidatur ist gegenüber der drohenden Haltung Vonapartes zurückgezogen

worden; es bleibt Friede, und der großmächtige Nordbeutsche Bund, der Deutschland Uchtung im Ausland verschaffen sollte, hat mit derselben Demut, wie weiland in der Luxemburger Affäre, vor dem französischen Raiserreich die Segel gestrichen."

Ich vertrat den entgegengesetzen Standpunkt. Wohl habe Napoleon den Krieg erklärt, aber er sei nach meinem Gefühl in eine Falle getappt, die Vismarck ihm gestellt; lekterer wolle den Krieg, und er habe sein Ziel erreicht. Ich war über die Auffassung des "Volksstaat" im höchsten Grade erregt, es kam zu lebhaften Erörterungen zwischen Liedknecht und mir, und erst auf eine Intervention Geibs kam es zu einer Verständigung zwischen uns. Vom 20. Juli ab vertrat der "Volksstaat" eine Auffassung, die auch ich durchaus teilte.

Ohne Ahnung, daß ein Krieg ausbrechen werde, hatten wir zum 17. Juli eine Landesversammlung der sozialdemokratischen Arbeiterpartei nach Chemnit einberufen. Natürlich mußten wir nunmehr zur Kriegsfrage Stellung nehmen. Dieses gesichah durch folgende Resolution, die Liebknecht und ich vor-

schlugen und die einstimmig angenommen wurde.

"Die Landesversammlung protestiert gegen jeden nicht im Interesse der Freiheit und Sumanität geführten Krieg, als einen Sohn auf die moderne Kultur. Die Landesversammlung protestiert gegen einen Krieg, der nur im dynastischen Interesse geführt wird und das Leben von Sunderttausenden, den Wohlstand von Millionen auf das Spiel setz, um den Ehrgeiz einiger Wachthaber zu befriedigen. Die Versammlung begrüßt mit Freuden die Saltung der französischen Demotratie und insbesondere der sozialistischen Arbeiter, sie erklärt sich mit deren Bestrebungen gegen den Krieg vollständig einverstanden und erwartet, daß auch die deutsche Demotratie und die deutschen Arbeiter in diesem Sinne ihre Stimme erheben."

Die Pariser Arbeiter hatten schon vor uns sich gegen ben Krieg ausgesprochen. In ähnlichem Sinne wie wir erklärten sich die Arbeiter vieler Städte in öffentlichen Versammlungen, so unter anderen in Varmen, Verlin, Nürnberg, München, Königsberg, Fürth, Krefeld.

Unders dachte der Braunschweiger Parteiausschuß, der zum 16. Juli eine Volksversammlung einberufen hatte, in der er eine Resolution annehmen ließ, in der die Versammelten sich auf ben Standpunlt stellten, daß Napoleon und die Majorität der Volksvertreter Frankreichs die frivolen Friedensbrecher und Ruhestörer Europas seien. Die deutsche Nation dagegen sei die beschimpfte, die angegriffene, deshalb müsse die Versammlung den Verteidigungskrieg als unvermeidliches Lebel anerkennen, sie fordere jedoch das gesamte Volk auf, mit allen Mitteln dahin zu wirken, daß dem Volke selbst die Entscheidung zwischen Krieg und Frieden, wie überhaupt die vollste Selbstbestimmung werde. Dieser Aufsassung des Parteiausschusses schlossen sich eine große Zahl Parteiorte, namentlich in Nordbeutschland, an. Es war also eine starke Meinungsverschiedenheit in der Vartei vorbanden.

Der Reichstag war zum 19. Juli einberufen worden. 2118 Liebknecht und ich am 18. von Chemnis abreisten, waren bereits die Bahnen durch die Militärtransporte fo in Unspruch genommen, daß wir auf dem Gögniger Bahnhof mehrere Stunden warten mußten, ehe wir weiterfahren konnten. Sier besbrachen wir unsere im Reichstag zu beobachtende Saktik. Liebknecht war der Ansicht, wir müßten die Geldforderung strikte ablehnen, da beide Teile am Rriege schuld seien und wir für keinen Teil Dartei ergreifen dürften. 3ch erklärte biefes für einen Fehler. Nach Lage der Sache könnten wir allerdings für keinen der streitenden Teile Partei ergreifen. Diefer Eindruck würde aber gerade bann, und zwar zugunsten Napoleons, bervorgerufen, wenn wir gegen die Anleibe stimmten; es bliebe uns kein anderer Weg, als uns der Abstimmung zu enthalten. Schließlich ersuchte mich Liebknecht, den Entwurf einer Erklärung auszuarbeiten und am nächsten Tage mit nach Berlin zu bringen. Dies geschah. Nach einigen kleinen Uenderungen ftimmte Liebknecht meinem Entwurf zu, auch follte ich die Erklärung im Reichstag abgeben. In der Sitzung vom 21. Juli nahm ich das Wort: "Da, wie wir vernommen, es der Wunfc ist, die Tagesordnung ohne Debatte zu erledigen, so sind wir übereingekommen, keine Debatte zu provozieren, obgleich wir mit der Unsicht des Saufes in keiner Weise einverstanden find. Wir sind entschlossen, in der vorliegenden Frage uns der Albstimmung zu enthalten, und werden unsere Motive in einer schriftlichen Erklärung zu den Akten des Sauses niederlegen."

Simfon als Prafibent meinte: Das zu tun, könne er uns nicht hindern. Die Motivierung unseres Standpunktes lautete:

"Der gegenwärtige Krieg ist ein dynastischer Krieg, unternommen im Interesse der Dynastie Bonaparte, wie der Krieg von 1866 im Interesse der Dynastie Sohenzollern.

Die zur Führung des Krieges dem Reichstag abverlangten Geldmittel können wir nicht bewilligen, weil dies ein Vertrauensvotum für die preußische Regierung wäre, die durch ihr Vorgehen im Jahre 1866 den gegenwärtigen Krieg vorbereitet hat.

Ebenfowenig tonnen wir die geforderten Geldmittel verweigern; benn es tonnte dies als Billigung der frevelhaften und verbreche-

rischen Politit Bonapartes aufgefaßt werben.

Alls prinzipielle Gegner jedes dynastischen Krieges, als Sozialrepublikaner und Mitglieder der Internationalen Arbeiterassoziation, die ohne Unterschied der Nationalität alle Unterdrücker betämpst, alle Unterdrückten zu einem großen Bruderbund zu vereinigen sucht, können wir uns weder direkt noch indirekt für den
gegenwärtigen Krieg erklären und enthalten uns daher der Abstimmung, indem wir die zuversichtliche Sossnung aussprechen, daß
die Bölker Europas, durch die jestigen unheilvollen Ereignisse belehrt, alles ausbieten werden, um sich ihr Selbstbestimmungsrecht
zu erobern und die heutige Säbel- und Klassenherrschaft, als die
Ursache aller staatlichen und gesellschaftlichen Lebel, zu beseitigen."

Die geforderten 120 Millionen Taler Kriegsanleihe wurben vom Reichstag bewilligt. Fritsche, Hafenclever, Mende und Schweißer stimmten dafür, Försterling hatte im Frühjahr sein Mandat für Chemnis niedergelegt. In der Nachwahl war der Kreis den Hatseldtianern verloren gegangen. Alls aber die Unleihe zur Zeichnung aufgelegt wurde, gab die deutsche Kapitalistenklasse der Welt ein trauriges Schauspiel. Obgleich das Geld mit 5 Prozent verzinst werden sollte und der Gläubiger für 100 Taler nur 88 zu geben brauchte, sür die er aber nachher 100 Taler erhielt, wurden nur 68 Millionen Taler gezeichnet. Das war eine ungeheure Blamage. Anders in Frankreich. Dort wurden die geforderten 700 Millionen Franken voll gezeichnet, und zwar zu dem gleichen Zins, den Deutschland bot.

Unser Verhalten im Reichstag hatte die Differenzen zwischen uns und dem Parteiausschuß erweitert. Es kam zu sehr gereizten brieflichen Auseimandersetzungen, namentlich zwischen Liedknecht und dem Ausschuß, da Liedknecht nicht im Sinne des Ausschußes den "Volksstaat" redigieren wollte. Vergebens mahnte Liedknecht zur Vernunft. Unter dem 26. Juli schried er an Brade unter anderem: "Ich nehme Euch Euren patriotischen Eiser nicht übel. Aber seid auch Eurerseits tolerant. Wenn Ihr mit Vebels und meinem Verhalten auf dem Reichstag nicht einverstanden seid, so muß dieser Zwist zeht um jeden Preis beigelegt oder wenigstens ein offener Ausbruch vermieden werden. Es darf in einem Moment, wie dem jetigen, in der Partei nichts vorkommen, was wie Uneinigkeit aussähe, und ich beschwöre Euch, alles zu unterlassen, was die Differenzen verschärfen könnte."

Diese Bitte war vergeblich. Schließlich war Liebknecht so verärgert, daß er drobte auszuwandern, die Wirtschaft und der nationale Parogismus ekle ihn an. Auch mir wurden die Nörgeleien der Braunschweiger zu arg. Um 13. August schrieb ich nach dort: "Wenn der Ausschuß gegen Liebknecht vorgeht, verzichten wir auf jede fernere Mitarbeit am "Volksstaat'. Nach Eurem Briefe (der an Liebknecht gerichtet war und Drohungen gegen ihn enthielt) scheint Ihr in eine Urt von nationalem Parogismus verfallen zu fein, scheint 3hr den Gtandal und den Bruch in der Partei um jeden Preis zu wollen. Einen Verstoß gegen die Varteiprinzipien könnt 3hr in unserem Berhalten auf dem Reichstag nicht nachweisen. Statt Euch damit zu begnügen, daß keine Verschärfung des Ronflitts eintritt, verlangt 3hr von Leuten, die eine feste Meinung haben, die Alenderung, die Verleugnung dieser Ansicht. Der ,Volksstaat' bat fich gerade in den letten Wochen streng als Parteiorgan gezeigt. Beweis: bas einstimmige Wutgebeul unserer Gegner. Wollt 3hr auch in dieses nationalliberale Gebeul mit einstimmen? 3hr sprecht von sächsischem Vartikularismus. Und boch find wir gerade in Sachsen gut sozialrepublikanisch, und wir betrachten alle den Rrieg als einen dynastischen. Marr bat sich auch für uns erklärt."

Am 1. September schrieb Liebknecht auf einen Brief von Bracke: "Nicht aus Furcht vor den Strebern habe ich Lust, wegzugehen, sondern aus Etel vor dem patriotischen Dusel. Diese Krankheit muß ihren Verlauf nehmen, und während derselben bin ich hier sehr überstüssig, kann aber anderwärts sehr nühlich sein, zum Beispiel in Amerika. Doch es wird nicht so schlimm kommen, und ich werde nicht zu gehen brauchen."

August Geib-Hamburg suchte abermals zu vermitteln. Alber erfolgreicher als alle Vermittlung wirkte ber Gang der Ereiqnisse, der uns bald wieder in die gleiche Schlachtlinie trieb.

#### Erklärungen und Proklamationen.

Um 17. Juli fand in Berlin ein großer Kriegerat statt. Wie es mit den Rriegsaussichten für Preugen-Deutschland stand, zeigt eine Erklärung Moltkes, die dieser zugleich im Namen Roons abgab: "Preußen sei noch nie in der Lage gewesen, hinsichtlich seiner Seeresverfassung, Ausrüstung, Silfsmittel usw. mit folden Aussichten auf Erfolg einen Rrieg anzunehmen wie gegenwärtig. Er sei sehr genau über den Fortschritt (er hatte sagen konnen die Burückgebliebenheit. A.B.) der französischen Rüftungen informiert, und danach fei eine militärische Leberrumpelung feitens Frankreichs nicht zu fürchten." Die Rich= tigkeit diefer Unficht bestätigte sich fofort. In Deutschland glaubte man allgemein, der Rriegserklärung Napoleons werde ohne Verzug ein Einbruch der französischen Armee in deutsches Gebiet folgen. Man wartete vergebens. In Frankreich hatte die Rriegserklärung ein vollständiges Durcheinander hervorgerufen, kein einziges Armeekorps war auf Kriegsfuß, die Ropflosigkeit herrschte von oben bis unten. Anfang August standen bereits 380000 Deutsche 250000 Franzosen gegenüber. Und wie man in deutschliberalen Rreisen die Situation ansah, bewies ein Toast des Professor Viedermann in Leipzig auf einem studentischen Fest, in dem er bereits Ende Juli ausführte: Wir werden die französische Nation daniederwerfen, daß sie in einem Menschenalter nicht mehr an Krieg denken kann. Wir werden bas tun, indem wir dafür Sorge tragen, daß der Leib Frankreichs etwas schmäler wird.

Sier wurde also bereits auf eine Annexion angespielt, noch ebe eine Schlacht geschlagen war. Man rechnete also absolut sicher mit dem Siege. In den offiziellen Altenstücken lautete es um diese Zeit ganz anders! So wurde in der Thronrede, mit ber der Reichstag am 19. Juli eröffnet worden war, gefagt, "daß man die Volkstraft zum Schute unserer Unabhängigkeit aufrufe", "Deutschland trage in sich selbst den Willen und die Rraft der Abwehr erneuter französischer Gewalttat", man wende fich getroften Mutes "an die Vaterlandsliebe und Opferfreudigkeit des deutschen Volkes mit dem Aufruf zur Verteidigung feiner Ehre und feiner Unabhängigkeit". "Wir werden nach dem Beispiel unserer Bäter" - so lautete der Schluß -"für unfere Freiheit und für unfer Recht gegen bie Gewalttat fremder Eroberer kämpfen, und in diesem Rampfe, in dem wir kein anderes Ziel verfolgen, als den Frieden Europas dauernd zu fichern, wird Gott mit uns fein, wie er mit unferen Batern war."

Nach dieser feierlichen Erklärung — deren Verfasser Lothar Bucher war — handelte es sich also um einen Verteidigungs-, nicht um einen Eroberungskrieg, mit dem Zweck, für künftig den Frieden zu sichern.

Einen interessanten Satz enthielt aber noch die Thronrede; der Satz lautete:

"Das deutsche wie das französische Volt, beide die Segnungen christlicher Gesittung und steigenden Wohlstandes genießend und begehrend, sind zu einem heilsameren Wettkampf berufen als zu dem blutigen der Wassen."

Bezeichnend für die Stimmung in den offiziellen Kreisen war auch die Proklamation des Königs von Preußen vom 11. August 1870, worin er anzeigte, daß er in Frankreich eingerückt sei und den Oberbefehl übernommen habe: "Ich führe Krieg mit den französischen Soldaten und nicht mit den Bürgern Frankreichs."

Eine sehr günstige Beurteilung in unseren Rreisen fand bie Proklamation des Prinzen Friedrich Rarl:

#### "An die Soldaten der zweiten Armee!

Ihr betretet französischen Boben. Der Raiser Napoleon hat ohne allen Grund an Deutschland den Krieg erklärt, er und seine Urmee sind unsere Feinde. Das französische Bolt ist nicht gefragt worden, ob es mit seinen deutschen Nachdarn einen blutigen Krieg führen wolle, ein Grund zur Feindschaft ist nicht vorhanden. Seid dessen eingedent den friedlichen Bewohnern Frankreichs gegenüber, zeigt ihnen, daß in unserem Jahrhundert zwei Kulturvölker selbst im Kriege untereinander die Gebote der Menschlickeit nicht vergessen, denkt steets daran, wie eure Eltern in der Seimat es empsinden würden, wenn ein Feind, was Gott verhüte, unsere Provinzen überschwemmte. Zeigt den Franzosen, daß das deutsche Bolt nicht nur groß und tapfer, sondern auch gesittet und edelmütig dem Feinde gegenübersteht."

Und bereits am 25. Juli hatte der König auf die laut gewordenen Rundgebungen ein Dankschreiben veröffentlicht, in dem es hieß:

"Die Liebe zu dem gemeinsamen Vaterlande, die einmütige Erhebung der deutschen Stämme und ihrer Fürsten hat alle Unterschiede und Gegensähe in sich beschlossen und versöhnt, und einig, wie kaum jemals zuvor, darf Deutschland in seiner Einmütigkeit, in seinem Recht die Bürgschaft sinden, daß der Krieg ihm den dauernden Frieden bringen und daß aus der blutigen Saat eine von Gott gesegnete Ernte deutscher Freiheit und Einheit sprießen werde."

Es ist zu beachten, wie in diesem Dankschreiben am Schluß die Freiheit vor die Einheit gesetht ift. Das sollte mir später verhängnisvoll werden, als ich an dieses Versprechen in mehreren öffentlichen Versammlungen erinnerte.

#### Die Verhaftung des Braunschweiger Ausschuffes.

Im "Volksstaat" vom 30. Juli veröffentlichte der Parteiausschuß einen Aufruf, in dem der abweichende Standpunkt, ber ihn damals von uns noch trennte, zum Ausdruck kam. Nachbem er die Partei zu energischer Tätigkeit aufgefordert, suhr er fort: "Unsere Aufgabe ist es, bei der Geburt dieses, wie wir hoffen, ganz Deutschland umfassenden Staates bestimmend mitzuwirken, damit, wenn es möglich ist, nicht der dy-

naftifche Staat, fondern ber fogialbemofratifche Boltsftaat (!!! 21. 33.) ins Dafein tritt; unfere Aufgabe ift es - mag ber gewordene neue Staat bei der Geburt noch bynastische Färbung tragen -, ihm in ernftem, schwerem Rampfe ben Stempel unferer Ibeen aufzubrücken." Er hoffe, bag unfere Brüder mit Begeisterung und Mut uns bald zum Siege in Frankreich führten, doch folle man fich nicht vom Siegestaumel beherrschen laffen. Man müffe den Bruderkampf zwischen zwei Völkern bedauern, aber Deutschland sei unschuldig an bem Rriege; ben Schuldigen werde die Strafe ereilen, bann aber gelte es, une fraftig zu erhalten für ben glorreicheren gemeinfamen Rampf aller Unterbrückten der Erde. Gei Napoleon besiegt, werde das französische Volk freier aufatmen, und wir hätten alsbann unsere Machthaber baran zu erinnern, was bem Volke von Gottes und Rechts wegen gebühre und was zu fordern die unendlichen Opfer und Qualen des Rrieges es doppelt und dreifach berechtigten.

Der Ausschuß ahnte in seinem Optimismus damals nicht, daß er das erste Opfer sein werde, das die Berrlichkeit des Sieges zu toften bekommen werde. Die Urmeen bes Raiferreichs wurden in rasch aufeinanderfolgenden Schlägen zu Boben geworfen, Deutschland sah ganze Urmeen französischer Befangener in feinen Gauen, deren Unterbringung und Verpflegung bald eine unbequeme Laft wurde. Es kam die Schlacht bei Sedan, die Napoleon unter Umständen annahm, daß man fast glauben sollte, er habe absichtlich so manövriert, um als Gefangener nach Deutschland, nicht als geschlagener Raiser nach Frankreich zu kommen. Alls die Nachricht von seiner Gefangenschaft nach Deutschland kam, jubelte alles, wir mit. Alle Welt erhoffte das Ende des Rrieges, deffen Schlachten mit ihren ungeheuren Verlusten an Menschenleben schon den Lleberdruß am Kriege erzeugt hatten. "Ich scheue mich, nach den Verluften zu fragen", schrieb der Rönig von Preußen nach den Schlachten um Met an die Rönigin. Un den Rönig von Württemberg telegraphierte er: "Die Verlufte der letten Schlacht (am 19. August) wie der vorhergehenden find so bedeutend, daß die Siegesfreude febr getrübt wird." Und die von Buido Weiß redigierte Berliner "Bukunft" schrieb: "Vor dem bleichen Purpur des Todes beugen sich auch die im Purpur Geborenen. Eine Furcht überkommt selbst die Furchtlosen: Zu weit ausgegriffen hat die Sichel, zu

reichlich gedüngt ist das Blachfeld."

Doch der Krieg wütete weiter. Die Gefangennahme Napoleons bei Seban beantwortete Paris mit der Erklärung der Republik, ein Ereignis, das namentlich im deutschen Sauptquartier febr unangenehm berührte. Um Frankreich zu einer Republik zu machen, dafür hatte man den Rrieg nicht begonnen. Man fürchtete das bose Beispiel, wie sich gezeigt hat, ohne Grund. Als die Nachricht von der Verkündung der Republik nach Deutschland tam, stürzte Liebtnecht in größter Aufregung und mit Tränen in den Augen zu mir in meine Werkstatt, um mir das Ereignis zu verfünden. Er war frappiert über die Rühle, mit der ich die Nachricht aufnahm. Aber auch im Braunschweiger Ausschuß hatte die Nachricht wie eine Bombe eingeschlagen und einen starten Gesinnungswechsel bervorgerufen. Jest waren mit einem Schlage alle Differenzen zwischen uns beseitigt. Sofortiger Friedensschluß mit der französischen Republik, Ersat aller Rriegskosten, aber Verzicht auf jede Unnexion waren die Forderungen, die wir jest gemeinsam erhoben. Aus dem Verteidigungsfrieg war mittlerweile der Eroberungsfrieg geworden. Was Biedermann ichon Ende Juli angedeutet, wurde nach den vielen und raschen Siegen allgemeine Forderung der liberalen und konfervativen Presse.

In einem Manifest, das der Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation mit Bezug auf den Krieg erließ und der "Volksstaat" am 7. Augustveröffentlichte, hießes: "Das Kriegstomplott vom Juli 1870 ist nur eine verbesserte Auflage des Staatsstreichs vom Dezember 1851." Der Krieg habe so aberwisig geschienen, daß Frankreich nicht daran glauben wollte, selbst die bürgerliche Opposition habe die Geldmittel verweigert. Die der Internationale angehörenden französischen Arbeiter hätten den Krieg als einen dynastischen Krieg verurteilt. "Welchen Verlauf auch immer der Krieg Louis Vonapartes mit Preußen nimmt, die Totenglocke des zweiten Kaiserreichs hat bereits in Paris geläutet. Es wird enden, wie es begonnen,

mit einer Parodie." Auf deutscher Seite sei der Rrieg ein Verteidigungskrieg, "aber welche Politik habe verschuldet, daß Deutschland in diese Lage komme?" Die Kritik der Vismarckschen Politik, die hier folgte, mußte der "Volksstaat" unterdrücken. "Wenn die deutschen Arbeiter es erlauben, daß der gegenwärtige Krieg seinen streng defensiven Charakter verliert und in einen Krieg gegen das französische Volk ausartet, wird Sieg oder Niederlage sich gleich verhängnisvoll erweisen." Der Generalrat weist alsdann darauf hin, daß in einem solchen Falle Rußland den Vorteil habe.

Im Sinne des Manifestes des Generalrats handelte jest der Braunschweiger Ausschuß, als er, datiert vom 5. September, einen Aufruf "An alle deutschen Arbeiter" erließ. Mit Sinweis auf die neuesten Ereignisse in Frankreich erwarte er, daß die neue republikanische Regierung den Frieden mit Deutschland zu erreichen suche. Darin müßten die deutschen Arbeiter die Absichten der republikanischen Regierung unterstüßen und einen ehrenvollen Frieden mit dem französischen Volke fordern, für den sie in Masse ihre Stimmen erheben sollten.

Der Ausschuß zitiert dann aus einem Briefe von Karl Mary — bessen Name aber nicht genannt wurde —, was folgen werde und folgen musse, wenn man auf der Annexion von Elsaß-Lothringen bestehen bleibe. Das Zitat lautet:

"Wer nicht ganz vom Geschrei des Augenblicks übertäubt ist oder ein Interesse daran hat, das deutsche Bolt zu übertäuben, muß einsehen, daß der Krieg von 1870 ganz so notwendig einen Krieg zwischen Deutschland und Rußland im Schoße trägt, wie der Krieg von 1866 den von 1870..... Durch den Verlauf des jezigen Krieges sei der Schwerpunkt der kontinentalen Arbeiterbewegung von Frankreich nach Deutschland verlegt. Damit hafte größere Verantwortlichkeit auf der beutschen Alrbeiterklasse."

Der Ausschuß atzeptierte diese Auffassung, forderte zu Kundgebungen auf gegen die Annexion von Elsaß-Lothringen und für einen ehrenvollen Frieden mit der französischen Republit. Der Aufruf schloß:

"Wenn wir jest feben, wie wieder ein großes Bolt feine Geschicke in seine Sande genommen, wenn wir heute die Republik nicht allein mehr sehen in der Schweiz und jenseits der Meere, sondern auch faktisch Republik in Spanien, Republik in Frankreich, so lasset uns ausdrechen in den Ruf, der, wenn es auch heute noch nicht sein kann, auch für Deutschland einst die Morgenröte der Freiheit verkünden wird, in den Jubelruf: Es lebe die Republik!"

Um 11. September hatte der "Volksstaat" den hier erwähnten Aufruf abgedruckt, in der nächsten Nummer am 14. mußten bereits Liebknecht und ich eine Unsprache an die Parteigenoffen veröffentlichen, in der wir anzeigten, daß der General Vogel v. Faldenstein in Sannover — wie sich berausstellte wider Recht und Gefet - Befehl gegeben hatte, den Parteiausschuß, und awar Bracke, Bonhorst, Spier, Rühn und den Buchbruckereibesiter Sievers, mit Retten gefesselt und unter ftarter militärischer Bedeckung nach der Festung Löten in Oftpreußen zu transportieren und dort zu internieren. Die den Verhafteten widerfahrene Behandlung war eine höchst brutale, um nicht zu sagen graufame; fie brauchten allein 36 Stunden, um nach Rönigsberg zu gelangen. Auf der Reise bielt man fie überall von seiten des Publikums für gefangene Landesverräter und behandelte sie danach. Wir forderten auf, daß bis auf weitere Unordnung der Rontrollfommiffion Briefe und Belder an Beib-Samburg gefandt werden follten. Der Schluß lautete:

"Parteigenoffen! Es ift ein schwerer Schlag, der die Partei getroffen, und es werden ihm vielleicht andere folgen.

Steht fest und unverzagt; in der Gefahr zeigt sich die echte

Lleberzeugung, bewährt sich der rechte Mann.

Arbeitet träftig für die Ausbreitung der Partei und unferer Prinzipien, aber seid vorsichtig im Reden, vorsichtig auch im Schreiben — die uns feindliche Gewalt sucht alles gegen uns zu benutzen.

Wirkt träftig für Verbreitung des Parteiorgans, denn in ihm liegt in diesem Moment des geistigen Kampfes unsere Macht und unsere Stärke.

Es lebe der internationale Kampf des Proletariats! Soch die sozialdemokratische Organisation!"

Die Nennung von Geibs Namen in unserer Unsprache genügte für Bogel v. Falckenstein, um auch biesen nach Löhen schaffen zu lassen. Dasselbe Schickal traf Johann Jacoby wegen einer Rebe in Königsberg gegen die Annexion, und Gutsbesitzer Gerbig, der Vorsitzender jener Versammlung gewesen war. Vogel v. Falckenstein handelte als Oberstommandierender in Nordbeutschland, das er gegen eine eventuelle Landung der Franzosen an den Nordküssen verteidigen sollte. In Ermanglung kriegerischer Taten versiel er auf Polizeimaßregeln.

Die Verhaftung Jacobys und Serbigs machte in ber liberalen Presse einen unangenehmen Eindruck. Ein linksliberales Blatt meinte: "Diese Sandlungen paßten schlecht zu den großen Siegen und veranlaßten die Frage aufzuwerfen: ob nicht dem deutschen Volk an innerer Freiheit verloren gehe,

was es an äußerem Ruhm gewonnen."

Wir sahen das Tun und Treiben der Machthaber als selbstverständlich an. Es war eben eine Illusion des Parteiausschusses, daß er an eine freiheitliche Gestaltung in der neuen Ordnung glaubte, die derselbe Mann gewähren sollte, der sich bis
dahin als der größte Feind jeder freiheitlichen, ich sage nicht einmal demokratischen Entwicklung gezeigt hatte, und der jest als
Sieger dem neuen Reich den Kürassierstiefel in den Nacken sette.

In Sarburg wurden auch Nort und mehrere Genoffen und in Salberstadt Naters verhaftet und ins Gefängnis gesett, um ihnen einen Prozeß wegen Verbreitung bes Manifestes bes Varteiausschusses zu machen. In Sachsen erließ bas Generalgouvernement für bas 12. Urmeetorps Ende Geptember eine Verordnung, wonach alle Volksversammlungen mit Rücksicht auf die Endziele des Rriegs verboten wurden. Ein Lichtblick in dieser Zeit war, daß in Rirchberg und in Mittweida (beide in Sachsen) die Stadtverordnetenwahlen für unsere Partei glanzend aussielen. Auch war trop des Krieges am 1. August in Crimmitschau ein täglich erscheinendes Varteiblatt. "Der Bürger- und Bauernfreund", den Rarl Birfch redigierte, erschienen, und am nächsten 1. Februar folgte die "Chemniger Freic Dreffe", die ebenfalls täglich herauskam. Der Unterschied zwischen uns und dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein bestand auch barin, daß wir Neugrundungen von Parteiblättern tein Sindernis in den Weg legten.

Anfang Oktober bedauerte die offiziöse "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung", daß man Liebknecht und mich nicht ebenfalls in Saft genommen habe wie den Braunschweiger Ausschuß, Johann Jacoby usw. Ihr Wunsch fand bald Erfüllung.

Die Kontrollsommission hatte den provisorischen neuen Ausschuß nach Dresden verlegt. Er wurde von den Genossen Knieling, Köhler und Otto Walster gebildet. Da wir wußten, daß bei der Verhaftung des Vraunschweiger Ausschusse eine große Wenge Vriesschaften beschlagnahmt worden waren, schrieb ich an Walster, der Sekretär im neuen Ausschuß war, er möge sich den Vraunschweiger Vorgang als Warnung dienen lassen und keinen der Vriese ausheben. Aber wer diesen guten Kat nicht befolgte, war Walster. Alls später — wie vorauszusehen war — auch bei ihm Durchsuchung stattsand, siel sogar mein Warnungsbrief der Polizei in die Kände, der dann in die Alten des bevorstehenden Kochverratsprozesses wanderte.

0 0

Ein eigenartiges Intermezzo erlebten Liebknecht und ich Ende Oktober. Der 31. Oktober, der Reformationstag, an dem Luther seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schloffirche schlug, ist in Sachsen ein Feiertag. Zwei Tage vor demfelben erhielt ich einen eingeschriebenen Brief, worin Liebknecht und ich bringend ersucht wurden, in einer hochwichtigen Sache am 31. Dttober nach Mittweida zu kommen. Wir folgten der Einladung. Um Bahnhof wurden wir gebeimnisvoll in Empfang genommen und um die halbe Stadt nach einer Restauration geführt, woselbst wir zu unserer Leberraschung die gesamten Vertrauensmänner des oberen und unteren Erzgebirges versammelt fanden. Darauf wurde von einem Redner an uns die Frage gestellt, warum wir die Sände in den Schoß legten und nicht zum Losschlagen aufforderten, die Urmee sei doch außerhalb des Landes, was im Lande sei, konne leicht überwältigt werden. Wir schüttelten über diese Naivität den Ropf. Ich nahm zunächst das Wort und bewies dem Redner das Unfinnige feines Verlangens. Liebtnecht sprach sich selbstverständlich im gleichen Sinne aus. Es tostete uns teine Mühe, den Anwesenden die Richtigkeit unseres Standpunktes klar zu machen. Die Anwesenden waren gleich uns auf Einladung von zwei Parteigenossen nach Mittweida gekommen ohne Ahnung bessen, was man hier wollte.

Um dieselbe Zeit hielten die Züricher Parteigenossen eine öffentliche Versammlung ab, in der der damalige Staatsan-walt Parteigenosse Forrer eine Rede hielt, in der er folgende Resolutionen begründete:

"1. Unfere Sympathien gehören ber französischen Republit! Möge es berselben gelingen, burch energischen Wiberstand die Militärmacht Sohenzollern so zu schwächen, daß ihr ein balbiger Friede angeboten werden muß.

2. Wir sprechen unseren Parteigenoffen in Deutschland und England (Mary und Engels) die wärmste Anertennung aus.

Namentlich seid Ihr, Brüber in Deutschland, tros Verfolgung und Unterbrückung, tros Rerfer und Retten als Männer für Eure Prinzipien eingestanden, und wir haben das feste Vertrauen auf Euch, Ihr werdet Eure Schuldigkeit tun und Euch der weltgeschichtlichen Aufgabe der Sozialdemokratie würdig erzeigen."

Uns bereitete damals diese Anerkennung unserer Züricher Genossen eine große Genugtuung, und ich empfinde sie noch heute. Gegenwärtig ist der damalige Redner und Parteigenosse Forrer Mitglied des schweizerischen Bundesrats in Bern und war zeitweilig dessen Präsident. Selbstverständlich konnte er zu dieser Würde nicht als Sozialdemokrat gelangen. So weit ist man auch in der Schweiz noch nicht. Er rückte eben mit der Zeit, wie so mancher andere, von links nach rechts und kam dadurch zu Würden und Ehren.

### Unnexionen und Raiserkrone.

Der Krieg mit Frankreich wurde nach Sedan mit ungeschwächten Kräften weitergeführt. Die kaiserliche Urmee war zwar vernichtet oder gefangen, aber jest hatte die Regierung der nationalen Verteidigung, an deren Spise Gambetta und Freheinet standen, die Organisation neuer Armeen in die Sand genommen. Diese wurden mitten im Kriege sozusagen aus dem Voden gestampft. Ein interessantes Vuch über diese großartige Leistung ist "Léon Gambetta und seine Armee" von Freiherrn

von der Golz, Berlin 1877. Das Hauptverdienst fiel aber nicht Gambetta, sondern Freycinet, dem ehemaligen Ingenieur, zu. Hatte der Krieg gegen das Kaiserreich keine sechs Wochen gebauert, so jest gegen die Republik noch nahezu sechs Wonate. Die neue Regierung hatte zwar Versuche gemacht, Frieden zu schließen, allein diese scheiterten an dem Verlangen Vismarcks nach Unnexionen. Auch erklärte Vismarck, der immer noch an die Wiedereinsetzung Napoleons dachte, die Regierung der Landesverteidigung sei keine stadile Regierung, mit der man unterhandeln könne. Schließlich mußte man aber dennoch mit dieser Frieden schließen.

Ende Oktober übergab Bazaine Met mit 150000 Mann Besatung und enormen Kriegsvorräten, was ein Glück für die deutsche Armeeleitung war, die alle Kräfte gegen die neugebildete französische Loire- und Nordarmee brauchte.

Am 26. Oktober wurden Jacoby, Bonhorst und Serbig aus Lößen entlassen. Es standen die preußischen Landtagswahlen bevor, und da konnte man die wider Recht und Geset verhafteten Landesangehörigen nicht in Sast behalten. Einige Wochen später, am 14. November, wurden die Mitglieder des Braunschweiger Ausschusses wiederum in Retten gesesselt von Lößen nach Braunschweig zurücktransportiert. Es sollte hier ein Sochverratsprozeß gegen sie inszeniert werden. Endlich wurde Anfang Dezember auch Geib aus Lößen entlassen, und zwar auf Betreiben des Samburger Senats. Anklagematerial lag gegen ihn nicht vor.

Auf den 24. November war der nordbeutsche Reichstag zu einer außerordentlichen Session einberusen worden, die zwar turz, aber sehr erregt war. Es handelte sich um eine weitere Bewilligung von Geldmitteln für die Fortführung des Krieges und um die Beratung der Versailler Verträge mit den süddeutschen Staaten und die neue Reichsverfassung.

Was bis dahin über die Versailler Verträge bekannt geworden war, hatte in den liberalen Rreisen große Verstimmung hervorgerusen. Danach waren den süddeutschen Staaten, insbesondere Vapern, sogenannte Reservatrechte eingeräumt worben, die die Reichseinheit nur komplizierten. Die nordbeutsche Bundesverfassung sollte mit den unumgänglich nötigen Alenderungen, die die Versailler Verträge bedingten, Reichsverfassung werden. Die Freiheit, die Ende Juli in seinem Dankschreiben ber Rönig in Aussicht gestellt hatte, blieb wo sie war, in der Raserne. Nicht einmal die Diäten wurden bewilligt. Warschon durch diese Vorgänge die Stimmung eine gedrückte, so noch mehr durch die Tatsache, daß der Krieg sich in die Länge dog, ungeheure Opfer aller Art kostete und sich ein Ende nicht absehn ließ. Anfang September hatte Wolkse an seinen Vruder geschrieben, er hosse Ende Oktober in Creisau (seinem Gute in Schlesien) du sein und Hasen du schießen. Diese blieben aber unbehelligt von der Wolksessen Flinte.

Im Reichstag herrschte über die Nachrichten vom Kriegsschauplatz eine sehr gedrückte Stimmung. So hatte man sich den Gang der Dinge nicht vorgestellt. Der Kriegsberichterstatter der "Kölnischen Zeitung", ein Serr v. Wickede, schrieb noch Ende Dezember:

"Dieser entsetsliche Krieg, der mit Streitermassen geführt wird, wie solche die Geschichte aller Zeiten und Bölker noch niemals in dem Umfang gehabt hat, spottet in der Sat aller und jeglicher Berechnung. Man glaubte endlich am Ende desselben zu sein, und nun stellt sich heraus, daß man am Ende desselben zu sein, und nun stellt sich heraus, daß man am Ende des Monats genau so weit ist wie am Unsang desselben. Wir schlagen fort und fort die Franzosen, töten und verwunden ihnen Sausende von Soldaten... und immer von neuem und wieder von neuem sammeln sich ihre geschlagenen Scharen... und werfen sich uns sehr häusig mit dem wilden Mut der äußersten Verzweislung entgegen... Es herrscht jest schon in manchen von unseren Truppen besonders ausgesogenen Gegenden eine entsehliche Hungersnot, die Leute fallen wie die Fliegen im Sochsommer zu Dutsenden um, und dieser Justand wird sich im Laufe des strengen Winters in noch furchtbarerer Weise steinern."

Die Thronrede, mit welcher der Reichstag eröffnet wurde, verlas der Präsident des Bundeskanzleramts, Delbrück; es hieß darin, die jesigen Machthaber Frankreichs zögen es vor, die Rräfte einer edlen Nation einem aussichtslosen Rampfe zu opfern. In einem gewissen Widerspruch hiermit wurde be-

merkt: Frankreich habe keine Regierung, mit der man unterhandeln könne; es seien auch durch die Saltung der Bevölkerung die Soffnungen auf dauernden Frieden vernichtet worden. Sobald Frankreich sich erholt oder durch Bündnisse sich stark genug fühle, sei eine Wiederaufnahme des Krieges zu erwarten. Man sah also ein, wohin das Verlangen nach Unnexionen die künstige Entwicklung treiben werde.

Um 26. November stand die Forderung der weiteren Geldbewilliaung (100 Millionen Taler) auf der Tagesordnung. 3ch nahm zu dieser Forderung das Wort. Vor mir batte der Abgeordnete Reichensverger sich für die Bewilliaung ausgesprochen. Meine Rede war nicht lang, aber sie erweckte einen Sturm, wie ich ihn feitdem nie wieder mit einer Rede hervorrief. 3ch führte aus: Ich glaubte ein so guter Deutscher zu sein wie der Vorredner, tropbem tame ich bei Prüfung ber Sache zu bem entgegengesetten Resultat. 3ch gab eine furze historische Llebersicht bis zum Sturze des Raiserreichs und wies nach, daß mit der Gefangennahme Napoleons die eigentliche Rriegsursache beseitigt sei. Dabei stütte ich mich auf die Thronrede vom 19. Juli und die Proklamation des Könias von Preuken vom 11. August. Meine Ausführungen riefen große Unruhe und beftigen Widerspruch hervor. Die Behauptung, Frankreich besite keine Regierung, mit der man unterhandeln könne, sei falsch. Ich wies dieses in meinen Ausführungen nach. Was den Friedensschluß unmöglich mache, sei die Forderung der Unnexionen. Ich verurteilte bann scharf, daß man uns verbiete, in öffentlichen Versammlungen unseren Standpunkt über die Unnerionen darzulegen. Diefen unferen Standpunkt begründete ich näher. Wiederum regnete es Unterbrechungen. Alls ich bann auf die traurige Rolle hinwies, die die deutsche Rapitalistenklasse bei der ersten Kriegsanleibe gespielt und wie ganz anders sich dagegen die französische Vourgeoisse im gleichen Falle benommen habe, brach vollends der Sturm los. Ein großer Teil des Saufes batte einen förmlichen Tobsuchtsanfall; man überschüttete uns mit Schimpfworten der gröbsten Urt, Dugende von Mitgliedern drangen mit erhobenen Fäusten auf uns ein und drobten uns binauszuwerfen. Viele Minuten lang konnte ich nicht zum Worte kommen; zum Schluffe empfahl ich bie Annahme des Antrags, den Liebknecht und ich gestellt hatten. Dieser Antrag lautete:

"Der Reichstag wolle beschließen:

Den Geseintwurf betreffend ben ferneren Gelbbedarf für bie Rriegführung abzulehnen und folgendem Untrag

feine Buftimmung zu geben:

In Erwägung, daß der am 19. Juli von Louis Bonaparte, damals Raifer der Franzosen, erklärte Krieg durch die Gefangennahme Louis Bonapartes und die Niederwerfung des französischen Raiserreichs tatsächlich sein Ende erreicht hat;

in Erwägung, daß nach den eigenen Erklärungen bes Königs von Preußen in der Shronrede am 19. Juli und der Proklamation an das französische Volk vom 11. August der Krieg deutscherseits nur ein Verteidigungskrieg und kein Krieg gegen das französische

Bolt fei;

in Erwägung, daß der Krieg, welcher trotdem seit dem 4. September geführt wird, in schroffftem Widerspruch mit dem königlichen Wort, nicht ein Krieg gegen die kaiserliche Regierung und die kaiserliche Armee, welche nicht mehr existieren, sondern ein Krieg gegen das französische Volk ift, nicht ein Verteidigungstrieg, sondern ein Eroberungskrieg, nicht ein Krieg für die Unabhängigkeit Deutschlands, sondern ein Krieg für die Unterdrückung der edlen französischen Nation, die nach den Worten der Thronrede vom 19. Juli berusen ist, die Segnungen christlicher Gesittung und steigenden Wohlstandes gleichmäßig zu genießen und zu begehren und zu einem heilsameren Wettkampf als zu dem blutigen der Wassen,

beschließt der Reichstag, die verlangte Gelbbewilligung für die Rriegführung abzulehnen, und fordert den Bundestanzler auf, dahin zu wirten, daß unter Berzichtleistung auf jede Unnexion französischen Gebiets mit der französischen Republit schleunigst Frieden geschlossen werde."

Nach mir kam der Abgeordnete Lasker zum Wort, der sich in den Sönen höchster sittlicher Entrüstung über uns und das französische Volk erging. Köstlich war, wie er die Finanzwelt gegen meine Vorwürfe in Schutz nahm. "Es ist wahr," führte er aus, "daß die große Finanzwelt sich nicht erheblich beteiligt hat; es stand kein Gewinn in Aussicht (im Falle des Sieges

sogar ein recht großer. A. B.), und es ist die Weise der Geschäftsleute, wie dies in der Natur des Geschäftsledens liegt, sich nicht als Geschäftsleute zu beteiligen, wenn eben ein Gewinn nicht sichtbar ist. Nun, auch dort die Männer — auf uns zeigend —, die über den Gewinn und die Belohnung lachen, üben doch ihre ideale Tätigkeit gegen Entgelt aus (Keiterkeit), und ihre Leistungen, welche sie als apostolische bezeichnen, erfolgen gegen Diäten. (Keiterkeit. Sehr gut!) Welche Verwirrung der Vegriffe, wenn diese Kerren, welche nach der Natur ihrer Leistungen vielleicht mit geringeren Summen sich begnügen müssen (das Haus schüttelt sich vor Lachen), über die Lust am Gewinn die Nase rümpfen. Also, die höhere Finanzwelt hat die Gelegenheit nicht für geeignet gehalten, gewinnbringende Geschäfte zu machen."

Deber und widerspruchsvoller konnte wirklich nicht die deutsche Rapitalistenklasse zu rechtsertigen versucht werden. (In einer zweiten Rebe antwortete ich gebührend Lasker.) Nach Lasker folgte Braun-Wiesbaden, diesem Liebknecht. Dieser ging den liberalen Vorrednern kräftigst zu Leibe. Wiederum heftige Unterbrechungen, Ordnungstuf des Präsidenten.

Liebknecht führte unter anderem aus:

"Die Regierung, die im Juli den Krieg erklärt hat, ist beseitigt und ihr Führer sist auf Wilhelmshöhe und ist der gute Bruder des Königs von Preußen; er schwelgt in kaiserlichem Luzus, während die deutschen Krieger draußen ihr Blut vergießen und die furchtbarsten Strapazen erdulden müssen im Rampse gegen das französische Bolt, welches unser Brudervolk tros alledem und alledem ist, und welches den Frieden mit uns will. (Unruhe, Juruse.) Es ist wahrlich ehrenhafter, der Bruder des französischen Volkes und der französischen Arbeiter zu sein, als der liebe Bruder des Schurken auf Wilhelmshöhe. (Albgeordneter Dr. v. Schweizer: Bravo, bravo!)"

Liebknecht schloß:

"Die Anleihe, die man von uns fordert, ist für die Durchführung der Annexion bestimmt, wie das ja auch aus dem Wortlaut der Thronrede hervorgeht. Die Annexion aber bringt uns nicht den Frieden, sondern den Krieg. Indem sie auch nach dem Frieden eine beständige Kriegsgefahr schafft, besestigt sie in Deutschland

bie Militärbiktatur.... Aus diesen Gründen bin ich natürlich gegen die Kriegsanleihe und habe mit meinem Freunde Bebel den Antrag auf Verweigerung derselben gestellt."

Diefer Untrag wurde gegen fünf Stimmen abgelebnt.

In der Sigung vom 28. November, in der die dritte Lesung ber Rriegsanleihe auf ber Tagesordnung stand, nahm ber von unserer Partei gewählte Dr. Göt-Lindenau, der im Mara besselben Jahres noch die Randidatur Johann Jacobys für ben Reichstag befürwortet batte, das Wort, um fich für die Rriegsanleibe auszusprechen, obaleich ibm dieses, wie er versicherte. "bluteffigfauer" werbe, und obgleich er aus ber Thronrede entnommen, daß der Rrieg nicht den Frieden bringe und auch teine Verminderung der Militärlaften zu hoffen fei. Die Rede war ungemein konfus. Bezeichnend war, daß, als wir in dieser Situna gegen Ungriffe durch Zwischenrufe uns wehrten, Laster die Frage an den Präsidenten richtete, ob nicht durch sofortige Alenderung der Geschäftsordnung diesem "Unfug" ein Ende gemacht werden könne. Liebknecht antwortete, indem er auf die beleidigenden Zurufe und Reden hinwies, die wir in der Situng am 26. November zu boren bekommen batten. 2118 Liebknecht bann bei bem § 1 bes Gefenentwurfes über die Rrieasanleibe auf die gehörten Angriffe antworten wollte, unterbrach ihn der Präsident, er könne nicht auf die allgemeine Debatte zurückgreifen. Als Liebknecht mit vollem Recht diesen Standpunkt nicht anerkannte, benn der § 1 enthielt die Geldforderung für Fortsetung des Krieges, entzog ihm das Saus auf Unfrage des Dräfidenten das Wort. Gegen die Rriegsanleibe stimmten in dritter Lesung Dr. Ewald (Sannoveraner). Frissche. Safenclever, Liebknecht, Mende, Schraps, Schweißer und ich.

Einige Tage später stand eine Interpellation des Albgeordneten Duncker und Genossen, betreffend die Sandhabung der Verfassungsbestimmungen während des Kriegszustandes, auf der Tagesordnung. Dieselbe richtete sich gegen die Maßnahmen des Generals Vogel v. Falckenstein. Uns war eine solche Interpellation einzubringen nicht möglich, weil wir nicht die nötigen dreißig Unterschriften bekamen. Wenn man in dürgerlichen Kreisen den Gewaltakt gegen unseren Parkeiausschuß sich ge-

fallen ließ, so batte die Verhaftung Johann Jacobus viel boses Blut gemacht; sie paßte schlecht zu dem, was man von der neuen Reichsgründung erwartete. Jacoby batte fich nach feiner Verhaftung dirett beschwerdeführend an Bismarc im Verfailler Sauptquartier gewandt und beffen Intervention für feine Freilassung verlangt, da seine Verhaftung ungesenlicherweise erfolgt sei. Bismarck gab in seiner Untwort an Jacoby inbirekt diesem recht, er tat aber nichts zu seiner Freilassuna. offenbar wollte er es mit den Militärs im Sauptquartier, mit denen er auf sehr gespanntem Fuße stand, nicht noch mehr verderben. Aber nach der Niederschrift seines Leibjournalisten Morin Busch, der über die Serd- und Tischunterhaltungen Bismarcks getreulich Bericht erstattete, äußerte er am 20. Oftober, als das Gespräch auf die Verhaftung Jacobys tam: "Ich freue mich darüber aanz und aar nicht; der Varteimann mag das tun, weil seine Rachegefühle dadurch befriedigt werden; ber politische Mann, die Politik kennt solche Gefühle nicht; bie fragt nur, ob es nütt, wenn politische Gegner mißbandelt werden." Und als am 24. November, also wenige Tage vor ber Interpellation im Reichstag, bas Gespräch wieder auf bas Thema kam, äußerte Bismarck — nach derfelben Quelle —. die Militärs befragten ihn zu felten um feine Meinung. "Go war's auch mit der Ernennung Vogel v. Falckensteins, der jest den Jacoby gemaßregelt hat. Wenn ich mich vor dem Reichstag darüber aussprechen müßte, würde ich meine Sände in Unschuld waschen; man hätte mir nichts Unangenehmeres einbrocken können. 3ch bin militärfromm in den Krieg gekommen, künftig gebe ich mit den Varlamentarischen, und wenn sie mich weiter ärgern, laffe ich mir einen Stuhl auf die äußerste Linke ftellen."

Schade, daß er diese Drohung nicht wahr machte, ich würde mich sehr gefreut haben, wenn ich ihn in der nächsten Session, in der ich allein die äußerste Linke markierte, als Rampfgenoffen an meiner Seite gehabt hätte.

Die Verhandlung, die am 3. Dezember stattfand, war sehr erregt. Duncker wies nach, daß Jacoby und Serbig zu unrecht verhaftet worden seien, dasselbe gestand er auch unseren nach

Löken geschleppten Braunschweiger Genossen zu. Er verlangte - da mittlerweile, wie schon bemerkt, die gefangenen preußischen Staatsangehörigen in Rücksicht auf die bevorstehenden preußischen Landtagswahlen freigekommen waren —, daß Alehnliches fünftig unterbleibe. Der Präsident des Bundestanzleramtes. Delbrück, nahm als Vertreter Vismarcks das Wort und verfuchte die Maßregeln zu rechtfertigen. Ihm antwortete Windthorft, der ihm scharf zu Leibe ging und unter anderem biffia bemerkte, daß nach dem, was er heute vom Präfidenten des Bundesfangleramtes gehört, er nicht recht baran glaube, daß es nunmehr gelingen werde, was zu Unfang des Rrieges versprochen worden war, "daß der deutsche Staat ein Staat der Gottesfurcht, der auten Sitten und der wahren Freiheit werde". Er empfahl höhnisch, in die Friedensbedingungen mit Frankreich die Bestimmung aufzunehmen, daß es uns auch Capenne und Lambessa abtrete, damit man geeignete Orte habe, um unbequeme Perfonlichkeiten unterzubringen. Im weiteren beschwerte sich Windthorft bitter über die Mißhandlungen, die Vogel v. Falckenstein gefangen gesetzten Sannoveranern habe zuteil werden laffen. Im Laufe der Debatte nahm auch ich das Wort, um die Behandlung zu schildern, die unseren gefangen gesetten Genoffen auf der Reise nach und von Löten und während ihrer Saft in Lötzen widerfahren sei. Auch beschwerte ich mich über das generelle Versammlungsverbot in Sachsen. Die Magregeln feien ein Sohn auf Recht und Gesetz. Miquel billigte, wie nicht anders von ihm zu erwarten war, nicht nur die Magregeln Vogel v. Faldensteins, er behauptete fogar, daß durch unsere Saltung in Deutschland Frankreich in seinem Widerstand beftärkt worden sei, eine Behauptung, deren Unwahrheit ich ihm sofort nachwies. Bekanntlich gehen in der Regel Interpellationen aus wie das berühmte Sornberger Schießen, so auch diesmal.

In einer der folgenden Sitzungen standen die Verträge mit Vaden, Sossen, Württemberg und Vapern zur Veratung. Ich erklärte mich sowohl gegen diese wie gegen die neue Verfassung überhaupt. Das Volk werde in Välde zur Einsicht darüber kommen, wie es mit der deutschen Freiheit und Einheit aussehe. Die drei Kriege, die Deutschland seit zehn Jahren durch-

zuführen gehabt habe, hätten es in freiheitlicher Beziehung nur zurückgebracht. Doch das Bolk werde einst sein Selbstbestimmungsrecht fordern und erlangen und dann eine Berfassung sich selber schaffen, die nur die Republik zum Ziele haben könne.

Nach mir nahm der Gebeime Regierungsrat Wagener das Wort und erzählte zu Liebknechts und meiner großen Ueberraschung, daß wir, wie er aus der ihm soeben übermittelten "Börfenzeitung" erfeben habe, von dem frangofischen Ronful in Wien, Lefaivre, den Dank der französischen Republik für unser Auftreten im Reichstag empfangen hätten. (Lebhafte Burufe: Sört! Sört! und Pfui!) 3ch konnte darauf in einer persönlichen Bemerkung nur antworten, daß bis zu diesem Augenblick weder Liebknecht noch mir ein solcher Brief zugegangen fei, was mir um so unbegreiflicher wäre, da, wie ich eben gehört, auch die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" den Brief abgedruckt habe. Ich sei der Meinung, daß der Brief eine elende Mystifikation sei, die vom preußischen Pressebureau ausgehe, um mich und Liebknecht zu diskreditieren. In der folgenden Sittung hielt Wagener feine Behauptung aufrecht. Der Brief, der an meine Udreffe geschickt worden, sei echt. 3ch antwortete am Schluffe der Sitzung, daß ich bis zu diesem Alugenblick den fraglichen Brief nicht erhalten habe, also bei meiner ersten Erklärung verbleiben muffe. Schließlich erhielt ich ihn aber dennoch; er war an Liebknecht und mich gerichtet. Der Brief eristierte also, er war vom 2. Dezember datiert und hatte feche Sage gebraucht, bis er in meine Sände gelangte. Er Lautete:

"Meine Serren! Im Namen der französischen Republik, deren Regierung mich zu ihrem speziellen Vertreter bei der Demokratie Deutschlands bestellt hat, erachte ich es für meine Psiicht, Ihnen für die edlen Worte, die Sie im Verliner Parlament inmitten einer durch den Geist der Eroberung und der Erunkenheit des Militarismus fanatisierten Versammlung gesprochen haben, meinen Dank auszudrücken. Der Mut, den Sie bei dieser Gelegenheit bewiesen, hat die Ausmertsamteit von ganz Europa auf Sie gelenkt und Ihnen einen ruhmvollen Platz in der Reihe der Streiter sür Freiheit erobert. Der freisinnige und humanitäre Geist Deutschlands erleidet in diesem Augenblick, wie Sie, meine Herren, es so

beredt dargetan haben, eine jener Versinsterungen, die wir selbst während der Periode unseres ersten Raiserreichs durchgemacht haben, und geht denselben Enttäuschungen entgegen. Eine Sucht nach brutaler Serrschaft hat sich der erleuchteten Geister bemächtigt. Jene Denser, die noch vor turzem solche Lichtstrahlen über die Welt aussandten, sind heute unter der Eingebung des Serrn v. Vismarck zu Aposteln des Wordes und der Vernichtung einer ganzen Nation geworden. Sie, meine Serren, sind es und Ihre Partei, welche dei diesem allgemeinen Abfall die große deutsche Eradition aufrecht erhalten. — In unseren Augen sind Sie die großen Vertreter einer deutschen Nation, die wir mit einer wahrhaft brüderstichen Liebe umfassen und die wir zu lieben nicht aufgehört haben. Frankreich begrüßt Sie, meine Serren, und dankt Ihnen, denm es erblickt in Ihnen die Jusunst Deutschlands und die Sossnung auf eine Versöhnung zwischen den beiden Völlern."

Der Brief mochte gut gemeint sein, aber in jenem Augenblick bedeutete er eine große Saktlosigkeit. Wer ihn veröffentlichte, haben wir nie erfahren. Ich vermute, der Konsul wurde zu dem Briefe von einer Seite animiert, die ein Interesse daran batte, uns zu schaden.

Während ber Verfaffungsberatung tam es zu einer beiteren Szene. Es war bekannt geworden, daß der Rönig Ludwig II. von Bavern nach langem Drängen und Unterhandeln fich bereit erklärt hatte, die deutschen Bundesfürsten und freien Städte zu ersuchen, dem Rönig von Preußen die deutsche Raisertrone anzutragen. Die Mitteilung dieses Ereignisses sollte mit einer gewissen feierlichen Ueberraschung im Reichstag erfolgen. In der betreffenden Sitzung erhob fich der Abgeordnete Friedenthal und stellte eine diesbezügliche Unfrage. Darauf erbob fich feierlich der Präsident des Bundeskanzleramtes, Delbrück, um bas betreffende Schriftstück vorzulesen. Aber er wußte nicht, in welche Tasche er es gesteckt hatte. In höchster Aufregung durchfuchte er frampfhaft alle Tafchen, ein Schauspiel, bas im Saufe ungeheure Beiterkeit hervorrief. Schlieklich fand er den Brief. aber die Wirkung war verbufft. Delbrück war ein febr tlichtiger Beamter, aber die trockenste Bureaufratennatur, die man sich vorstellen konnte. Eine feierliche Manifestation zu infrenieren, dazu war er ganz und gar nicht der Mann. Bismard brauste auf, als er in Versailles von der mißlungenen Manifestation hörte.

In dieser Debatte erregte eine Rede Liebknechts über die neue Verfassung und das neue Raisertum Stürme der Entrüstung. Er warf einen Rückblick auf die deutschen Einheitsbestrebungen, die eine gang andere Einheit Deutschlands als Biel gehabt hätten, als jene, die jest geschaffen werde. Diese sei ein Gewaltwerk von oben, über die fich die Fürsten verständigt hätten und zu bem der Reichstag einfach Ja sagen folle und muffe. Die Verfaffung zeige, daß fie im Seerlager zu Versailles ihren Ursprung habe. Die dort abgeschlossenen Verträge mit den füddeutschen Staaten zeigten aber auch, daß es sich nicht einmal um eine äußere Einheit handle. Das Sindernis einer wirklichen Einheit Deutschlands bilde das Saus Sobenzollern, beffen Intereffen im Gegenfat zu benen bes beutschen Volkes stünden. Die Rrönung des neuen Raisers solle man auf dem (Berliner) Gendarmenmarkt vornehmen, der das geeignete Symbol hierfür sei. Denn dieses Raisertum könne nur durch den Gendarmen aufrecht erhalten werden. Mehrere Ordnungsrufe und eine Reibe von Zurechtweisungen durch den Präfidenten gaben der Rede die Weihe.

Um 10. Dezember wurde eine Deputation gewählt, die dem Rönig die beschlossene Abresse mit den Glückwünschen des Reichstags zur Kaiserwürde nach Versailles überdringen sollte. Die Fortschrittspartei, die mit uns zum größeren Teil gegen das Verfassungswerk stimmte, hatte dem Vureau mitgeteilt, daß sie auf Veteiligung an der Deputation verzichte. Die Mitglieder sollten durch das Los bestimmt werden. Wir schwiegen und ließen es darauf ankommen, ob einer von uns durch das Los für die Deputation bestimmt würde. Selbswerständlich hätte er nicht angenommen. Aber das Glück blied uns fern. Alls der Name Rothschilds aus der Urne gezogen wurde, ging Windthorst seierlich auf diesen zu, schüttelte ihm kräftig die Sand und gratulierte ihm zur Wahl. Das ganze Saus brach in stürmische Seiterkeit aus.

Die Deputation war von ihrer von vielen Sinderniffen begleiteten Reise und von dem Empfang im Versailler Saupt-

quartier nicht entzückt. Der Empfang stand so gar nicht im Einklang mit den Vorstellungen, die sich die Deputation von ihrer "behren Miffion" gemacht hatte. Der Rönig felbst ftand ber Raisermache so gleichgültig gegenüber, daß er ganz überrascht war, als der Rronpring ihm mitteilte, die anwesenden Fürften und Benerale hätten den Wunsch, bei Lleberreichung der Reichstagsadresse durch die Deputation anwesend zu fein. Die trockene Untwort des Königs lautete: Wenn wirklich jemand von den Genannten dabei zu sein Luft habe, habe er nichts dawider. Seine Stimmung wäre wohl eine der neuen Würde gunstigere gewesen, hätte die Deputation ihm in Aussicht stellen können. daß im Falle der Unnerion von Elfaß-Lothringen diefes Dreußen angegliedert werden folle. Es war der erste große Rrieg, den ein Sobenzoller fiegreich führte, der ohne Landeserwerb für Dreußen endete. Das konnte ein Sobenzoller nur schwer verwinden.

Es ist also wie so vieles andere eine Geschichtslegende, zu behaupten, der damalige Rönig habe die deutsche Raiserwürde als das Ziel seines Sehnens angesehen. Daher entspricht auch die Darstellung, die der Raiser Wilhelm II. am 26. Februar 1894 in einer Rede bei dem Festessen des Provinziallandtags der Provinz Brandenburg gab, nicht den geschichtlichen Tatsachen. Damals führte Wilhelm II. mit Hinweis auf die Einigung Deutschlands aus:

"Das alte Deutsche Reich wurde verfolgt von außen, von seinen Nachbarn, und von innen, durch seine Parteiungen. Der einzige, bem es gelang, gewissermaßen das Land einmal zusammenzusassen, das war der Kaiser Friedrich Barbarossa. Ihm dankt das deutsche Bolt noch heute dafür. Seit der Zeit versiel unser Vaterland, und es schien, als ob niemals der Mann kommen sollte, der imstande wäre, dasselbe wieder zusammenzusügen. Die Borsehung schuf sich dieses Instrument und suchte sich aus den derrn, den wir als den ersten großen Kaiser des neuen Deutschen Reiches begrüßen konnten. Wir können ihn versolgen, wie er langsam heranreiste von der schweren Zeit der Prüsung die zu dem Zeitpunkt, wo er als fertiger Mann, dem Greisenalter nahe, zur Arbeit berufen wurde, sich jahrelang auf seinen Beruf vorbereitend, die großen Gedanken bereits in seinem Laupte fertig, die es ihm

ermöglichen sollten, das Reich wieder erstehen zu lassen. Wir sehen, wie er zuerst sein Seer stellt und aus dinghaften Bauernsöhnen seiner Provinzen sie zusammenreiht zu einer träftigen, wassenglänzenden Schar; wir sehen, wie es ihm gelingt, mit dem Seer allmählich eine Vormacht in Deutschland zu werden und Brandenburg-Preußen an die führende Stelle zu sehen. Und als dies erreicht war, kam der Moment, wo er das gesamte Baterland aufrief und auf dem Schlachtseld der Gegner Einigung herbeiführte."

In Wahrheit lagen die Dinge so, daß nicht der alte Wilhelm, sondern sein Sohn, der Kronprinz — der spätere Kaiser Friedrich —, Sehnsucht nach der Kaiserwürde empfand und damals in Versailles alles ausbot, um dieselbe durchzusesen. Sein Freund, der bekannte Schriftsteller Gustav Freitag, behauptete sogar, daß dem Kronprinzen allein die Erlangung der Raiserwürde für die Hohenzollern zu danken sei. Sicher ist, daß neben dem Kronprinzen auch Vismarck alles ausbot, um die Raiserwürde für die Hohenzollern zu erlangen. Vismarck, der sicher hier der kompetenteste Beurteiler ist, schreibt über die Stellung des Königs zur Kaiserwürde in seinen "Gedanken und Erinnerungen":

Die Raisertrone erschien ihm im Lichte eines übertragenen mobernen Amtes, dessen Autorität von Friedrich dem Großen betämpft war, den großen Kursürsten bedrückt hatte. Bei den ersten Erörterungen sagte er: "Was soll mir der Charatter-Major?" woraus ich unter anderem erwiderte: "Euer Majestät wollen doch nicht ewig ein Neutrum bleiben, 'das Präsidium'? In dem Ausdruck 'Präsidium' liegt eine Abstraktion, in dem Worte 'Raiser' eine große Schwungtraft."

Ausführlich und sehr lehrreich wird die Raiserfrage in des Kronprinzen Friedrich Tagebuch erörtert, das der Geheimrat Gefften nach dem Tode Friedrichs inder "Deutschen Rundschau", Oktoberheft 1888, zum größten Aerger Bismarcks veröffentlichte. Dort schreibt Friedrich unter dem 30. September 1870:

"Ich rede Seine Majestät auf die Kaiserfrage an, die im Anrücken begriffen; er betrachtet sie als gar nicht in Aussicht stehend; beruft sich auf du Bois-Reymonds Aeußerung, der Imperialismus liege zu Boden, so daß es in Deutschland künftig nur einen König von Preußen, Serzog der Deutschen, geben könne. Ich zeige

bagegen, daß die drei Rönige uns nötigen, den Supremat durch ben Raiser zu ergreisen, daß die tausendiährige Raiser-oder Rönigstrone nichts mit dem modernen Imperialismus zu tun habe, schließlich wird sein Widerspruch schwächer."

Und am 17. Januar, dem Tage por der Ausrufung bes Rönigs zum deutschen Raiser, schreibt Friedrich:

"Die Reichsfarben machen wenig Bedenken, die, wie der Rönig fagt, sind nicht aus dem Straßenschmut gestiegen; doch werde er die Rokarde nur neben der preußischen dulden, er verbat sich die Zumutung, von einem kaiserlichen Seere zu hören, die Marine aber möge kaiserlich genannt werden; man sah, wie schwer es ihm wurde, morgen von dem alten Preußen, an dem er so festhält, Abschied nehmen zu müssen, and dem er so festhält, Abschied nehmen zu müssen, and dem er so festhält, kindied nehmen zu müssen, and dem die Bausgeschichte hinwies, wie wir vom Burggrafen zum Kursürsten und dann zum gestie und dasselbe doch so mächtig geworden, daß uns jest die Raiserwürde zufalle, erwiderte er: Mein Sohn ist mit ganzer Seele bei dem neuen Stand der Vinge, während ich mir nicht ein Haar breit daraus mache und nur zu Preußen halte."

Um 11. Dezember, nach Schluß des Reichstags, reisten Liebknecht und ich nach Leipzig zurück. 21m 15. referierten wir in einer öffentlichen Versammlung des sozialbemokratischen Urbeitervereins über die Verhandlungen des Reichstags. Die Versammlung war so maffenhaft besucht, daß sie zur Volksversammlung wurde. Unter den Zuhörern befanden sich eine Menge französischer Offiziere in Zivil, die als Rriegsgefangene in Leipzia interniert waren. Die Versammlung verlief ausgezeichnet; diefelbe nahm mit großer Begeisterung eine Refolution an, in der uns für unsere Saltung im Reichstag gebankt wurde. Zustimmungen zu unserer Saltung waren uns auch aus einer Reihe anderer Orte zugegangen. Es war auf längere Zeit die lette Verfammlung, die wir abhalten follten. Um 17. traf uns der Schlag, den wir längst erwartet batten. Ich batte bereits in einem Briefe vom 1. Dezember an den Parteigenoffen F. U. Gorge in Soboten geschrieben: Die Wut der "patriotischen" Rreise gegen uns ist grenzenlos; wenn man uns nächstens packen tann, bann geschieht's ficher und fest.

### Unsere Verhaftung.

Un der Spige des "Volksstaat" vom 7. September hatten wir mitgeteilt, wir hätten aus sicherster Quelle in Erfahrung gebracht, daß auf entschiedenes Verlangen im deutschen Sauptquartier, speziell des Grafen v. Bismard, die fächfische Regierung entschlossen sei, gegen unsere Partei mit allem Nachdruck vorzugehen. Saussuchungen und Verhaftungen sollten bevorstehen. Wie auf Rommando ging fast die gesamte Presse, die liberale voran, in Sekartikeln gegen uns los. Man trieb die Unverschämtheit so weit, daß man uns des Landesverrats zugunften Frankreichs bezichtigte. Als dann im Dezember die damals erscheinende offiziöse "Zeidlersche Korrespondenz" aus den bei dem Braunschweiger Parteiausschuß beschlagnahmten Briefen von Liebknecht und mir tendenziös herausgerissene Bruchstücke veröffentlichte, um ihre Denunziationen gegen uns gerechtfertigt erscheinen zu laffen, schickte ich der Berliner "Butunft" folgende Erklärung jur Veröffentlichung:

"Die unter der Mitwirtung des Herrn Wagener auf Dummerwis erscheinende "Zeidlersche Korrespondenz" hat, wie ich aus hiesigen Lokalblättern ersehe, Bruchstücke aus Briefen von Liednecht und mir, die bei Verhaftung des Braumschweiger Ausschuffes gefunden wurden, abgedruckt, um ihre Denunziantenmission daran zu üben. Obgleich ich der Meinung bin, daß nur durch Bruch des Umtseids eines Beamten die "Zeidlersche Korrespondenz" in der Lage ist, jene Bruchstücke zu veröffentlichen, muß ich dennoch den Wunsch aussprechen, daß sie statt der Bruchstücke den ganzen Inhalt meiner Briefe der Öffentlichkeit übergebe.

Ich habe alle Ursache zu glauben, daß durch eine solche Veröffentlichung klar und zweifellos festgestellt wird, wie Serr Zeidler und Ronsorten die bruchstückweise Veröffentlichung von Privatbriesen, die ihnen nur von einem gewissenlosen Veamten zugesteckt sein können, deshalb betreiben, weil sie dadurch ihr schwarzes Sandwerk mit größerer Wirkung auf das leichtgläubige Publikum aussüben können.

Mich wundert dieses Treiben nicht. Die offiziöse Pregmeute tut eben, was Natur und Amt ihr vorschreiben.

Leipzig, den 16. Dezember 1870.

U. Bebel."

Um 17. Dezember morgens arbeitete ich in meiner Wertstatt, als plöglich meine Frau totenbleich hereinstürzte und mir mitteilte, daß oben in unserer Wohnung ein Polizeibeamter fei, der mich zu sprechen wünsche. 3ch wußte woran ich war. 3ch eile die Sintertreppe binauf und treffe in unserer Wohnftube ben mir bekannten Beamten, zugleich aber auch einen Soldaten in friegsmäßiger Ausruftung. Auf meine Frage. was das bedeute, antwortete mir meine Frau, ber Mann sei soeben als Einquartierung eingetroffen. Alsbann teilte mir ber Beamte mit, er habe Auftrag, meine Papiere zu beschlagnahmen. Das war rasch geschehen, ich hatte für reinen Sisch gesorgt. Der Beamte erklärte weiter, er habe auch Auftrag. mich zu verhaften. Ich kleidete mich rasch um, nahm Abschied von Frau und Rind, mit der Vertröftung, ich würde bald gurudkommen, und stieg in die vor dem Sause wartende Droschke. die mich zunächst nach dem Volizeiamt, von dort nach dem Bezirksgericht führte. Sier wurde mir im Bezirksgerichtsgefängnis eine Zelle angewiesen. Ich mache kein Sehl baraus, daß, nachdem der Beamte das große Schloß und die beiden eisernen Riegel, womit nach alter Väter Weise die Tur verfeben war, hinter mir abgeschlossen batte, ich wütend in der Zelle auf und ab lief und meinen Feinden fluchte. Aber was balf es? Der Kluge gibt nach. Um nächsten Morgen (Sonntag) traten der Staatsanwalt und der Bezirksgerichtsdirektor, der die Oberaufficht über das Gefängnis hatte, herein und fragten: ob ich Wünsche hätte. 3ch bat, daß ich mir Bücher dürfe kommen laffen und um Licht bis abends 10 Uhr. Der Direktor faate beides zu, Licht aber nur bis abends 8 Uhr. Der Staatsanwalt teilte mir mit, daß es sich bei der Untersuchung um meine gesamte agitatorische Sätigkeit handeln werde, die man als staatsgefährlich und hochverräterisch ansehe. Die Untersuchung werde längere Zeit währen, da auch Recherchen nach auswärts nötig seien. Ich würde morgen vor dem Untersuchungsrichter mein erstes Verhör haben. Meine Spannung war groß. Der Untersuchungsrichter, Landgerichtsrat Ahnert, dem ich vorgeführt wurde, empfing mich mit strenger Miene und großer Zurudhaltung. Es werde gegen mich, Liebknecht und Sepner, die

beide ebenfalls verhaftet seien, was ich erst jest erfuhr, die Unklage auf Versuch und Vorbereitung zum Sochverrat erboben werden. Daß Liebknecht mit mir gepackt war, fand ich natürlich, aber auch der Unglückswurm Sepner, der erst kurze Zeit zweiter Redakteur am "Volksstaat" war? Der war doch so unschuldig wie ein neugeborenes Rind. Weiter teilte mir zu meiner nicht geringen Lleberraschung und Enttäuschung der Richter mit, daß er die Untersuchung noch nicht weiter führen fonne, weil der Sauptteil des Untersuchungsmaterials noch in Braunichweig fei. Er hoffe aber, daß dasfelbe noch vor Neujahr eintreffe, worauf er alsbann mit allem Fleiß an die Arbeit gehen werde. Man hatte uns alfo, ftreng genommen, ohne gesetlichen Grund verhaftet, denn weder der Richter noch ber Staatsanwalt kannten das Unklagematerial, auf Grund beffen wir angeklagt werden follten. Es war also offenbar der Bunsch des Sauptquartiers, uns möglichst rasch unschädlich zu machen, für unfere Verhaftung maßgebend gewesen.

3ch war sehr ärgerlich, als ich in meine Zelle zurücktehrte; ich batte jest reichlich Zeit, mich zunächst mit dieser zu beschäftigen. Die Zelle batte genügend Raum, benn fie war fast leer. In einer Ede an der Tür ftand ein großer, verdeckter bolgerner Rübel. über deffen Zweck ich kein Wort zu verlieren nötig habe. Un ber einen Wand war ein kleines Regal angebracht, auf dem ein Wafferkrug stand und ein Gesangbuch und das Neue Testament lagen. Un der anderen Wand war eine drei Ruß lange schmale Bank befestigt, so daß man sie nicht wegrücken konnte. und vor derfelben batte man mir, als besondere Veraunstiauna. ein kleines Tischen aufgestellt, so groß, daß wenn ich einen Band Gartenlaube darauf ausbreitete, die Tischplatte bedeckt war; ein Bett war nicht vorhanden, die Matrage, die abends auf den Fußboden gelegt wurde, wanderte am nächsten Morgen auf den Korridor auf einen Berg anderer Matragen. Unten por meinem Fenster, das fest vergittert war und nur durch Besteigen des Tischens erreicht werden konnte, hörte ich Tag und Nacht ein eigentümliches Geräusch. Als ich an das Fenster ftieg, fah ich, daß unten in einem Garten feche große Raffeeröstmaschinen aufgestellt waren, in benen große Quantitäten

Raffee für die im Felde stebenden Truppen geröftet wurden. Der Winter 1870/71 war wohl der strengste, den wir in vielen Jahrzehnten hatten. Die armen Teufel im Felde — Deutsche wie Franzosen - litten fürchterlich unter Rälte, Eis und Schnee. Das Unwetter hatte früh eingesett und borte erft fpat auf. Aber auch in meiner Zelle war es scheußlich talt. Der alte vorsintflutliche eiserne Ofen, der morgens um 5 Uhr mit einer Sandvoll Roblen geheizt wurde, gab keine besondere Barme ab. Außerdem mußte ich doch frische Luft haben. Deffnete ich also morgens die Fensterklappe, so war das bischen Wärme im Nu verflogen. 3ch fror hundemäßig. Um mich zu erwärmen, seste ich mich auf das Tischchen, stütte die Füße auf die Bank und umwickelte die Beine mit einer weißen wollenen Dede, die ich als Bettdecke erhalten hatte. Tropbem bekam ich einen Blasenkatarrh. Zum Unglück lag meine Zelle auch noch nach Norden. Liebknecht, als dem ältesten unter uns, hatte man ein Zimmer, bas damals für fogenannte Wechfelgefangene reserviert war, eingeräumt. Dies erfuhr ich bei einem Besuche meiner Frau, die wöchentlich einmal in Gegenwart des Untersuchungsrichters mich turze Zeit sprechen durfte. Auch wurde mir die Rorrespondens mit ihr unter Rontrolle des Richters acstattet.

Sehr rasch entdeckte ich aber zu meinem großen Unbehagen, daß ich die Zelle nicht allein bewohnte; dieselbe wimmelte von Ungezieser. Nun, ich hatte Zeit zur Zagd, und ich war dabei erfolgreicher als Wolkke mit seiner Soffnung auf die Creisauer Hasen. Die weiße Wolldecke wurde zur Falle. Ich hatte bald eine Rekordzisser erreicht. Ich tötete an einem Tage, meine Leserinnen mögen nicht erschrecken, einundachtzig der braunen Rerle, die man Flöhe nennt. Allmählich brachte ich die Zelle rein, auch ohne Insektenpulver, das mir meine Frau auf mein Verlangen ein paarmal sandte, das ich aber nie erhielt, weil es die Ausseher für sich verbrauchten. Ich hatte auch durchgesett, daß meine Matrate in der Zelle blieb, die vordem jedesmal am Albend voll Ungezieser wieder zu mir hereingebracht wurde. Raum hatte ich aber mein "Seim" rein, so wurde ich auf Anordnung des Alrztes nach der Westsseite umquartiert. Ich erhielt

jest eine Zelle, in der vor mir eine Kindsmörderin zugebracht hatte, wie mir mein Aufseher in liebenswürdiger Weise mitteilte. Run hatte ich die Arbeit des Reinigens von neuem vorzunehmen.

Eine Untersuchungshaft wie die unsere ist die scheußlichste aller Saftarten. In strenger Einzelbaft hinter Schloft und Riegel fiten muffen, ohne zu wiffen, wie lange die Saft mabrt und welches Anklagematerial vorliegt, wirkt ungemein aufregend und nervenzerrüttend. Endlich wurde ich Anfana Januar wieder dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Alls ich in das Zimmer des Richters trat, fiel mein Blick auf ein stattliches Bündel blauer Vapiere, die auf der breiten Fensterbank lagen. Es waren meine Briefe an den Varteiausschuß, die dieser mit den Briefen von Liebknecht, Marr und Engels ganz besonders sorafältig und liebevoll aufbewahrt hatte. Ich weiß nicht, was ich getan, hätte ich in diesem Augenblick unseren Parteisekretar Bonhorst zwischen den Fingern gehabt. Bald ergab sich aber, daß ich keine Urfache hatte, mich über die beschlagnahmten Briefe zu ärgern. Der Untersuchungsrichter teilte mir mit, daß er erst vor ein vaar Tagen das Unklagematerial erhalten habe, daß er aber gewillt sei, nach Möglichkeit die Untersuchung zu beschleunigen. Und er hielt Wort. Mit jedem neuen Verbör wurde der Richter zugänglicher. Selbstverständlich waren unsere Briefe das erste Material, was er durchstudierte. Und da nun diese fast alle streng vertraulicher Natur waren, so batten wir darin uns aegenseitig nicht nur unsere Varteischmerzen, sondern auch unfere großen und kleinen Drivatschmerzen mitgeteilt, und dabei stellte fich beraus, daß teiner von uns auf Rosen gebettet war. Wohl zu seiner eigenen Lleberraschung entdeckte ber Unterfuchungsrichter, daß wir keine Landesverräter und Rönigsmörder seien, sondern Menschen, die von den besten Absichten befeelt waren und warmes Berablut in den Aldern hatten. Ende Februar hatte der Untersuchungsrichter das Riesenmaterial, bas quantativ sehr groß war — es waren allein gegen 2000 Briefe vorhanden —, durchgearbeitet und die Untersuchung geschlossen. Der Untersuchungsrichter hatte, und er war ein sehr intelligenter und gewissenhafter Mann, wie wir später durch

unseren Rechtsanwalt Otto Freytag ersuhren, die Ueberzeugung gewonnen, daß wir nicht nur nicht wegen Versuchs, sondern auch nicht wegen Vorbereitung zum Bochverrat verurteilt werden könnten. Er stellte demgemäß den Untrag auf unsere Saftentlassung, dem aber die Staatsanwaltschaft widersprach.

Als Ende Februar 1871 in Desterreich das Ministerium Graf Sohenwart-Schäffle ans Ruder tam und durch eine Umnestie die Wicner Sochverräter Oberwinder, A. Scheu, Wost usw. aus dem Zuchthaus entlassen wurden, legte mir eines Abends gelegentlich eines Verhörs ber Untersuchungsrichter schweigend die "Leipziger Zeitung" vor, in der die Depesche über die Umnestie enthalten war. Ich konnte mich nicht enthalten zu bemerken, dergleichen würde uns nicht blüben; und ich behielt recht. Ich hatte die feste Lleberzeugung, daß wir verurteilt würden, nicht weil ich mich schuldig fühlte, sondern weil ich wegen der Sat, die namentlich auch während unserer Saft gegen uns fortgesett betrieben wurde, der Stimmung der Beschworenen nicht traute. Außerdem sagte ich mir auch, daß die Regierung alles aufbieten werde, unfere Verurteilung berbeizuführen. Undernfalls wäre der Prozeß eine Blamage für fie geworden. 3ch hatte sogar in einem Brief an einen Freund. den ich meiner Frau zur Llebermittlung schickte, ausgesprochen, wir würden wohl mit zwei Sahren Festung hängen bleiben. Darüber war namentlich Frau Liebknecht, der meine Frau meine Ansicht mitgeteilt hatte, ganz entsett. Aber meine Prophezeiung traf wieder einmal ein.

0 0

Nachdem wir in Saft genommen waren, beriefen die Leipziger Parteigenossen Karl Sirsch, der damals Redakteur am "Crimmitschauer Bürger- und Bauernfreund" war, nach Leipzig, um die Redaktion des "Bolksstaat" zu übernehmen. Karl Sirsch sprang bereitwillig ein und verdiente sich durch die Art, wie er das Blatt in schwerster Zeit redigierte, den Dank der Partei. In der Nummer 102 des "Bolksstaat" vom 21. Dezember kündigte er an, daß er die Redaktion auf unseren Wunsch übernommen habe, und fuhr dann fort:

"Die gegen unsere Freunde eingeleitete Untersuchung wird, wie ich hoffe, nicht von langer Dauer sein und, wie ich überzeugt bin, die Schuldlosigkeit berselben zum Ergebnis haben. Einstweilen werde ich mir die edle, kühne und nicht "landesverräterische", sondern im Gegenteil wahrhaft patriotische Baltung, die der "Bolksstaat" unter seiner bisberigen Leitung eingenommen hat, bei meiner Redattion zum Borbild nehmen.

Un der Tendenz und am Erscheinen des Blattes wird nichts geändert, die gegnerischerseits gehegte Loffnung, der Schlag, der unser Organ betroffen, werde die Partei mundtot machen, wird zuschanden werden."

Raum war Sirsch in die Redaktion des "Volksstaat" eingetreten, so begann Prosessor Biedermann in der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" auch gegen ihn zu denunzieren. Im gleichen Sinne arbeitete die "Zeidlersche Korrespondenz", die, wie sie von uns Vriese tendenziös stückweise veröffentlichte, dasselbe mit Vriesen von Sirsch machte, die in Vraunschweig beschlagnahmt worden waren. Sirsch schüttelte die Denunzianten träftig ab. Weiter antwortete Sirsch damit, daß er an der Spize des "Volksstaat" vom 1. Januar 1871 Freiligraths Gebicht "Die Schlacht am Virkendaum" zum Albdruck brachte.

Im Januar wurden die Wahlen zum Reichstag ausgeschrieben; sie follten am 3. März vorgenommen werden. Eine Landesversammlung der Vartei hatte uns wieder in unseren alten Wahlkreisen aufgestellt. In Leipzig vereinigten fich die Laffalleaner mit unseren Genoffen auf meine Randidatur. 3ch ließ das Romitee wissen, daß ich im Interesse der Ronzentration ber Mittel und Rräfte auf die aussichtsreichen Wahlkreise eine Randidatur für Leipzig nicht annehmen könne. Es blieb aber dabei. In bürgerlichen Rreisen veranftaltete man Geldsammlungen, um Liebknechts und meine Wahl zu verhindern. In meinem Wahlfreis - Glauchau-Meerane-Bobenstein - hatten die Gegner sich auf die Randidatur von Schulze-Delitsch gegen mich vereinigt. Schulze nahm die Randidatur an, er weigerte fich aber. Wählerversammlungen abzuhalten, da ich an der Abhaltung folder verhindert fei; diefelben wären ihm wahrscheinlich schlecht bekommen. Ende Januar legte der provisorische

Parteiausschuß in Oresden sein Mandat nieder; es galt, die Kräfte zu konzentrieren, und so wurde auf Anordnung der Kontrollkommission in Samburg Leipzig Sit des provisorischen Ausschusses. Die Geldmittel waren natürlich sehr knapp. Die Parteigenossen von heute ahnen nicht, mit wie wenig Geld damals die Wahlen betrieden wurden. Leder 500 bis 600 Markaingen die Wahlkosten kaum irgendwo hinaus.

Die Wahlen verliefen ungünstig; sie fanden statt unter Glockengeläute und Ranonendonner, da am 3. März der Präliminarfriede in Versailles unterzeichnet wurde. Die einzigen Sieger waren Schraps und ich im 17. und 18. fachfischen Wahltreis. 3ch hatte mit 7344 Stimmen gegen Schulze-Delitsich mit 4679 Stimmen gefiegt. Schraps, der ftreng genommen nicht mehr zur Partei gehörte und an dessen Stelle von Rechts wegen Julius Motteler batte aufgestellt werden sollen, fiegte mit 5875 gegen 5706 Stimmen. Liebknecht unterlag im 19. fachfischen Wahlfreis mit 3981 gegen 5134 Stimmen. Spier war in Mittweida-Frankenberg in engere Wahl gekommen, er unterlag aber mit 4017 gegen 5430 Stimmen, die auf Profeffor Biebermann fielen. In Leipzig hatte ich 2576, mein Gegenkandidat Bürgermeister Dr. Stephani 7312 Stimmen erhalten. Das Resultat galt als sehr günstig; im Berbst 1867 erhielten wir nur 900 Stimmen. In Leipzig-Land war Johann Jacoby aufgestellt worden, der mit 2877 gegen 5718 Stimmen feinem Gegner unterlag. Bracke wurde in Chemnit und im 22. fächfischen Wahltreis aufgestellt und erhielt 2972 bezw. 3477 Stimmen. Wir hatten in Sachsen über 39000 Stimmen auf unsere Randidaten vereinigt. In manchen Wahlfreisen, wie Bielefeld, hatten unfere Parteigenoffen ben Randidaten bes Allaemeinen Deutschen Arbeitervereins (Pfanntuch) unterstütt, in Mittel- und Süddeutschland hatten fie fast überall von der Aufstellung eigener Randibaten abgesehen. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein hatte im ganzen 63000 Stimmen auf feine Randidaten vereinigt.

Wie die angeführten Zahlen zeigen, war die Beteiligung an der Wahl eine schwache, nirgends herrschte Begeisterung für das neue Reich. Der schwere Druck, der auf Handel und Wandel lastete, die Arbeitslosigkeit, alles Folgen des Rrieges, dazu der lange und harte Winter, der den Massen ebenfalls schwere Opfer auferlegte, schufen eine sehr gedrückte Stimmung.

Sobald ich die offizielle Nachricht von meiner Wahl erhalten hatte, schickte ich aus dem Gefängnis meinem Wahlkomitee folgende Danksaung zur Veröffentlichung:

"An meine Wähler! Parteigenoffen! Ihr habt mir aufs neue einen glänzenden Beweis Eures Bertrauens gegeben, indem Ihr mich nunmehr zum dritten Male zum Vertreter des 17. Wahltreises in den Reichstag erwähltet.

Ihr habt mir Euer Vertrauen erhalten, obgleich ich nicht in Eurer Mitte erscheinen konnte, um meinen Standpunkt gegenüber der neuen Sachlage der Dinge darzutun. Ebensowenig habt Ihr-Euch auch beirren lassen durch die heftige und niedrige Rampfweise, womit die Gegner den Wahlkampf führten.

Dies, verbunden mit der Tatsache, daß der unterlegene Gegner als die geseiertste Größe des Liberalismus und Kapitalismus gilt, macht die diesmalige Wahl für mich doppelt ehrenvoll. Nehmt dafür meinen wärmsten und innigsten Dant entgegen und das Bersprechen, daß ich tun werde, was in meinen Kräften sieht, Euer Vertrauen zu rechtsertigen.

Es lebe die Sozialdemotratie! Das fei ber Ruf, mit dem wir neuen Rampfen entgegengeben.

Leipzig, Bezirksgerichtsgefängnis, ben 13. März 1871.

Mit fozialdemotratischem Gruß

Euer 21. Bebel."

Ich habe in meinem Leben oft das Glück gehabt, angesungen zu werden, und zwar im guten wie im schlimmen Sinne. Auch in dem jetzt verflossenen Wahlkampf spielte die Poesie eine, wenn auch zweiselhafte Rolle. So veröffentlichte der Bürgermeister Sohensteins, natürlich anonym, folgendes Gedicht:

Napoleon und Bebel. Er fist auf Wilhelmshöhe, Er im Bezirksgericht. Er hat fie in der Zehe Und er im Kopf die Gicht.

Im "Meeraner Wochenblatt" höhnte ein anderer Unonymus über mich:

#### "Der Wilhelmshöher an Bebel. Mein lieber Bebel!

Lassen Sie uns ein vernünftiges Wort miteinander reden! Sehen Sie, ich bin ein alter Praktikus und habe das alles schon durchgemacht, was Sie noch vor sich haben. Ach, Bebel, wenn mir auch der Schlummertopf vom "New-York-Serald" neulich wieder einige Soffnung gemacht hat — ich fürcht, ich fürchte doch sehr, es wird mit mir nichts mehr werden. Mir fehlen die Mittel, noch einmal von vorn wieder anzufangen.

Über Sie, Bebel, Sie haben ohne Frage eine Zutunft. Sie sind noch jung, haben ein gewinnendes Aleußeres, einen guten Appetit, eine eble Dreistigkeit, eine formidable Sprache und ein harmloses Wesen. Rommt dazu noch die Gunst der Weiber und die Freundschaft der Kirche, so haben wir alle Eigenschaften beisammen, deren ein junger Mann bedarf, um en gros sein Glück

zu machen.

Sest, Bebel, will ich Ihnen ein wichtiges Wort über die Republit sagen. Die Republit ist eine sehr gute Einrichtung, wenn man — Präsident berselben ist. Ist man es nicht, so ist die Republit eine ebenso mangelhafte Staatssorm wie alle anderen, das Papstum mit einbegriffen. Wie man Präsident wird, Bebel, das will ich Ihnen einmal unter vier Augen sagen. Das aber kann ich Ihnen gleich ganz offen sagen, daß von der Präsidentschaft bis zur Kaisertrone nur ein Schritt ist." Und so weiter.

In Leipzig hatte man, und das ist von einem gewissen kulturhistorischen Interesse, die Verhöhnung unserer Personen während unserer Saft noch weiter getrieben. So wurde in einem Lingeltangel eine Posse aufgeführt, betitelt: "Nebel und Piepknecht"; in einem anderen größeren Lokal der Stadt wurde eine Posse aufgeführt, betitelt: "Bebel oder der erleuchtete Schuster mit seinem Jungen." In dieser Weise machten die "Patrioten" ihrem Jorn wider uns Luft.

Ein Teil der liberalen Presse war über meine Wahl höchlich aufgebracht und agitierte dafür, daß der Reichstag bei seinem Zusammentritt sich gegen meine Freilassung aus der Untersuchungshaft aussprechen sollte. Die "Magdeburger Zeitung" war von Leipzig aus im gleichen Sinne inspiriert worden. Darauf verössentlichte unser Anwalt Otto Frentag eine Erklärung, in der er aussührte, die Behauptung, wir würden wegen Landesverrat oder Vorbereitung zum Landesverrat angeklagt, sei eine Unwahrheit. Wir würden wegen Vorbereitung zum Socheverat, begangen durch unsere Agitation, angeklagt. Liebeknechts und mein Verhalten in der Ariegsfrage spiele auch nicht einmal nebensächlich eine Rolle. Es sei auch eine dreiste Unwahrheit, wenn behauptet werde, Staatsanwalt und Untersuchungsrichter würden sich einer Saftentlassung widersetzen. Im Gegenteil, ihm habe der Untersuchungsrichter erklärt, daß gegen eine Saftentlassung, nachdem die Untersuchung beendet sei, nicht das geringste Vedenken vorliege. Ebenso werde der Staatsanwalt keine Vedenken gegen die Freilassung erbeben.

Um 27. März stellte Schraps, unterstüßt von den Mitgliedern der Fortschrittspartei, im Reichstag den Untrag auf meine Freilassung. Im Gegensaß hierzu beantragten die Abgeordneten Dr. Stephani-Leipzig und Prosessor Biedermann, den Reichstanzler um Auskunft über den Stand der Sache zu ersuchen. In ihrem blinden Saß fühlten sie nicht das Rleinliche und Verächtliche ihrer Sandlungsweise. Um 29. März wollte der Präsedent die beiden Anträge auf die Tagesordnung der Situng vom 30. März sehen. Darauf erklärte der Abgeordnete Schraps zur Geschäftsordnung: Er habe die Nachricht erhalten, daß wir am gestrigen Tage aus der Saft entlassen worden seien.

So war es in der Tat. Die sächsische Regierung wollte die Debatte im Reichstag umgehen, so ordnete sie unsere Freilassung an. Um Nachmittag des 28. März gegen 4 Uhr wurden plösslich mit besonderer Sast Schloß und Riegel an meiner Tür geöffnet, und herein stürzte der Lussseher mit dem Ruf: Ich glaube, Sie kommen frei! Als ich aus der Zelle trat, standen Liebknecht und Bepner bereits auf dem Rorridor. Ohne ein Wort zu sagen, stürzten wir uns alle drei in die Urme. Wir hatten uns seit jener ominösen Versammlung am 15. Dezember mit keinem Auge gesehen. Vor den Untersuchungsrichter geführt, erklärte dieser, wir seien aus der Sast entsassen, doch müßten wir durch Sandschlag versichern, keinen Fluchtversuch zu unternehmen und den Vezirk, Stadt- und Amtshauptmannschaft

Leipzig, nicht ohne seine Zustimmung zu überschreiten. Nachbem wir unsere Siebensachen zur Abholung bereit gestellt, eilten wir fort nach Sause, wo es ein frohes Wiebersehen gab. Wein Töchterchen sprang mir mit einem Freudenschrei an ben Sals.

Iwei Tage danach, am 30. März, wurde auch der Braunschweiger Ausschuß aus der Saft entlassen. Das Obergericht zu Wolfenbüttel hatte die Erhebung einer Anklage wegen Sochund Landesverrat abgelehnt. Die Braunschweiger hatten 200, wir 101 Tage in der Saft zugebracht. Optimisten nahmen an, daß nunmehr auch wider uns die Anklage auf Sochverrat fallen würde.

Der Braunschweiger Ausschuß wurde darauf im Serbst 1871 von dem Kreisgericht in Braunschweig wegen einer Reihe Verstöße wider verschiedene Paragraphen des Strafgesetses verurteilt, und zwar Bracke und Bonhorst zu 16 Monaten, Spier zu 14 Monaten, Kühn zu 5 Monaten Gefängnis. Auf erhobene Nichtigkeitsbeschwerde hob das Obergericht zu Wolfenbüttel das erste Urteil auf und verurteilte die Genannten wegen Verstoßes gegen das Vereinsgeset; Bracke und Vonhorst zu 3 Monaten, Spier zu 2 Monaten Gefängnis und Kühn zu einer 6 wöchigen Saft. Die Strafen wurden durch die Untersuchungshaft als verbüßt erachtet.







Meine weitere parlamentarische Tätigkeit, der Leipziger Kochverratsprozeß und anderes.

# Die erfte Seffion bes beutschen Reichstags.

1 m 2. April 1871 fuhr ich zur Ausübung meines Mandats nach Berlin. Der Reichstag, der diesmal in besonders seierlicher Weise durch den Kaiser unter Anwesenheit der gesamten deutschen Fürsten und Vertreter der freien Städte am 23. März eröffnet worden war, tagte im preußischen Abgesordnetenhaus am Dönhofplas.

Zunächst besuchte ich meine frühere Wirtin, um zu hören, ob ich wieder Wohnung bei ihr bekommen könne. Sie erklärte, daß sie zu ihrem großen Bedauern mich nicht in Wohnung nehmen dürse. Nachdem Liebknecht und ich im Dezember abgereist seien, sei die Polizei zu ihr gekommen und habe ihr heftige Vorwürse gemacht, daß sie uns Wohnung gegeben habe. Wir waren in jener Session auf Schritt und Tritt durch Geheimpolizisten überwacht worden, als seien wir Verbrecher. Wie uns erging es den Polen. Rleinlichkeit und Gehässissisti, mit einem Wort Unanständigkeit ist das Charakteristikum der politischen Polizei, sobaldes sich um die Verfolgung von Gegnern der Staatsgewalt handelt. Das lernten wir später auch als sächsische Landtagsabgeordnete in Oresden kennen.

Als ich in den Reichstag trat, waren die Pläße auf der Linken besetht, nur auf der äußersten Rechten waren noch solche frei. Dorthin begab ich mich, obgleich mir die Nachbarschaft der ehrenwerten Gerren der äußersten Rechten nicht sehr sympathisch war. Aber sie begriffen mein Unglück und ließen mich nicht entgelten, daß ich als Saul unter die Propheten geraten war. Sie benahmen sich durchaus als Gentlemen, obgleich auch ihnen meine Nachbarschaft sicher unangenehm war. Manchmal entstand im Hause Geiterkeit, wenn die Linke gegen die Rechte stimmte und ich auf der äußersten Rechten mich mit der Linken erhob. Unter Larven die einzig fühlende Brust.

Die Generaldebatte über die Reichsverfassung, die nunmehr nach den nötigen redaktionellen Aenderungen auch der deutsche Reichstag gutzuheißen hatte, wurde bereits zu einer Rulturkampfdebatte. Die Unfehlbarkeitserklärung des Papftes auf bem vatikanischen Konzil zum Rom im Jahre 1870 hatte die Beister wach gerufen, und namentlich brannten die Liberalen barauf, bas, mas fie an bürgerlicher Freiheit preiszugeben bereit waren, durch bochtonende Rulturkampfpauken (die Bezeichnung Rulturkampf hatte der Abgeordnete Professor Virchow erfunden) vergeffen zu machen. Die katholische Partei hatte fich als Zentrum konftituiert unter Führung von Windthorst und Malinctrodt. Unter den Rulturtämpfern ragte namentlich Riefer-Baden hervor, der eine hohe Richterstelle bekleidete. Als ich am 3. April zum Wort kam, sprach ich meine Verwunderung aus über den religiösen Charakter, den die Debatten angenommen hätten. Es scheine, daß im neuen Deutschen Reich die religiösen Debatten alles andere verdrängen sollten. Jemanden, der wie ich in den zwei Sigungen, denen ich bis jest beigewohnt, außer Religion kaum etwas anderes zu hören bekommen und mit den religiösen Dogmen vollständig gebrochen habe, koste es eine gewisse Selbstüberwindung, diesen Verhandlungen länger zuzuhören. (Beiterkeit.) 3ch griff darauf die Nationalliberalen an, deren Redner, Professor v. Treitschke, erklärt hatte, Grundrechte für eine Verfaffung zu fordern, gehöre in die Zeit der politischen Rinderjahre. 3ch stimmte ihm zu, denn politische Rinderei sei es gewesen, wenn man 1849 dem Rönig von Preußen zugemutet habe, eine Verfassung anzunehmen, die volle Preffreibeit, volle Vereins- und Versammlungsfreiheit, Trennung der Rirche vom Staate, Gewährleiftung der perfönlichen Freiheit und andere schöne Dinge verlangte. Es fei allerdings kindlich, das einem Hohenzollern zuzumuten. Ich fritisierte weiter die Liberalen, die lieber alle Freiheiten preisgaben, als fich mit einer Partei, die als revolutionär gelte, einzulaffen. Indeffen hoffte ich. daß, ehe das neunzehnte Jahrhundert zu Ende gegangen fei, wir alle unsere Forderungen verwirklicht hätten. (Große Unruhe.) Diese Ansicht war, wie sich inzwischen gezeigt hat, sehr optimistisch.

Nach mir sprach Miquel, der meinte, er werde nicht mit mir diskutieren, vorläufig sei mein Partei noch keine Gefahr. Das sei anders mit den Serren vor ihm (dem Zentrum), gegen die er losdonnerte. Zum Schluß der Sißung nahm ich das Wort zu einer persönlichen Bemerkung gegen Miquel. Er habe sich etwas wegwersend über meine Partei ausgelassen. Ich wunderte mich darüber nicht, ich wolle aber doch konstateren, daß der Abgeordnete Miquel — allerdings zu einer Zeit, wo er weder Bankdirektor noch Oberdürgermeister gewesen sei — zu derselben Partei gehört hätte, die er heute bekämpste, nämlich zur kommunistischen. Das Haus war über diese Enthüllung verdust. Miquel schwieg. Nach der Sisung traten eine ganze Anzahl Abgeordnete an mich heran, um zu hören, inwiesern der erhobene Vorwurf wahr sei! Der Abgeordnete Miquel behandelte mich von jest ab mit einer gewissen Sochachtung.

Raum hatte man die Verfaffungsberatung hinter fich, fo kamen Schulze-Delitich und Genoffen und beantragten die Uenderung des Artikels 32 der Verfaffung zwecks Einführung der Diäten. Bei der Verfassungsberatung hatte man diesen Untrag nicht gestellt, obgleich er dort am Plate war. In einer Rede, die ich dazu hielt, führte ich aus, daß nur die Anast vor der Sozialdemokratie die Serren abhielt, die Diäten durchzusegen, die in allen anderen Vertretungskörpern eingeführt seien. Bismarck verhöhnte die Antragsteller. Er wolle nicht mit voller Sicherbeit entscheiden, ob die Versammlung in ihrer Zusammensenung nach der Einführung der Diäten noch diefelbe fei. Aber er wolle den Versuch nicht machen, es wäre ihm zu schmerzlich, wenn er fich vergeblich nach der liebgewonnenen Versammlung zurückfehnen folle. (Große Beiterkeit.) Das Berrenhaus, das feine Diäten erhalte, habe immer die Neigung, die Sitzungen abzufürzen, bei dem Abgeordnetenhaus, das Diäten erhalte, sei das Gegenteil der Fall.

Am 24. April stand die Beschaffung weiterer Geldmittel zur Bestreitung der durch den Krieg veranlaßten außerordentlichen Ausgaben auf der Sagesordnung. Die französische Nationalversammlung hatte zwar am 26. Februar dem Präliminar-Friedensvertrag ihre Zustimmung gegeben, aber die Frage der

Rriegskostenzahlung war noch nicht endgültig erledigt. Man brauchte für die große Armee in Frankreich weiter Geld. Bismarck nahm zunächst das Wort, um die Notwendigkeit der Vorlage zu begründen. Bis jest babe Frankreich seine Zahlungsverpflichtungen nicht einhalten können. Man könne ja in die inneren Verhältniffe Frankreichs eingreifen, aber das wolle man nicht, es sei baber wünschbar, Frankreich Zeit zu laffen, sich zu rangieren. Ich nahm nach Bismarck bas Wort. Seine Erklärung zeige, daß er mit seiner Politik in der Rlemme fei. Ich legte bann noch einmal unseren Standpunkt in der Rriegsfrage dar. Sätte man nicht auf der Unnexion bestanden, so ware der Friede schon feit vielen Monaten geschloffen worden. Ungeheure Verluste an Menschen und Geld wären uns erspart geblieben, und die Lage Deutschlands wäre eine viel gunftigere geworden, als fie jest fei. Zwei Milliarden bamals feien mehr wert gewesen, als heute fünf. Außerdem werde keine Regierung in Frankreich, heiße sie wie sie wolle, den Verluft von Elfaß-Lothringen vergeffen dürfen. Frankreich werde nach Bundniffen suchen, und Rugland werde fünftig anders zu der Frage stehen. Daß es dem Reichstanzler gelingen werde, Rugland ebenfo über den Löffel zu barbieren, wie ihm das mit Napoleon gelungen fei, bezweifelte ich febr. (Stürmische Seiterteit.) Sicher fei, daß wir fünftig ein viel höheres Militärbudget aufzubringen haben würden, als diefes bei einer vernünftigen Verständigung mit Frankreich unter Verzicht auf die Annexionen der Fall wäre. Wie Napoleon in Frankreich, fo werde der Reichskanzler in Deutschland in seiner Politik durch die Bourgeoisie unterstütt. Es seien nur die Arbeiter hüben und drüben gewesen, die allein für den Frieden eingetreten seien. Man febe jest wieder, wie die fo viel angegriffene und verleumdete Rommune mit der größten Mäßigung vorgebe. (Große, anhaltende Seiterkeit.) — Die Rommune war seit dem 18. März in Paris proklamiert worben. — Ich fei durchaus nicht mit allen Magregeln, die die Rommune ergriffen, einverstanden, aber sie fei zum Beispiel ber großen Finanz gegenüber mit einer Mäßigung verfahren. die wir vielleicht in einem ähnlichen Falle in Deutschland schwerlich anwenden würden. (Beiterkeit.) Berr v. Rardorff nahm mir gegenüber das Wort, um festzustellen, daß ganz Deutschland ohne Annexion den Frieden nicht gewollt habe, was ich durch beftigen Widerspruch bestritt.

In dieser Session wurde auch der Gesetzentwurf betreffend die Verpflichtung zum Schadenersat (Saftpflichtgesetentwurf) bei Unfällen beraten. 3ch nahm bei der dritten Lefung das Wort und hob hervor, daß die Soffnungen, die man in 21rbeiterkreisen an das Gesetz geknüpft, einmal schon durch den Regierungsentwurf, nachher aber noch mehr durch die Beschlüsse des Reichstags zunichte gemacht worden feien. Ich wies dieses in längeren Ausführungen nach. Insbesondere fritisierte ich scharf den § 4, den Laster in den Entwurf gebracht hatte, wonach der ganze Betrag der Leistungen aus Verficherungsanstalten, Rnappschafts-, Unterftütungs-, Rrantenoder ähnlichen Raffen, wenn zu der Versicherungssumme der Unternehmer mindestens ein Drittel zahle, auf die Gesamtentschädigung einzurechnen sei. Der Unternehmer, der den Ruten aus der Arbeit des Arbeiters ziehe, fei auch allein verpflichtet, ihn im Falle des Unfalls voll zu entschädigen.

Schließlich verlangte ich, daß bei Feftstellung der Entschädiaungen aus den Rreisen der beiden beteiligten Varteien Sachverständige in der Form von Geschworenen oder Schöffen binzugezogen würden, und zwar Unternehmer und Arbeiter in gleicher Stärke. So wie der Gesethentwurf jett vorliege, vermöchte ich nicht für denselben zu stimmen.

Da ich im Reichstag allein ftand, Schraps zählte ernfthaft nicht mit, war ich gezwungen, häufiger als sonst in Berlin zu sein, um den Sitzungen beizuwohnen. Nun verlangte aber auch mein Geschäft dringend meine Unwesenheit. Das Unbehagliche dieser Zwitterstellung lastete schwer auf mir und tam in einem Briefe vom 10. Mai an meine Frau zum Ausdruck, der ich schrieb:

"Es ift eine unfäglich langweilige Wirtschaft bier und meine Stellung mir beshalb im bochften Grabe unangenehm. Diefer Widerspruch zwischen meiner Stellung und ber Notwendigkeit, im Geschäft auf bem Plate fein zu muffen und zu wollen, ift es, was die schlimme Stimmung erzeugt, die Du und andere an mir bemerkt haben."

Diejenigen, die mich damals wegen meiner Sätigkeit im Reichstag bejubelten, abnten nicht, wie mir zumute war.

Um 25. Mai mußte ich wieder ins Feuer. Auf der Tagesordnung stand der Gesekentwurf betreffend die Vereinigung von Elfaß-Lothringen mit dem Reiche: qualeich follte, gunächft bis zum 1. Januar 1873, die Diktatur in Elfaß-Lothringen aufrechterhalten werden. Wiederum ging ich auf den Verlauf des Rrieges ein und auf die Versicherung des Rönigs von Preugen, daß der Rricg ein Verteidigungsfrieg fei. Die Unnexion widerspreche dieser Bersicherung. Die Unnerion bedeute nur eine Stärfung der Sobenzollernschen Sausmacht. In Elfaß-Lothringen werde nur fo regiert werden, wie der Raifer es wolle. Bas aber die Diktatur bedeute, hätten wir seinerzeit nach der Unnerion von Sannover erlebt, wie ich an Beispielen nachwies. Man habe hier von der frangösischen Drafettenwirtschaft gefprochen, von der angeblich die Elfaß-Lothringer erlöft werden follten; die preußische Landratswirtschaft sei aber um tein Saar beffer, eber schlimmer. Sabe man doch fürzlich einem in Solingen zum Bürgermeister Gewählten die Bestätigung verfagt, weil er als Beamter die Aktenschwänze nicht in Ordnung gehalten babe. (Große Beiterkeit.) Der Reichskanzler babe neulich in einer Situng, ber ich nicht beimobnen konnte, bavon aefbrochen, man muffe Elfaß-Lothringen die preußische Städtefreiheit bringen. Ja, er habe fogar gefagt, daß die Beftrebungen ber Rommune im Grunde darauf hinausliefen, die preußische Städteordnung in Paris einzuführen. Dafür aber zu tampfen. lobnte nicht die Mübe, denn diese sei keinen Schuf Dulver wert. Sabe aber der Reichstanzler recht, dann begriffe ich nicht, wie er in dem Friedensvertrag — der am 10. Mai in Frankfurt beiberseitig ratifiziert worden war — die Bestimmung aufnehmen konnte, wonach der frangofischen Regierung die gefangenen Urmeen zur Niederwerfung der Rommune zur Verfügung gestellt werden sollten. Auch babe er in demselben Friedensvertrag festgesett, daß dreißig Sage nach bem Falle der Rommune Frankreich die ersten 500 Millionen Franken Rriegsentschädigung zu zahlen habe. Das sei doch eine seltsame Urt, wie er die Rämpfer für die preußische Städteordnung in Paris behandle. Werde aber so von deutscher Seite die Rommune bekämpft, so wolle ich meinerseits erklären, daß das europäische Proletariat hoffnungsvoll auf Paris sehe. Der Rampf in Paris sei nur ein kleines Vorpostengefecht, und ehe wenige Jahrzehnte ins Land gegangen feien, werde der Schlachtruf des Parifer Proletariats: Rrieg den Palästen, Friede den Bütten, Tod ber Not und bem Müßiggang! ber Schlachtruf bes europäischen Proletariats fein. 3ch schloß meine Rede, indem ich der Soffnung Ausbruck gab, die elfaß-lothringische Bevölkerung werde, ihrer freiheitlichen Miffion bewußt, den freiheitlichen Rampf mit uns in Deutschland aufnehmen, damit endlich die Zeit komme, wo die europäischen Bevölkerungen ihr volles Gelbstbestimmungerecht erlangten, das fie aber nur erreichen könnten, wenn die Völker Europas in der republikanischen Staatsform das Ziel ihrer Bestrebungen erblicken würden. (Unrube.)

Fürst Bismard äußerte im Serbst 1878 bei ber Beratung des Sozialistengesetes, es sei diese meine Rede gewesen, die ihm die Gefährlichkeit des Sozialismus vor Augen führte. Davon war an jenem Tage, an dem ich diese Rede hielt, nichts zu bemerken. Fürst Bismarck nahm unmittelbar nach mir bas Wort und begann: Befürchten Sie nicht, daß ich dem Serrn Vorredner antworte: Sie werden alle mit mir das Gefühl teilen, daß seine Rede in diesem Saale einer Untwort nicht bedarf. (Zustimmung.) Das war alles, was er gegen mich äußerte. Auch die folgenden Redner machten es febr anädig mit mir, sie erwähnten mich kaum. Dafür ging draußen in der Presse der Lärm um so ärger gegen mich los. Darauf erklärte Liebknecht im "Volksstaat" kategorisch: Was Bebel gesagt, hat er sagen muffen; es war seine Pflicht, für die Rommune einzutreten! Mitten in dem Toben gegen mich erschien eine Sonntagsplauderei in der "Berliner Börfen-Zeitung", die in einem ganz anderen, und zwar viel harmloferen Son gehalten war. Offenbar rührte fie von Stettenheim ber, der damals Redakteur der "Berliner Wespen" war. 3ch hatte Stettenheim im Verein "Verliner Presse" kennen gelernt, den ich manchmal auf Einladung von Robert Schweichel besuchte. Dieses ist auch der Verein, von dem Stettenheim in der Plauderei spricht. Darin hieß es, soweit sie sich auf mich bezieht:

"Berlin ift ruhig!

Die Schüffe, welche man bann und wann hört, bebeuten nicht bie Sinrichtung von Insurgenten, es sind Leußerungen des artilleristischen Examens in Tegel, und der Qualm, welcher den Sorizont einhüllt, ist nicht der Rauch stammender Paläste, es ist der Kongreß der verschiedenen Sorten Staubes, welcher aus allen Eden unserer geliebten Stadt aufsteigt und die Luft von Tauben, Spaten und anderem Gesieder reinigt.

Wir teilen dies in aller Gile und aus befter Quelle mit, um ängftliche Gemüter, deren Berlin febr viele gablt, zu beruhigen....

... In der "Areuzzeitung' taucht sogar eine Mutter von acht Söhnen auf, welche alle Mitmütter Berlins auffordert, den Raiser zu bitten, zur Verhütung eines gleich schrecklichen Strafgerichts wie des Pariser alles vernichten und zerstören zu lassen, was Berlin an Anstalten, Aufführungen, Bildern, Büchern usw. besitzt, welche der Moralität unsere Rinder schädlich sein könnten....

... So hat die Rebe Bebels gewirkt!

Wir halten es für unsere Pflicht, Del in die aufgeregten Wogen ber Phantasie zu gießen, welche eine Mutter von acht Göhnen an

Die Inferatengestade ber "Rreuzzeitung' fcbleubert.

Die Rebe Bebels war allerdings etwas heftiger Art. Sie unterscheidet sich von gewöhnlichen Sischreben durch Drohungen und Betrachtungen, welche furchtsame Ohren erzittern machen. "Arieg den Palästen!" klingt etwas ungewöhnlich. Bei einem solchen Ausruf wird bekanntlich vorzugsweise jeder unruhig, der kein Palais besit, sondern zur Miete wohnt. Der Palastbewohner von Berlin pflegt sich auf seinen Portier zu verlassen, der sich im Falle mit verdächtigen Besuchern herumbalgt, dis der Schutzmann erscheint und die Lebelwollenden zur Wache führt.

Bebelrief: Krieg den Palästen! Er seste allerdings hinzu: Friede den Bütten! Das aber ist tein Balfam für das blutende Berz einer Mutter von acht Söhnen.... Friede den Bütten! Was will das

fagen?

Es gibt vor allen Dingen gar keine Sütten mehr. Man baut nur noch drei-, vierftöckige Säufer. Wo fteht in Berlin eine Sütte? Mit Süttenfrieden ift wenigen gedient, und Bebel kann ihn versprechen, wie er auch allen, welche Sandalen tragen, Steuerfreiheit versprechen könnte. Steuerfreiheit ift nicht übel, aber wer trägt heute Sandalen?

Mittags hatte Bebel feine Brandfadel zu Prototoll gegeben, abends trafen wir ihn in einem Berein.

Diefer Berein treibt teine Politit, fondern anderen Unfinn. Man turgt fich die Zeit mit allerlei Gesprächen und Bieren.

Man denke sich einen robusten Mann mit rötlichem Saar und

energieträchtiger Nase - bas ift Bebel nicht!

Bebel ift eine zierliche Erscheinung. Aus einem hübschen Gesicht strahlen Augen, welche gewiß schon viele Frauenherzen auf bem Gewissen haben. Aber Bebel ist tein Don Juan. Er ist solide, sogar philiströs, am allerwenigsten totett, hauptsächlich bescheiben. Wir haben bemertt, daß er das Feuerzeug weit wegschob, weil ihn der Schweselgeruch augenscheinlich belästigte.

Und nun fragen wir jede Mutter, ohne von jeder acht Söhne zu beanspruchen, wir fragen jeden Berliner Junggesellen, Verlobte, Väter, Großväter: Sieht Bebel, welchen man nach seiner Rede für den deutschen Saus- und Gebäude-Nero halten möchte, wie seine Rede aus? Wir boten Bebel eine Jigarre an.

3ch rauche nicht! fagte Bebel elegant abwehrenb.

Sollen wir noch etwas zur Beruhigung ber Saupt- und Residenzstadt anführen? Bebel raucht nicht. Bebel zündet teine Zigarre an — und er sollte Paläste anzünden?

Wir haben leider vergessen, ihn zu fragen, ob er abends Del oder Gas brennt. Wir sind überzeugt davon, daß Bebel tein Petroleum im Sause hat. Und ein solcher Mann sollte — —?

Mein! Bebels Geele ist frei von Detroleum!

Jum llebersuß verwickelten wir ihn noch in ein Gespräch über die Paläste und ähnliche Gebäude in Berlin, die er nicht einmal alle kannte, und wiesen vorsichtshalber darauf hin, daß Berlin recht arm an Palästen sei, so daß es gar nicht die Mühe lohnte, einen Krieg gegen sie zu unternehmen. Bebel siel es augenscheinlich nicht einmal ein, daß wir mit Bezug auf seine Rede also sprachen, das "Krieg den Palästen" war ihm ohne Zweisel nur so herauszeschen. "Was nun die Berliner Witten betrifft," suhren wir fort, "so ist in erster Linie der Eisbock zu nennen, hinter welchem reichlich unschönen Bauwert alle anderen Witten zurückstehen. Würde er verschwinden, so dürste Berlin kaum bestürzt sein. Bebel hatte höslich zugehört, aber er begriff kaum unsere Undeutung, daß ein "Krieg den Wütten" uns am Ende, und zwar

auf eine einzige beschränkt, viel willsommener wäre als irgend eine andere Demolierung, worin er uns recht zu geben schien, denn ihm gesiel der Eisbock ebensowenig wie irgend einem anderen Sterblichen.

So haben wir also Bebel von seiner Rebe zu trennen. In unseren Parlamenten wird manches gesprochen, was sich besser, respektive schrecklicher liest, als es sich einsach ausgesührt benten läßt. Erinnern sich unsere geehrten Leser gefälligst der Dreizackrede des Abgeordneten Ziegler: "Der Rultusminister muß fort von seinem Plaz!" Berr v. Mühler saß dabei und zuckte die Achsel. Seute noch sist er "aufrecht auf der Watte".

Bebel ift der Ziegler der Paläfte!

Biegler ift ber Bebel bes Rultusminifters!"

Die Ausführungen, die ich in den hier von mir zitierten Reden über die Pariser Rommune machte, werden einem sehr erheblichen Teile meiner Leser unverständlich sein. Ein Teil berselben weiß überhaupt nicht, was die Rommune war, ein anderer Teil ist in Vorurteilen befangen durch das, was er gegen die Rommune las, nur der kleinste Teil kennt die Geschichte der Rommune. Unsere Stellung zu derselben spielte aber in den Rämpsen — insbesondere in den Wahlkämpsen der siedziger und achtziger Jahre — eine große Rolle. Ich mußte sogar noch in den neunziger Jahren unsere Stellung zur Rommune im Reichstag verteidigen.

Im März 1876 hatte ich in Leipzig eine große Disputation mit dem Hauptagitator der Leipziger Nationalliberalen Brund Sparig, auf die ich an geeigneter Stelle zurücksommen und meine damaligen Llusführungen über die Kommune zum Abdruck bringen werde.

Der Reichstag wurde gegen Ende Mai 1871 geschlossen. Zu Sause angekommen, machte ich die Bekanntschaft von Johann Most, der nach seiner Amnestierung aus Desterreich ausgewiesen worden und nach Leipzig gekommen war. Nach seiner Sastentsassung wurde sein Brief bekannt, den er an seinen Water geschrieden hatte, der in Augsburg, irre ich nicht, Beamter bei einer Kirchenstiftung war. Der Vater hatte versucht, den Sohn von seinen "Irrwegen" abzubringen.

Most hatte darauf am 13. Januar 1871 unter anderem geantwortet:

"Ich versichere es Ihnen: Wenn Sie mir eine Stelle mit einem Monatsgehalt von 1000 Gulden offerierten und ich einer mir gesinnungsfeindlichen Partei dienen sollte, und wenn mir andererseits von seiten meiner Parteigenoffen nur trockenes Brot entgegengehalten würde, so würde ich, ohne mich zu besinnen, nach dem trockenen Brote greifen."

Diefer Brief fpricht fehr zugunften von Mosts Charafter. Was er schrieb, war seine ehrliche Lleberzeugung, denn Most war im Grunde eine vortrefflich angelegte Natur. Wenn er später unter dem Sozialistengeset immer mehr auf Abwege geriet, Anarchist und Vertreter der Propaganda der Sat wurde, ja schließlich sogar, er, der immer ein Muster von Enthaltsamkeit war, als Trunkenbold in den Vereinigten Staaten endete, fo legte den Grund zu dieser schlimmen Entwicklung das Sozialistengeset, das ihn wie so viele andere außer Landes trieb. Wäre Most unter dem Einfluß von Männern geblieben, die ihn zu leiten und seine Leidenschaftlichkeit zu zügeln verstanden, die Partei hätte in ihm einen ihrer eifrigsten, opferwilligsten und unermüdlichsten Rämpfer behalten. Er hat später als Redakteur der von ihm gegründeten "Freiheit" — die erst in London, nachher in New York erschien - mich oft heftig angegriffen. Noch schlimmer als mich behandelte er Ignaz Aluer und Liebknecht. Aber dennoch ist mir leid, daß er, der gut Veranlagte, so elend zugrunde ging.

Most wurde in Leipzig nach wenigen Tagen seiner Anwesenheit ebenfalls ausgewiesen. Er ging nach Chemnis, woselbst er Redakteur der "Chemniser Freie Presse" wurde und den großen Metallarbeiterstreik leitete, der im Sochsommer 1871 zum Ausbruch kam.

Die Partei hatte sich von den Wirkungen der Kriegszeit rasch erholt. Die glänzende industrielle Prosperitätsperiode, die jest begann, kam der Bewegung zustatten. Daß die deutsche Frage einen Abschluß erlangt hatte, der, wenn er auch uns nicht gesiel, zunächst keine Aussicht auf Aenderung bot, be-

seitigte verschiedene Differenzpunkte, die bisher zwischen den streitenden Arbeiterparteien bestanden. Das Schlachtfeld wurde übersichtlicher und vereinfachter. In der Eisenacher Partei, wie unsere Partei kurz genannt wurde, erschienen in Bälde eine Unzahl Parteiorgane. So neben den Blättern in Erimmitschau und Chemnitz solche in Braunschweig, wo der unermüdliche, immer opferbereite Bracke den "Volksfreund" ins Leben rief und eine eigene Druckerei gründete, serner in Hamburg-Altona, Oresden, Nürnberg, Hof, später in München und Mainz. Dagegen ging der "Proletarier" in Lugsburg Mitte Juni ein.

### Der erfte deutsche Webertag.

Die Prosperitätsepoche, die nach dem Deutsch-Französischen Rrieg einsette, ftimulierte die Arbeiterfreise zur Gründung neuer und Ausdehnung der vorhandenen gewerkschaftlichen Organisationen. Ein solches Bedürfnis machte sich auch unter ber Weberbevölkerung geltend, deren Lage eine besonders gedrückte war. Aus meinem Wahlfreis wurde die Anregung zu einem deutschen Webertag gegeben, der vom 28. bis 30. Mai 1871 in Glauchau taate. Derselbe war von 147 Delegierten besucht, die 134 Mandate aus 85 Orten zu vertreten batten. Unter den Delegierten befand fich auch der fpätere Reichstagsabgeordnete Sarm-Elberfeld, der damals im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein stand. An Stelle von Motteler, der eine notwendige Geschäftsreise zu unternehmen hatte, war mir das Referat über die drei Fragen übertragen worden: 1. Wie ist es gekommen, daß in der Weberei die Löhne so gedrückt sind? 2. Wie sind fie zu heben? 3. Wie sind sie den Zeitverhältnissen entsprechend zu erhalten? Im Laufe des Vortrags wies ich darauf bin, daß durch die Annexion von Elsaß-Lothringen mit seiner hochentwickelten Baumwollspinnerei und -weberei den gleichen deutschen Industriezweigen eine gewaltige Ronkurrenz erwachsen dürfte, die zweifellos auch eine revolutionierende Wirkung auf die Urt der bisherigen Produktionsweise in Deutschland (weite Verbreitung der Hausweberei) ausüben werde. Glauchauer Raufleute, die als Zuhörer anwesend waren und damals durch ihre Faktoren in der Sausweberei arbeiten ließen, hörten diese Ausführungen mit Kopfschütteln an. Alls ich aber nach langer Saft im Jahre 1875 in meinen Wahltreis zurücktehrte, wurde mir allseitig die Richtigkeit meiner Ausführungen bestätigt. Davon überzeugte mich auch der Anblick der Städte in meinem Wahlkreis, in denen in wenig Jahren die Fabriken wie Pilze aus dem Voden gewachsen waren. Ich empfahl, mit den elsaßlothringischen Webereiarbeitern Fühlung zu nehmen. Weiter beantragte ich Resolutionen, die ein Verbot der Kinderarbeit in den Fabriken und die gesetzliche Einführung eines zehnstündigen Normalarbeitstags verlangten, die einstimmig angenommen wurden. Ferner wurde gegen zwei Stimmen die Ubschaffung der Sonntagsarbeit zu fordern beschlossen. Eine andere von mir eingebrachte Resolution, die nach lebhaften Erörterungen ebenfalls Justimmung fand, betraf die Arbeitseinstellungen, und lautete:

"Der allgemeine deutsche Webertag empfiehlt allen Fachgenoffen, bei Organisierung von Streiks mit der größten Vorsicht vorzugehen und unter keinen Umftänden eine Arbeitseinstellung vorzunehmen, wenn nicht die Gewißheit vorhanden ist, daß durch genügende Mittel und Unterstüßung der Erfolg gesichert ist."

Bezüglich der Schiedsgerichte schlug ich folgende Resolution vor:

"Der erste allgemeine beutsche Webertag erachtet es für wünschenswert, daß sich Schiedsgerichte bilden, die zu gleichen Teilen aus Arbeitern und Arbeitgebern bestehen, um Differenzen, durch die ein Streit broht, auf gütlichem Wege auszugleichen."

Schließlich wurde ein Komitee von fünf Personen niedergesett (Six Glauchau), das die Agitation und Organisation der Fachgenossen in die Sand nehmen und regelmäßig Zirkulare herausgeben sollte mit sachgenössischen Witteilungen. Es sand auch ein zweiter Webertag in Berlin statt, und eine Anzahl Zirkulare wurden ebenfalls herausgegeben, dann aber brach die Bewegung wieder zusammen.

## Weiteres aus Sachsen.

Zum 14. Juni 1871 hatten wir in Leipzig eine Volksversammlung einberufen mit der Tagesordnung: "Die hohen Rommunalsteuern und die städtische Verwaltung". Leipzig hatte seit 1848 keine folche Beteiligung gesehen wie bei dieser Bersammlung. Eine wahre Völkerwanderung begann nach dem Verfammlungslokal, das, obgleich es 5000 Röpfe faßte, kaum den dritten Teil der Besucher aufnehmen konnte. Die Versammlung war eine Untwort auf die heftigen Ungriffe, welche die Leipziger Dreffe gegen unfere Partei und speziell gegen mich wegen meines Auftretens im Reichstag inszeniert batte. 3ch ging mit der Stadtverwaltung streng ins Gericht. Die von mir vorgeschlagenen Refolutionen tadelten das Steuerfnftem, das diefleinen Leute zugunften der Wohlhabenden ungerecht belafte, fie tadelten ferner die Verwendung der Gemeindesteuern, die hauptsächlich im Interesse der besitzenden Rlasse erfolge, und forderten, da diese Wirtschaftsweise nur durch das bestehende Rlassenwahlgeset möglich sei, die Einführung des allgemeinen, gleichen. gebeimen und direkten Wahlrechts. Die Versammlung nabm unter fturmischem Beifall meine Borschläge gegen drei Stimmen an. Die liberale Presse tobte.

Sett begann auch die Alera der Verfolgungen in Sachsen. Im Juli wurde Vahlteich, der als Stellvertreter für Sirsch am "Crimmitschauer Bürger- und Vauernfreund" eingetreten war, als letzterer die Redaktion des "Volksstaat" übernahm, wegen Wajestätsbeleidigung durch die Presse zu drei Wonaten Festungshaft verurteilt. Rurz darauf erhielt Karl Sirsch wegen besselben Deliktes vier Wonate Festungshaft.

Den 3. August eröffnete die Staatsanwaltschaft Liebinecht, Sepner und mir, daß sie gegen uns die Anklage auf Vorbereitung zum Hochverrat erheben werde, außerdem gegen Liebknecht wegen Majestätsbeleidigung. Am 27. September beschloß die Anklagekammer, dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattzugeben. Die von uns hiergegen eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde bei dem Oberappellationsgericht in Oresden wurde am 10. November verworfen.

### Der Dresbener Parteifongreß.

Derfelbe war auf den 12. bis 14. August 1871 berufen worden. Er war von 56 Delegierten besucht, die 6220 Parteigenossen aus 75 Orten zu vertreten hatten. Ich wurde erster, Brade

Aweiter Vorsikender. Die Tagesordnung war interessant und die Verhandlungen wurden sehr lebhafte. In der Eröffnungsrede konstatierte ich mit Genugtuung, daß der Kongreß in der Sauptstadt desjenigen Landes tage, in dem die Sozialdemofratie am heftigsten verfolgt würde, mas ihr keinen Schaben tun werde. Die "Berliner Volkszeitung", die zu jener Zeit unter ihrem Redakteur Bernstein der Vartei besonders feindlich gesinnt war, führte Rlage darüber, daß der Leipziger Untersuchungsrichter uns (Liebknecht, Sepner und mir) die Beteiligung am Rongreß nicht verboten habe, was er nicht konnte. Nork war Referent über den gesetzlichen Normalarbeitstag. Er hielt eine aute Rede und befürwortete eine Resolution, in der ein gesetlicher Normalarbeitstag von höchstens zehn Stunden gefordert wurde. Ich referierte über die Forderung der Einführung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts für die Landtags- und Gemeindewahlen, Bracke über bas neue Saftpflichtgesetz. Er schlug eine Resolution vor, durch die der Reichstag getadelt wurde, der das Geset in durchaus unbefriedigender Weise verabschiedet habe. Ueber die politische Stellung der Sozialdemokratie referierte an Liebknechts Stelle, der vorläufig abgehalten war zu kommen, Most. Die Verhandlungen hierüber führten zu heftigen Szenen. Der überwachende Polizeikommiffar verlangte im Namen seiner vorgesetten Bebörde, ich folle dem Referenten mitteilen, daß er fich aller und jeder Abschweifung auf die Pariser Rommune zu enthalten habe. Das lehnte ich ab. Für Most war dieser Zwischenfall Wasser auf die Mühle. Er sprach zwar turz, dafür aber um so schärfer. Man mache den Versuch, äußerte er, ihm einen moralischen Maulforb vorzuhängen. Dinge, die in der ganzen Welt, selbst bei den Chinesen, diskutiert würden, wolle man uns verbieten zu erörtern. Dabei feien wir fortgesett wegen unserer Saltung Begenstand der heftigsten Ungriffe und der niedrigsten Verleumdungen. Und nachdem wir fo von allen Seiten mit Schmut besudelt und mit Steinen beworfen würden, wolle man uns verwehren, unseren Standpunkt darzulegen. (Stürmischer Beifall.) Der Rommissar suchte geltend zu machen, daß sich das Verbot nur auf Aleufierungen über die Rommune beziehe. Das war aber für uns der Punkt, auf den es uns ankam, wir wollten unseren Standpunkt gegenüber der Rommune darlegen.

Nach Most nahm ich das Wort. Mir scheine, daß die Art. wie die Behörden sich in unsere Verhandlungen einmischten und fie zu beeinfluffen suchten, eines sozialdemokratischen Rongreffes unwürdig fei. (Stürmischer, minutenlanger Beifall.) Mir sei nicht bewußt, daß Urteile über die Parifer Rommune abzugeben ungesetzlich sein follte. Indes wüßten ja die Unwesenden alle, wie wir zur Rommune ftunden. Wir seien leider dem Vorgeben der Behörden gegenüber machtlos, wir könnten nur dagegen protestieren. Ich schlage vor, da es unserer unwürdig fei, unter den uns auferlegten Beschränfungen zu bebattieren, daß der Referent auf das Wort verzichte und wir ohne Debatte über die vorgelegte Resolution abstimmten. Es sei ein trauriges Zeichen der Zeit, daß jest, nachdem die offiziellen Aktenstücke über die Rommune bekannt geworden und festgestellt sei, baß das seit Monaten gegen die Rommune Gesagte Lüge, Verleumdung, Unwahrheit sei (Stürmischer Beifall), man uns verbieten wolle, diese Rampfweise an den Pranger zu stellen.

Most erklärte, er ware um so mehr mit meinem Vorschlag einverstanden, da die Zeit schon weit vorgeschritten sei. Er nehme an, daß alle mit ihm einverstanden seien, wenn er erkläre: Wenn die Reaktion sich international verbindet, dann muß sich selbstverständlich die Revolution ebenfalls international verbinden. (Stürmischer Beifall.) Er schloß:

"Seht wie von Often hin nach West So hell die Flamme loht; Wir halten treu, wir halten fest, Denn unsre Fahn' ist rot!"

Stürmischer, langanhaltender Beifall folgte seinen Worten. Dann ließ ich über die Resolution abstimmen, die lautete:

"Der Kongreß erklärt seine volle Zustimmung zu der Saltung des Parteiorgans "Bolksstaat" gegenüber den politischen und sozialen Fragen des vergangenen Jahres. Insbesondere billigt

der Kongreß den durch den "Bolksstaat" unterhaltenen geistigen Zusammenhang der deutschen Sozialdemokratie mit der Internationalen Arbeiterassoziation."

Die Resolution fand einmütige Zustimmung. Die weiteren Berhandlungen des Rongreffes beschäftigten sich mit den inneren Angelegenheiten der Partei: Bericht des provisorischen Parteiausschusses und der Kontrollkommission, Unträge über Statutenänderung usw. Der Bericht über den "Volksstaat" ergab, daß derfelbe 4020 Abonnenten und eine Schuld von 1675 Taler hatte. Sierbei ist zu beachten, daß die Gründung der Lokalblätter an den Orten mit der besten Varteiorganisation notwendig der Verbreitung des "Volksstaat" sehr hinderlich war. Von diesem Gesichtsbunkt aus betrachtet war der Stand des Blattes ein erfreulicher. Beinrich Scheu, der in Stuttgart feinen Wohnsit genommen batte, dann aber aus gang Württemberg ausgewiesen worden war, tadelte scharf die Liebäugelei unserer Varteigenossen in Württemberg mit der Volkspartei. was den schlechten Ausfall der Reichstaaswahlen für unsere Partei dort verschuldet habe und überhaupt die Unklarheit in der Partei fördere. Es wurde ein Antrag der Ronsdorfer Parteigenoffen angenommen, lautend: "Bei den Reichstaaswahlen find nur solche Randidaten zu unterstüßen, die als Mitalieder unserer Partei eventuell den anderen sozialdemokratischen Parteien angehören." Weiter wurde auf Untrag Menner und Josewicz beschlossen: Der Pariser Rommune unsere Unerkennung ohne Debatte durch Erbeben von den Dläken außzusprechen. Schließlich beschäftigte man sich mit der Frage. wie am zweckmäßigsten die Agitation und Organisation unter den Landarbeitern betrieben werden könne. Auf meinen Antrag beschloß der Rongreß die Gründung einer Genoffenschaftsdruckerei in Leipzig auf Grund des fächfischen Genoffenschaftsgesetzes, das die beschränkte Saft zuließ. Als Sit des Parteiausschuffes wurde Samburg, als Six der Kontrollkommission Berlin, als nächster Kongreßort Mainz gewählt. Nach einem Dank an das Bureau des Kongresses und das Dresdner Lokalkomitee wurde der in böchst befriedigender Weise verlaufene Rongreß geschlossen.

Rurz nach dem Oresdener Kongreß wurden die ersten Frauenversammlungen in Leipzig, Chemnitz usw. abgehalten und bildete sich in Chemnitz die erste Frauenorganisation. In Berlin gingen Anhänger des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in der gleichen Richtung vor.

## Die zweite Seffion bes beutschen Reichstags.

Die Seffion begann im Ottober 1871. Ende besselben stand bie erste Lesung über den Etat für 1872 auf der Tagesordnung. Das Etatsjahr begann damals mit dem 1. Januar. Die Abgeordneten Laster und Richter hatten vor mir gesprochen. 3ch polemisierte gegen beibe. Der Abgeordnete Laster babe früher einmal gegen mich ausgeführt, eine ftarte Regierung brauche nicht notwendig reaktionär zu sein. Der Beweis dafür sei aber in Deutschland geliefert, wo die Regierung ftark, das Parlament aber schwach sei. Alle Beschlüsse des Reichstags, die dem Reichstanzler nicht paßten, wanderten in den Papierforb, und seien diese Beschlüffe auch noch so berechtigt. Go werde es auch mit dem Verlangen des Abgeordneten Richter geben, der die Abschaffung der Salzsteuer fordere, sobald Frankreich seine lette halbe Milliarde Rriegskoften bezahlt habe. Das werbe nach dem Friedensvertrag in zwei Jahren der Fall fein. Mittlerweile werde aber der Reichskanzler wieder aufs neue bilatorische Verhandlungen begonnen haben und wir stünden vor einem neuen Rriege. — Tatfächlich standen wir 1875 nabe vor einem solchen. — Die Salzsteuer werde nicht abgeschafft werden, weder jest noch in zwei Jahren. Auch werde die gewünschte Ermäßigung des Militäretats nicht eintreten. Der Abgeordnete Lasker habe unrecht, dem Abgeordneten Greil vorzuwerfen, es sei eine falsche Auffassung seinerseits, daß man im Volke geglaubt habe, nach der Gründung des Reiches würden die Militärlaften vermindert werden. Dieser Glaube fei allerdings vorhanden gewesen und er sei durch die Liberalen vertreten worden. Diesen Glauben hätte ich allerdings nie geteilt. Schon die wachsenden Rlaffengegenfäte, die aus der zunehmenden kapitalistischen Entwicklung resultierten, würden es verhindern, die stehende Armee zu vermindern, und darüber hätten auch die Ausführungen des Abgeordneten Lasker keinen Zweisel gelassen. Es sei aber irrig, wenn Lasker glaube, die stehende Armee unter allen Umständen als Stüke der bestehenden Ordnung der Dinge ansehen zu können. Frankreich habe auch eine große Armee gehabt, aber die Entstehung der Rommune habe diese nicht verhindert. Außerdem vermehre sich das Proletariat weit rascher, als die stehende Armee vermehrt werden könne, und außerdem steige mit der Vermehrung der Armee auch das sozialistische Element in derselben, da das industrielle Proletariat einen immer größeren Bruchteil derselben bilde. Erot alledem würden die Liberalen ihre Koffnung auf die Armee seken und jede Korderung für dieselbe bewilligen.

Um 8. November wurde über einen Untrag Busing in dritter Lefung verhandelt, der verlangte, daß in jedem Bundesstaat eine aus Wahlen hervorgegangene Volksvertretung bestehen muffe. Diefer Untrag war in zweiter Lefung angenommen worden. Ich erklärte zu demfelben, daß ich heute mit den Konservativen und dem Zentrum gegen den Antrag stimmen würde, auf die Gefahr bin, daß man wieder von einer Rooperation der Schwarzen mit den Roten spreche. Früher hätten wir uns gegen Rompetenzerweiterungen bes Bundes ausgesprochen. in der Hoffnung, in den Mittel- und Kleinstaaten werde man sich etwas freier bewegen können. Das sei eine Täuschung gewesen, was man zum Beispiel gegen uns in Sachsen leiste, könnte nicht leicht überboten werden. Wenn daher der Reichskanzler die gesamten Mittel- und Rleinstaaten in die Sasche stecken wollte, hätten wir nichts dagegen, mit dem einen würden wir nachher auch fertig. (Belächter.) 3ch stimmte gegen ben Untrag, weil er inhaltlos sei. Was beiße bas: in jedem Bundesstaat muffe eine aus Wahlen bervorgegangene Vertretung bestehen. Aus welchen Wahlen? Etwa nach dem Dreiklassenwahlspstem in Preußen? Von den beutigen einzelstaatlichen Vertretungen als Volksvertretungen zu reden, sei Schwindel. (Gelächter und große Unruhe.) Man habe davon gesprochen, der Reichskanzler sei seit 1866 konstitutioneller geworden. Das fei nicht wahr. Die liberalen Parteien feien nach giebiger geworden, das fei des Pudels Rern. (Große Unrube.) Man habe eine Reichsverfassung geschaffen, wie fie reaktionarer nicht fein könne. (Gelächter.) Das sei Scheinkonstitutionalismus, nackter Cafarismus. Der Prasident Simson, der schon lange nervos geworden war, unterbrach mich und drohte, wenn ich so fortfahren würde, sich vom Saufe autorifieren zu laffen, bag er mir die Fortsetung der Rede untersage. (Lebhafte Zustimmung.) Dazu hatte er nach der Geschäftsordnung keinen Funken Recht. Ich protestierte also gegen seine Drohung und fuhr fort, auszuführen, daß wenn die mecklenburgische Verfassung etwa ebenso schlecht sein sollte.... Abermalige Unterbrechung durch den Präsidenten. Er habe die Grenzen der Redefreibeit weit gezogen, aber gegen eine Berfaffung, unter ber wir lebten, fo zu reden wie ich, überschreite alle Grenzen. Er brobte abermals mit der Wortentziehung. Ich protestierte aufs neue und berief mich darauf, daß die Opposition — zu der damals auch Simson gehörte — in der preußischen Ronflittszeit viel schärfer geredet habe als ich heute. Der Präsident erwiderte, was damals geschehen sei, gehe ihn nichts an, was jest gesagt werden dürfe. bestimme er.

Abermaliger Protest von meiner Seite. Ich charakterisierte bann den Sumbug des Scheinkonstitutionalismus, was eine solche Verfassung für einen Wert habe? Ich hätte keine Neigung, den paar Dutsend Verfassungen in Deutschland, die nicht das Papier wert wären, auf dem sie geschrieben ständen, noch eine neue hinzuzusügen.

Der Präsident geriet abermals in Aufregung. Db ich mit dieser Charakterisierung auch die Reichsverfassung gemeint habe? Ich hätte nicht nötig gehabt, auf diese Frage zu antworten, dennoch erklärte ich, daß ich allerdings auch die Reichsverfassung mit darunter verstanden habe. (Große Unruhe.) Darauf erbat sich der Präsident die Ermächtigung vom Sause, mir das Wort zu entziehen. Die Mehrheit stimmte zu.

Nach mir kam die Parlamentsanstandsdame, der Abgeordnete Lasker, zum Worte. Ihm zufolge hatten wir im Reichstag und im Reiche das denkbar höchste Maß von Rede- und Dreffreiheit. Das sei uns alles nicht genug, wir wollten mit roher Gewalt alles durchsehen und uns über die Gesehe stellen. (Ich unterbrach den Redner durch Zuruse, der Präsident verwies mich zur Ordnung.) Ich sollte nur nicht glauben, daß man eine Armee von 400000 Mann hielte, um meine Bestrebungen zurückzuweisen. Das würden die Bürger allein besorgen. Er hatte hier hinzugefügt: indem sie uns mit Anüppeln totschlügen. Diesen Sah hatte er nachher im Stenogramm gestrichen. Der deutsche Bürger sei weit mutiger als der französische, ich sei ein Phantast, zu glauben, daß wir unser Ziel erreichen könnten.

3ch nahm am Schluffe ber Sitzung zu einer perfönlichen Bemertung das Wort, um darauf hinzuweisen, daß der Prafident die Beleidigung, ich sei ein Phantast, nicht gerügt habe. Ich glaubte, der Abgeordnete Lasker sei mehr Phantast als ich. Geprablt hätte ich auch nicht, daß das deutsche Volk binter uns stehe. 3ch wüßte, daß wir noch eine kleine Minderheit feien, fründe das Volk hinter uns, dann fäßen der Abgeordnete Laster und seine Freunde nicht in diesem Sause. (Große Seiterfeit.) Des weiteren habe der Abgeordnete Lasker sich gegen meine Partei Denunziationen erlaubt. Was er über die Rommune gesagt, darüber würde ich mich mit ihm ein anderes Mal auseinanderseten. Der Abgeordnete Wiggers batte ebenfalls gegen mich polemisiert. Mit meiner Ablehnung ihres Antrags spräche ich mich für den bestehenden Zustand in Mecklenburg aus. Ich antwortete, das sei ein Irrtum, er habe überhört, daß ich mich für die Annexion von Mecklenburg an Preußen ausgesprochen habe, da sei doch ihm und seinen Mecklenburger Parteigenoffen auf einmal geholfen. (Beiterkeit.)

Um folgenden Tage nahm ich vor Eintritt in die Tagesordnung zu einer Erklärung das Wort. Das Saus habe mir
gestern auf Verlangen des Präsidenten im Namen der Ordnung das Wort entzogen. Das Saus habe aber selbst die
Ordnung aufs schwerste verlett. Ich wies dieses an dem
Wortlaut der Geschäftsordnung nach. Mir hätte nur das Wort
entzogen werden können, nachdem der Präsident mich ausdrücklich zweimal zur Ordnung gerufen habe. Das sei nicht geschehen.
Die vorgekommenen Unterbrechungen meiner Rede durch den
Präsidenten seine beine Ordnungsrufe gewesen. Er hätte mir

beutlich sagen müssen: Ich rufe Sie zur Ordnung! Nachdem der Präsident die vorgeschriebene Regel nicht beobachtet habe, sei auch der Beschluß des Sauses vollständig unberechtigt und beshalb nichtig.

Den Präsidenten brachte mein Einspruch aus dem Gleichgewicht, er wußte genau, daß er und das Saus ein Unrecht an mir begangen hatten. Er spiste jest die Frage darauf zu, ob er bei einem Ordnungsruf die Formel gebrauchen müsse: 3ch ruse den Redner zur Ordnung. Er sei nicht dieser Meinung; sei ich anderer Ansicht, so wolle er den Fall der Geschäftsordnungskommission überweisen.

Darauf erklärte ich, daß ich meine Auffassung über das Verfahren des Präsidenten und des Sauses aufrechterhalten müsse. Es läge kein Ordnungsruf vor, da eine bloße Unterbrechung des Redners durch den Präsidenten nie als Ordnungsruf gegolten habe. Er möchte die Frage der Geschäftsordnungskommission überweisen. Dazu erklärte sich Simson bereit.

Diese Vorgänge hatten großes Aufsehen hervorgerusen und fast die gesamte Presse trat auf meine Seite. Der Präsident und der Reichstag hätten mir unrecht getan. Der Reichstag werde nervöß und verliere die sachliche Urteilsfähigkeit, sobald ich spräche, äußerte ein liberales Vlatt. Die "Elberselder Zeitung" hatte einige Tage vorher geschrieben: Der Vertretungskörper des deutschen Volks habe bei all seinen Vorzügen doch die Schwäche, den fremden Tropsen Vlut in seinen Abern mit allzu wenig Geduld zu ertragen. Man solle die Spektakelsucht einzelner Reichstagsmitglieder durch die engsten gesetzlichen Schranken eindämmen, aber über die Grenzlinie des gesetzlichen Schranken soll man nicht ein Saar breit gehen.... Am Mittwoch seien aber die gesetzlichen Formen ohne allen Zweisel vom Präsidenten und vom Sause selbst verlest worden, und auch heute sei Lasker im Unrecht gewesen.

Alls dann der stenographische Bericht über die Sigung vom 8. November vorlag, nahm ich abermals vor der Tagesordnung das Wort. Der Abgeordnete Laster wollte laut stenographischem Bericht in jener Sigung gesagt haben, so würde der redliche und

besitzende Bürger mit eigener Macht sie (uns) niederschlagen. Diese Stelle sei eine Fälschung der Rede; er habe gesagt: mit Knüppeln sie totschlagen. Er, Lasker, werde sich zwar sehr hüten, an die Spize der redlichen Bürger, mit einem Knüppel bewaffnet, sich zu stellen, aber die Aeußerung sei gerade für ihn interessant, der sich mir gegenüber stets, und auch wieder in der erwähnten Sizung, als Vertreter von Unstand und Sitte hingestellt und im Namen der Zivilisation gegen mich gesprochen habe. Da der Vizepräsident, der Fürst zu Sohenloheschillingsfürst — der spätere Reichskanzler —, mich unterbrach und mich nicht weiterreden lassen wollte, kam ich auch mit diesem in Konslikt.

Laster nahm alsdann das Wort, um in einer Rede voll sittlicher Entrüstung mich als Ausbund alles Schlechten hinzustellen, gab aber zu, daß es ihm darum zu tun gewesen sei, seine Worte abzuschwächen. Ich antwortete, es komme nicht darauf an, was er (Lasker) habe sagen wollen, sondern was er gesagt habe, und das müsse unter allen Umständen in den stenographischen Bericht. Ich wandte mich dann gegen seine Ausssührungen über die Rommune, auf die er wieder zu sprechen gekommen war. Ich verteidigte die Rommune und wies darauf hin, daß jest selbst die liberale Presse eine ganze Reihe angeblicher Schandtaten habe richtig stellen müssen, deren sie vorher die Rommune beschuldigt habe. Das Saus wurde wieder nervös, man unterbrach mich und gebrauchte die stärksten Schimpsworte gegen mich, ohne daß der Präsident ein Wort des Tadels hatte.

Um 22. November war endlich der große Tag, an dem die Streitfrage zwischen dem Präsidenten und mir ihre Erledigung sinden sollte. Die Geschäftsordnungskommission hatte sich ihre Aufgabe sehr leicht gemacht. Der Präsident hatte ihr die Frage unterbreitet, ob er bei einem Ordnungsruf sagen müsse: ich ruse den Redner zur Ordnung. Der Präsident hatte auch mich für diese Formel einfangen wollen, indem er mir seinen Antrag zur Mitunterschrift unterbreiten ließ. Ich verweigerte die Unterschrift. Die Fragestellung war eine total falsche und ebenso die Antwort der Rommission, denn der Präsident brauchte nicht gerade die erwähnte Formel zu gebrauchen, um einen Redner

aur Ordnung au rufen. Das Mitglied ber Fortschrittspartei Rlot-Berlin war Berichterstatter der Rommission. Gegen die grundfalsche Stellung derfelben nahm zunächst der Zentrumsabgeordnete Greil-Passau das Wort und stellte sich auf meine Seite. Nach ihm tam ber fächsische Generalstaatsanwalt Dr. v. Schwarze und verteidigte den Beschluß der Rommission. 2118dann kam ich zum Wort. Ich zerpflückte unbarmherzig den Rommissionsbeschluß. 3ch bätte nicht behauptet, der Drafident müffe unter allen Umftänden bei einem Ordnungsruf die Worte gebrauchen: Ich rufe den Redner zur Ordnung! Er konne auch fagen: 3ch febe mich genötigt, den Abgeordneten Soundso gur Ordnung zu rufen! Und so gebe es noch viele Formen. Entscheidend fei, daß der Redner und bas Saus miffe, bag der Ordnungsruf erteilt wurde. Das sei bei mir nicht der Fall gewesen. Dann zitierte ich aus einer Rede Simfons vom 10. Februar 1866. Er habe damals geäußert: daß die Freiheit der Rede gemißbraucht werden könne und häufig gemißbraucht werde, daß vielleicht nicht viele unter uns feien, die fich von einem solchen Vorwurf freisprechen könnten — was andere das? Sabe nicht Niebuhr die Wahrheit ausgesprochen: Was nicht gemißbraucht werden fann, das taugt nichts? Simson babe in jener Rede die Regierung also angeklagt: Die Regierung fei fcblechterbings unverträglich mit allem, was der Freiheit auch nur entfernt ähnlich sebe; sie könnte nicht mit einer freien Presseregieren; sie konnte nicht regieren ohne Einfluß auf die Zusammensehung der Berichte und follte badurch bas Unsehen der Zustiz im Lande untergraben werden; sie tonnte nicht regieren ohne Beeinfluffung ber Dablen und follte bas Wahlrefultat bas Begenteil von dem fein, was im Volke an Ueberzeugungen lebe; fie fönnte nicht regieren mit einer freien Rommunalverwaltung; fie könnte schließlich nicht regieren mit einem Saufe, in dem durch den Artikel 84 die Redefreiheit walte!

Ich fragte, wie der Präsident sein Verhalten mir gegensiber mit seiner Rede vom 10. Februar 1866 in Einklang bringen

wolle. Bismarck babe einmal geäußert: Man muß den Varlamentarismus durch den Varlamentarismus tot machen. Das Saus fei auf dem besten Wege, durch sein Verhalten mir gegenüber dieses Wort wahr zu machen. Nach mir kam der Diplomat Windthorst zum Wort, der einen seiner berühmten Giertanze aufführte. Die Geschäftsordnung sei angeblich nicht klar genug; schließlich beantragte er die Zurückweisung der Angelegenheit an die Rommission, um die betreffenden Vorschriften einer Revision zu unterziehen. Er schloß: 3ch stimme weder für noch gegen Simson, noch für ober gegen Bebel. Auch die Redner der Fortschrittspartei, Freiherr v. Soverbed und Franz Dunder, waren weder warm noch kalt. Dunder sprach sich für den Windtborstschen Untrag aus. Soverbeck dagegen; er glaubte nichts Besseres tun zu können, als Steine auf mich zu werfen. Der Untrag Windthorft wurde schließlich angenommen. Der alte Biegler war tief ergrimmt über das Schauspiel, das der Reichstag und speziell seine Partei bot. Sobald der Beschluß gefaßt worden war, kam Ziegler bebend vor Jorn zu mir an meinen Plat und fagte: "Boren Sie, Bebel, wir find allesamt Sch--, bekommen Sie die Gewalt in die Sand, fo bängen Sie uns famt und fonders an die Laterne!" Ich versprach ihm mit lachendem Munde, gegebenen Falles feinen freundlichen Rat zu befolgen. Den Beschluß des Reichstags faßte Simson als ein Mißtrauensvotum auf. Er legte das Präsidium nieder. Natürlich wurde er wiedergewählt.

Diese Vorgänge wie überhaupt mein Verhalten in den letten den Gessionen hatten mir eine große Popularität in den Arbeiter- und den demokratischen Vürgerkreisen verschafft. Lettere gab es damals noch. Es war zum Veispiel in Verlin eine ziemlich starke Gruppe meist gut gestellter Vürger, die in Johann Jacoby ihr Ideal sahen und mit uns sympathissierten. Sie gruppierten sich um Dr. Guido Weiß, den Redakteur der von ihm vorzüglich geleiteten "Jukunst", eines großen demokratischen Tageblatts, das die vermögenden Jakobyten — wie wir die speziellen Unhänger Jacobys kurz nannten — im Jahre 1867 gegründet hatten, aber wegen zu großer Opfer, die das Blatt erforderte, im Frühjahr 1871 eingehen lassen mußten.

Zugehörige dieser Gruppe waren William Spindler, der Sohn bes Gründers des großen Färbereigeschäfts 2B. Spindler, van ber Leeben, Dr. G. Friedländer, Morten Levy, Dr. Meierstein, Boas, Dr. Stephani, fpater Chefredatteur der "Voffischen Beitung", und andere. Auch der damals noch febr junge Franz Mehring, den ich durch Robert Schweichel batte kennen gelernt, geborte zu diesem Rreis. Blieben Liebknecht und ich über Sonntag in Berlin, fo trafen wir in der Regel mit mehreren ber Genannten, unter benen fich auch öfter Paul Singer befand, in einer Weinstube zusammen. Nach ftillschweigender Llebereinkunft tranken alle einen billigen Moselwein, fogenannten Rutscher, ben Schoppen zu 50 Pfennig. Nachher ging es nicht selten noch in ein Bierhaus. Meine Leistung im Erinten war allezeit eine minimale, aber Schweichel, Liebknecht, Guido Weiß, Mehring waren trinkfeste Mannen. Mehr als einmal gingen wir, doch stets aufrechten Sauptes, nach Sause, als schon die Sonne hell leuchtend am Simmel stand.

Eine Folge meiner Popularität war, daß ich hosiert und fetiert wurde und öfter Einladungen zu solennen Mittag- oder Abendessen bei Familien der Bekannten erhielt. Aber ich war kein großer Freund solcher Einladungen und ging ihnen so viel als möglich aus dem Wege. So schrieb ich unter dem 19. November 1871 an meine Frau:

"Für heute Sonntag habe ich mir alle Einladungen vom Salse geschafft, indem ich rund heraus erklärte, ich sei schon eingeladen, obgleich es nicht wahr war. Man ist froh, ein paar Stunden wieder Mensch sein zu können, indem man sich selbst angehört. . . . Uebrigens hoffe ich, hier bald loskommen zu können, ich habe das Leben hier sehr satt und sehne mich zu Euch und nach meiner Säuslichkeit. . . . Wenn vom Essen und Trinken das menschliche Glück abhinge, müßte ich hier sehr glücklich sein, aber ich bin es nicht." —

Die Vorgänge im Reichstag schlugen noch längere Zeit in der Presse ihre Wellen. So veröffentlichte die "Augsburger Allgemeine Zeitung" Lebersichten über die Verhandlungen, in denen es in bezug auf meine Stellung zum Antrag Bitsing sehr wohlwollend bieß:

"Bebel aab wieder Droben feines glanzenden Rednertalents und bavon, daß er ein ganzer Mann ift. Schon weil es wenig bekannt ift, verdient hervorgehoben zu werden, daß der junge Drechslermeifter von Leipzig fich, obgleich er völlig allein ftebt, und seine weitgehenden Unsichten fast einstimmig verdammt und bedauert werden, im Reichstag eine ganz erzeptionelle Stellung, und bei der Mehrzahl, namentlich auch bei den Sochtonservativen, achtungsvolle Anerkennung erworben bat, welche baburch, daß er feine Mußeftunden in Berlin dazu benutt, durch Arbeit bei einem Sandwertsgenoffen den Unterhalt für seine Familie zu verdienen, nur vermehrt und durch die teilweise ungerechten Angriffe Lasters nicht beeinträchtigt werben tonnte. Bebel bietet zugleich ein Beispiel der wunderbaren Fügungen der Vorsehung. Wäre er nicht als Knabe überaus schwächlich gewesen, so würde er als Sohn eines preußischen Unteroffiziers unzweifelhaft in einem preußischen Militärwaifenhaufe erzogen worden und jest voraussichtlich wohldifziplinierter Wachtmeifter fein. Run aber erhielt er feine Erziehung durch die Windlersche Stiftung in Wenlar, und seine angeborene Begabung und eigener Gleiß machten ibn zum Gubrer einer, trot ihrer beschräntten Zahl nicht ungefährlichen Bolts. partei und zu einem hervorragenden Redner im deutschen Parlament."

Es war selbstverständlich eine Legende, wenn der Berichterstatter mich in Berlin bei einem Sandwerksgenossen den Unterhalt für meine Familie verdienen ließ. Das war denn doch ein Ding der Unmöglichkeit. Aber diese Legende machte Schule; ich begegnete ihr eine Reihe Jahre später wieder in einem Buche über die Sozialdemokratie. So wird oft Geschichte gemacht. Ich erhielt später noch ähnliche Proben.

o o

In der Partei ging in dieser Periode die Entwicklung ganz nach Wunsch. Die gegen die Partei inszenierten Verfolgungen, die schon kräftig eingesest hatten, schadeten ihr nicht, sie nütten ihr. Für jeden, der im Rampfe unfähig gemacht wurde, traten drei andere an seine Stelle. Zu den Wundern jener Zeit mußes gerechnet werden, daß die Leipziger Rreishauptmannschaft die Ausweisung Wosts durch die Leipziger Polizei aushob, weil die Vegründung für diese Maßregel nicht genüge. Reine

angenehme Sache war es für mich, in den Versammlungen, die ich während meiner Unwesenbeit in Verlin abbielt, in der Regel mich mit einer Unzahl Agitatoren des Allgemeinen Deutschen Urbeitervereins berumzuschlagen. Das Verhältnis zwischen uns war trot des Rücktritts Schweiters vom Prafidium unter deffen Nachfolger Safenclever nicht beffer geworden. Namentlich schlug Sasselmann im "Neuen Sozialdemokrat" einen sehr roben Con an. Alls ich im November im Streitverein der Sattler einen Vortrag hielt, wobei ich zum erstenmal Ignaz Auer kennen lernte, trat unter Führung Saffelmanns eine ganze Rolonne Redner gegen mich auf, um mich moralisch zu vernichten. Der Versuch bekam ihnen übel. 2118 ich dann nach Schluß der Versammlung mehreren meiner Gegner im Privatgespräch Vorwürfe machte wegen ihrer perfiden Rampfweise, gaben zwei derselben, Zielowsky und Finn, wie aus einem Munde zur Antwort: Sie müßten uns bekampfen; benn werde beute eine Einigung ber Gozialbemofratie bergeftellt, ichreite morgen Die Regierung mit aller Macht ein, um die Partei zu unterbrücken! Die beiben waren ahnungsvolle Engel, benn fo ungefähr tam es nachber, als die Einiaung verwirklicht wurde. Sasenclever gefiel sich anfangs als Präsident auch in der Pose Schweiters. So ließ er sich in Altona in einer mit zwei Schimmeln bespannten Rutsche eine Ovation bringen. Er fand aber bald, baf er kein Schweißer war und zu einer folchen Rolle nicht pafte.

Im Dezember löfte der Polizeidirettor Rüder den fozialbemokratischen Arbeiterverein in Leipzig wegen Verletung bes Verbindungsverbots auf. Das Verbot fand anderwärts Nachahmung. Um dieselbe Zeit veröffentlichten unsere Nürnberger Parteigenoffen unter Führung Unton Memmingers einen Aufruf zur Unterstützung des Philosophen Feuerbach, ber in großer Notlage in der Nähe Nürnberge lebte. Memminger, der infolge lokaler Streitigkeiten in Nürnberg unmöglich wurde, ist später gang nach rechts marschiert; er wurde eine Leuchte des baverischen Vauernbundes und einer seiner fanatischsten und geschicktesten Vertreter in der Vresse und im baverischen

Landtag. —

In Sachsen hatten die polizeilichen und gerichtlichen Berfolgungen, die mit der Gründung des Deutschen Reiches eine nie vorher gekannte Schärfe erlangten, eine gang vortreffliche Stimmung in der Partei hervorgerufen. Als wir am 9. Januar 1872 in Chemnis in einer Landesversammlung zusammentraten. musterten wir 120 Delegierte. Das ganze Land war bis in die letten Bezirke vertreten. Ich führte den Vorsit, Most war Schriftführer. Beschlossen wurde, für eine gründliche Umgestaltung des Vereins- und Versammlungsrechtes zu wirken: das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht folle für die Landtags= und Gemeindewahlen gefordert werden; die Urmenunterstützung folle reichsgesetlich geordnet und die Rosten durch eine progressive Einkommensteuer aufgebracht werden. Den gemaßregelten Vereinen und Gewertschaften wurde empfohlen. ibre Beschwerden bis in die lette Instanz zu verfolgen und. falls diese resultatios scien, Lotalvereine zu gründen. Ferner wurde die Aufhebung der Dienstbotenordnung verlangt und den Parteigenoffen, die mit religiösen Lleberzeugungen gebrochen hätten, der Austritt aus der Landeskirche empfohlen. —

Um 1. Februar 1872 trat Bahlteich seine Festungshaft in Subertusburg an; später folgte ihm Karl Sirsch. Mittlerweile wurden aber auch die übrigen Gefängnisse mit verurteilten Sozialdemokraten besetzt. Einzelne Genossen waren mit sehr harten Gefängnisstrafen bedacht worden.

## Der Leipziger Hochverratsprozeß.

Bei der Eröffnungsfeier des ersten deutschen Reichstags am 23. März 1871 im sogenannten Weißen Saale des königlichen Schlosses zu Berlin trat Fürst Vismarck an den Abgeordneten v. Schwarze heran mit den Worten: "Nun, Herr Generalstaatsanwalt, was wird denn aus dem Prozeß Bebel und Genossen?" Der Angeredete zuckte die Achseln und erwiderte: "Gar nichts wird!", worauf Vismark unwillig antwortete: "Dann hätte man die Leute auch nicht einstecken sollen; jest fällt das Odium des Prozesses auf uns." Wenige Augenblicke nach jenem Vorgang wandte sich der sächsische Finanzminister

v. Friesen, der die Unterhaltung zwischen Bismard und Schwarze angehört hatte, an den Abgeordneten Professor Birnbaum, Vertreter für Leipzig-Land, mit ben Worten: "Da

hat unser Schwarze eine große Dummheit gemacht!"

Berr v. Schwarze batte aber feine Dummbeit gemacht, er batte nur gesagt, was er als Jurist nach genauer Renntnis bes Inhaltes der Alften fagen mußte. Schwarze hielt ebenfo wie unser Untersuchungerichter eine Berurteilung für unmöglich, und Bismarck batte gang vergeffen, daß unfere Verhaftung am 17. Dezember 1870 nicht erfolgt war, weil man irgendwelche Beweise für unsere angebliche Vorbereitung zum Sochverrat batte, sondern weil man die Satsache ber Beschlagnahme unferer Briefe bei dem Braunschweiger Ausschuß benugen wollte, uns hinter Schloß und Riegel zu bringen. Uns war sogar mitgeteilt worden, daß Bismard felbst vom Sauptquartier aus die Unregung zu unferer Verhaftung gegeben babe.

Die Frühjahrssession des Leipziger Schwurgerichtes war für unsere Aburteilung bestimmt worden. Der Prozeß sollte Montag den 11. März feinen Unfang nehmen. Die Aufregung in Leipzig war groß. Geitens der Beborden rechnete man mit Unruhen. Das veranlaßte uns, an der Spite des "Volksstaat" vom 6. und 9. März folgende Aufforderung zu veröffentlichen:

## "Un unfere Parteigenoffen!

Wie Ihr wift, beginnen Montag ben 11. Marz bie Schwurgerichtsverbandlungen in dem Sochverratsprozeß gegen uns. Biele von Euch werden benfelben beiwohnen wollen. Dies veranlaßt uns, die bringende Aufforderung an Euch zu richten, weder burch Zeichen bes Beifalls noch bes Mißfallens die Verhandlungen zu unterbrechen. Geschehe mas da wolle, verhaltet Euch rubia. Maa unsere Gegnerschaft durch bübische Senartifel ober durch bezahlte Agents provocateurs Euch zu reizen suchen, macht biese persiden Machinationen zuschanden. Die Abrechnung wird nicht ausbleiben.

Leipzig, den 3. März 1872.

Bebel, Liebinecht, Benner."

Diese Mahnung war nicht überflüssig. In der Furcht, es werde unsere Verurteilung miklingen, hielten es die Brodhaussche "Deutsche Allgemeine Zeitung", das "Leipziger Tageblatt" und die von Dr. Hans Blum redigierten "Grenzboten" für ihre vornehmste Aufgabe, durch Hezartikel, die man den Geschworenen zustellte, diese gegen uns einzunehmen. Ebenso wurde in den verschiedensten Formen persönlich auf diese einaewirkt.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, den Verlauf des Drozesses, der vierzehn Verbandlungstage in Unspruch nahm, in seinen Einzelbeiten barzulegen. Das Anklagematerial bildete unsere gesamte agitatorische Tätigkeit in Vereinen, Versammlungen, Urtiteln und Broschüren nebst einer Unzahl Briefe, die bei dem Braunschweiger Ausschuß gefunden worden waren. Außerdem wurde aber auch fast die ganze bis dahin in deutscher Sprache erschienene sozialistische Broschürenliteratur als belastend berangezogen, auch wenn wir an deren Verfasserschaft und Verbreitung gar nicht beteiligt waren, wie jum Beispiel bei dem Rommunistischen Manifest. Auch eine Broschüre des bürgerlichen Republikaners Rarl Beinzen, betitelt: "Ein europäischer Soldat an seine Rameraden", mußte als Belastungsmaterial bienen, obaleich bis zur Prozesverbandlung keiner von uns von der Eristens der Broschüre etwas wußte. Dieselbe war im Archiv des Parteiausschuffes in einem Eremplar gefunden worden. Das Belastungsmaterial ließ also an Quan = tität nichts zu wünschen übrig, um so schlimmer stand es mit der Qualität, wie wir das wiederholt mabrend der Verhandlungen bervorboben.

Unfere Reichstagsreden konnten auf Grund der Verfassung nicht unter Anklage gestellt werden, es forgte aber die Leipziger liberale Presse dafür, daß die schäfften Stellen aus denselben den Geschworenen bekannt wurden.

Als Belastungszeugen hatte die Staatsanwaltschaft eine Anzahl Serren aus Plauen im Bogtland geladen, die in den beiden Versammlungen anwesend gewesen waren, die ich Frühjahr 1870 dort gegen Dr. Max Sirsch abgehalten hatte. Der Inhalt jener Reden, die damals wegen Inkrafttreten des deutschen Strafgesehbuchs nicht mehr verfolgt werden konnten, und ebenso die Liedknechtsche Rede "Leber die politische Stellung

ber Sozialbemokratie", wegen beren er 1869 in Berlin in contumaciam zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt worben war, wurden jest ebenfalls als Material für den Sochverratsprozeß verwendet. Die Belastungszeugen waren der Obergendarm aus Plauen, der meine Versammlungen überwacht hatte, ferner der Vorsisende einer derselben, Rechtsanvalt Kirbach, ein Redakteur, ein Oberlehrer und der Einberufer der Versammlungen. Alls Entlastungszeugen hatten wir Vracke und Spier laden lassen, die alsdann dem Prozeß bis zu seinem Schlußakt beiwohnten.

Präsident des Schwurgerichts war ein Berr v. Mücke, Bezirksgerichtsbirektor in Bauken. Serr v. Mücke war im Gegenfat zu seinem Namen ein herfulisch gebauter Mann, ber Sände wie ein Rleischer und eine so niedere Stirne befaß, daß man fich erstaunt fragte, wo in jenem Roof bas Gebirn fite. Offenbar hatte der Justizminister Abeken sich als Präsident des Schwurgerichts den beschränktesten Ropf ausgesucht, ben es unter den Gerichtsdirektoren in Sachsen gab. Will man in einem politischen Prozeß um jeden Preis eine Verurteilung berbeiführen, so empfiehlt sich, als Leiter eines folden entweder einen gewissenlosen Streber — ein solcher scheint zu jener Zeit in Sachsen nicht vorhanden gewesen zu fein - ober einen beschränkten Ropf auszuwählen, ber sich leicht beeinfluffen läßt. Berr v. Mücke war feiner Aufgabe in keiner Weise gewachsen. weder beherrschte er das sehr umfängliche Aktenmaterial, noch besaß er das Maß von Unparteilichkeit und Rube, das erste Voraussetzung für den Leiter einer folchen Verbandlung ift. Auch war ihm bis dahin offenbar der Sozialismus ein mit sieben Siegeln verschloffenes Buch. Es stimmte oft febr beiter und blamierte ihn gründlich, wenn er über unfere Ausführungen gang aufgeregt wurde, Sinn und Tragweite berfelben nicht verstehen konnte und dann in die Rolle fiel, uns widerlegen zu wollen, wozu er ganz und gar unfähig war und auch kein Recht hatte. Man konnte ibn naiv bis zur Bewußtlosiakeit nennen.

Unfere Verteidigung hatten die Rechtsanwälte Otto und Bernhard Frentag übernommen, die bei ihnen in den besten

Sänden lag. Beide machten durch ihre Kreud- und Querfragen dem Präsidenten, der diese Fragen oft nicht verstand oder ihre Tragweite nicht übersah. das Leben sauer.

Unter den Geschworenen waren sechs Raufleute, davon drei aus Leipzig, ein Rittergutsbesitzer, ein Oberförster und einige Gutsbesitzer. Die Verhandlungen waren für Leipzig eine Sensation. Tag für Tag war der geräumige Verhandlungssaal überfüllt mit Zuhörern aus allen Ständen. Mehrere Male waren auch der Justizminister und der Generalstaatsanwalt anwesend. Und da alle größeren Blätter Deutschlands ausführliche Berichte brachten und ihre Leser jett zum erstenmal zu hören bekamen, was der Sozialismus sei und was die Sozialisten erstrebten — soweit dies bei Zeitungsberichten möglich ist —, wirkten die Verhandlungen eminent agitatorisch. Dafür sorgten natürlich auch wir durch unsere Saltung, namentlich Liebknecht, der der eigentliche Führer des Prozesses wurde. Un allerlei kleinen dramatischen Szenen fehlte es auch nicht. So wenn der Präsident durch ungeschickte Fragen und Bemerkungen von Liebknecht gehörig auf den Sand gesett wurde, oder ich bei der Frage, was ich zu dem Rommunistischen Manifest zu sagen habe, antwortete: ich sei damals, als dasselbe erschienen sei, kaum acht Jahre alt gewesen, oder Sepner wiederholt antworten mußte: er sei überhaupt noch nicht geboren gewesen, als dieses ober jenes Altenstück erschien.

Die Beeinflussung der Geschworenen wurde Tag für Tag von unseren Gegnern dadurch versucht, daß sie dieselben in der Restauration aufsuchten, in der die meisten von ihnen allabendlich zusammenkamen. Alsdann wurden die Vorgänge des Tages besprochen und entsprechend auszunußen versucht. So äußerte zum Beispiel eines Abends ein Appellationsgerichtsrat Müller: "Denken Sie sich, meine Berren, mir träumte verslossen Nacht, Bebel sei freigesprochen worden, da habe ich mich aber geärgert." Er schien anzunehmen, man wolle nur Liebknecht verurteilen. Für die Qualität einzelner Geschworener war auch solgender Vorgang bezeichnend: Eines Tages trifft einer unserer Rechtsanwälte einen der Geschworenen auf der Straße und fragt ihn, ob er sich wohl ein klares Vild von dem

Inhalt der vorgetragenen Alktenstücke machen könne? Worauf dieser antwortete: "Serr Aldvokat, offen gesagt, wenn ich nicht zeitweilig eine Prise nähm', schlief' ich ein." Nun wurden wir schließlich mit acht gegen vier Stimmen verurteilt, mehr als sieben Stimmen verlangte das Geset für einen Schuldigspruch, und es war die Stimme dieses Berrn, die das Schuldigspewirkte.

Um dreizehnten Verhandlungstag begannen unter enormem Zudrang des Publikums die Plädopers, nachdem die Fragen für die Geschworenen formuliert worden waren. Der öffentliche Unkläger schloß seine Rede mit den Worten: Wenn Sie die beiden Ungeklagten nicht verurteilen — von Sepner sprach er nicht, er gab ihn preis —, dann sanktionieren Sie für immer den Hochverrat!

Zunächst antwortete Rechtsanwalt Otto Frentag, der damit begann, zu erklären, er habe trot einer dreiviertelstündigen Pause, die zwischen der Unklagerede des Staatsanwaltes und seiner Rede lag, sich noch immer nicht von dem Erstaunen erholt, das bei ihm die Begründung der Unklage bervorgerufen habe. Nach einer mehrstündigen vorzüglichen Rede, in der er die Unklage gründlich zerzauste, beantragte er unsere Freisprechung. Um nächsten Morgen nahm Rechtsanwalt Bernhard Frentag das Wort. Auch er blieb an oratorischer und juristischer Gewandtheit nicht binter seinem Bruder zurück. Nach zirka drei Stunden schloß er mit den Worten an die Beschworenen: Bejaben Sie die Fragen, fo schaffen und fanktionieren Sie in Sachsen einen rechtlosen Zustand. Wegen biefer Worte tam es awischen ibm und dem Drafidenten au einer heftigen Auseinandersetung. Der Präsident batte diese Worte gerügt.

Nach dem Schlußwort des Staatsanwaltes nahm noch einmal Otto Freytag das Wort, dagegen erklärte sein Bruder, daß, nachdem der Staatsanwalt auf seine Frage: worin "das bestimmte Unternehmen" bestehe, dessen er uns anklage, nicht geantwortet habe, er bei der eigentümlichen Disziplin, die in diesem Saale herrsche, auf weitere Luseinandersehungen verzichte. Eine Erklärung, der wir uns anschlossen. So ging die Verbandlung einen Tag früher zu Ende, als erwartet worden

war. Bei der "Rechtsbelehrung" der Geschworenen durch den Präsidenten kam es abermals zwischen diesem und unseren Berteidigern zu lebhaften Auseinandersehungen; sie wollten die "Rechtsbelehrung" desselben, weil von falschen Boraussehungen ausgehend, nicht gelten lassen. Beide meldeten schon im voraus die Nichtigkeitsbeschwerde an.

Nach mehr als zweieinhalbstündiger Beratung verkündeten die Geschworenen, daß sie Liebknecht und mich der Vorbereitung zum Bochverrat schuldig befunden, Sepner freigesprochen hätten. Der Staatsanwalt beantragte hierauf gegen uns eine Söchststrafe von zwei Jahren Festung, weil die Vorbereitungshandlungen noch entsernte gewesen seine, gegen Sepner beantragte er Freisprechung. Der Gerichtshof erkannte demgemäß gegen Liebknecht und mich unter Unrechnung von zwei Monaten Untersuchungshaft.

Unsere Parteigenossen waren über das Urteil höchst aufgebracht. Mich packte der Galgenhumor: "Wist ihr was", äußerte ich zu den Verteidigern und Mitangeklagten nach Schluß der Verhandlung, "wir gehen heute abend dem Urteil zum Trots in Auerbachs Reller (berühmt geworden durch die Rellerszene in Goethes Faust) und trinken eine Flasche Wein." "Das tun wir", erklärte Otto Freytag, "und wir (er und sein Bruder) bezahlen die Zeche."

Unsere Frauen, die uns mit lautem Weinen empfingen, waren freilich von diesem Vorschlag sehr wenig erdaut. Es sei eine Frivolität, dergleichen zu tun, wir seien schreckliche Männer. Aber sie waren tapfer und gingen schließlich mit. Auch Bracke mit seiner jungen, liebenswürdigen Frau, die ihn nach Leipzig begleitet hatte, und Spier waren bei der Partie. Meine Frau war noch vor der Verurteilung durch unseren Sausarzt in etwas eigentümlicher Weise getröstet worden. "Frau Vebel", hatte er zu ihr gesagt, "wird Ihr Mann zu einem Jahre Festung verurteilt, so seien Sie froh, er braucht sehr dringend Ruhe."

Um 27. März, dem Tage, an dem wir die Entscheidungsgründe des Gerichtshofs erhalten hatten, erließen Liebknecht und ich im "Volksstaat" eine kurze Ansprache "An die Parteigenossen", in der wir sie aufforderten, tapfer zur Sache zu stehen

und namentlich für die Verbreitung bes "Volksstaat" zu sorgen, ber jest 5500 Abonnenten hatte. An demselben Tage veröffentlichten wir eine zweite Erklärung im "Volksstaat" "Zu unserer Verurteilung", in der es hieß:

"Der Wahrspruch der Serren Geschworenen ist nicht wahr. Was wir gewollt und getan, haben wir ohne Sehl bekannt; ein hochverräterisches Unternehmen im Sinne des Strafgesehuchs haben wir nicht vorbereitet. Wenn wir schuldig sind, ist jede Partei schuldig, die nicht gerade am Ruder ist. Indem man uns verurteilt, ächtet man die freie Meinungsäusgerung.

Durch Ihren Wahrspruch, meine Serren Geschworenen, haben Sie im Namen der besitzenden Klasse die Gewalttat von Lötzen santtioniert und der Reaktion einen Freibrief in blanco ausgestellt. Uns persönlich ist das Resultat gleichgültig. Dieser Prozeß hat so unendlich viel für die Verbreitung unserer Prinzipien gewirkt, daß wir gern die paar Jahre Gesängnis hinnehmen, die falls Rechtstraft eintritt — über uns verhängt werden können. Die Sozialdemokratie steht über dem Vereich eines Schwurgerichtes. Unsere Partei wird leben, wachsen und stegen Wohl aber haben Sie, meine Serren Geschworenen, durch Ihre Verdikt das Todesurteil gesällt über das Institut der heutigen Schwurgerichte, die, ausschließlich aus der besitzenden Klasse gebildet, nichts sind als Mittel der Klassenherrschaft und Klassenunterdrückung."

Die ganze bemofratische und linkeliberale Presse, die damals noch Bedeutung hatte, stand auf unserer Seite, mit Ausnahme der "Berliner Bolkezeitung". Diese folgerte: Das Schwurgericht ist Bolkesstimme, Bolkesstimme ist Gottesstimme, ergo... Auch der frühere Appellationsgerichtspräsident Semme, einer der aufrechtesten Männer, die der preußische Richterstand je gebabt hat, der aber der Reaktion im Anfang der fünfziger Jabre zum Opfer gefallen war, verössentlichte in einem Wiener Blatte einen scharfen Artikel wegen unserer Verurteilung. Ich batte das Glück, Semme noch furz vor seinem Ableben 1882 in Zürich kennen zu lernen, wohin er sich zurückgezogen hatte; er war eine äußerst sompathische Persönlichkeit.

herr v. Mude und ber Staatsanwalt hoffmann wurden für ibre fraatsretterifde Sätigkeit durch Orden belebnt. Der Gene-

ralstaatsanwalt v. Schwarze, der bei der Anklage Geburtshelferbienste geleistet hatte, war schon zuvor belohnt worden. Als Antwort auf das Urteil erklärte Johann Jacoby am 2. April seinen Beitritt zur Sozialbemokratischen Arbeiterpartei. Dem Vorgehen desselben schloß sich der Verliner Demokratische Verein — nicht zu verwechseln mit dem Demokratischen Urbeiterverein — insofern an, als er mit großer Wehrheit dem Eisenacher Programm zustimmte.

Unfere Parteigenoffen legten in der Parteipresse und in zahlreichen Volksversammlungen schärfsten Protest gegen das Urteil ein, was freilich zur Folge hatte, daß eine ganze Anzahl derselben gerichtlich verurteilt wurde.

Rurz nach Schluß des Prozesses befiel mich eine sehr schmerzhafte Brustfellentzündung, die mich mehrere Wochen ans Bett
fesselte. Auch hatten Agitation, parlamentarische Tätigkeit,
Antersuchungshaft und Prozeß, wozu noch angestrengte Tätigkeit in meinem Geschäft kam, das meine Kräfte ebenfalls in
hohem Grade in Anspruch nahm und mich zu Erweiterungen
meines kleinen Betriebs nötigte, meine Nerven zerrüttet. Ich
litt neben heftigen Schmerzen an großer Schlaslosigkeit. In den
Nächten, in denen ich mich schlasses im Bette wälzte, dachte
ich öfter an Bismarck, der damals insofern mein Leidensgefährte war, als er nach den Berichten der Zeitungen ebenfalls an Schlaslosigkeit und neuralgischen Schmerzen litt. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz.

## Die dritte Seffion des ersten deutschen Reichstags.

Ende April 1872 war der Reichstag wieder zusammengetreten. Eben genesen, reiste ich nach Berlin und hielt am 1. Mai eine Rede zu dem Antrag Soverbeck und Genossen, betreffend die Abschaffung der Salzsteuer. Ich wendete mich in der Rede gegen die gesamten indirekten Steuern auf notwendige Lebensbedürfnisse. Die besitzenden Klassen suchten in ihrem Klassenitereise dieses System aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen; sie suchten sich den Staatslasten, wo sie könnten, zu entziehen, aber sie machten die direkten Steuern

zum Makitab der politischen Rechte. Ob das Saus glaube. daß folche Zustände die Verföhnung der verschiedenen Rlassen herbeiführten? Das Gegenteil werde erreicht; da dürfe sich die Vourgeoisse nicht wundern, wenn ihr alsbann von uns gesagt werde, was Tell über Gefler fagte: Mach' beine Rechnung mit dem Simmel, Bogt, fort mußt du, deine Uhr ift abgelaufen. (Stürmisches Gelächter.) Eugen Richter erklärte: Er wolle mir nicht antworten, das hieße meiner Verson und meiner Doktrin eine Bedeutung beimeffen, die sie nicht habe. 3ch polemisierte darauf gegen Richter in einer versönlichen Bemerkung; seine geringschätzende Bemerkung gegen mich solle nur verdecken, daß ibm die Gründe zu meiner Widerlegung fehlten. Richter antwortete: Er hielt mich durchaus nicht für so unbedeutend, daß es sich nicht lobne, mir zu antworten, aber er hielt mich, wenigstens zurzeit noch nicht, für so bedeutend wie den Reichstanzler (Seiterkeit), darum habe er keine Zeit gehabt, mir zu antworten. —

Im Jahre 1872 ging ber "Rulturkampf" seinem Söbevunkt entgegen, jener "Rulturtampf", der der größte politische Fehler war, den Bismarc in der inneren Politik machte, und der der innervolitischen Entwicklung Deutschlands eine böchft verderbliche Richtung gab. Bismarck batte bas Jesuitenausweisungsaefen bem Reichstaa vorgelegt, um das ein heftiger Rampf entbrannte. Bei der dritten Lesung am 19. Juni kam ich zum Worte. Ich führte aus: Der englische Kulturbistoriker Buckle bemesse den Rulturgrad eines Volkes nach der Bedeutung, die religiöse Streitigkeiten bei demselben fänden. Un diesem Maßstab gemessen, müßten wir in Deutschland auf einem tiefen Rulturgrad stehen. Reiner Frage werde seit längerer Zeit so viel Aufmerksamkeit geschenkt als der religiösen Frage. Freilich, die religiösen Auffassungen stünden in inniger Verbindung mit dem sozialen und politischen Zustand eines Volkes. Sei das Zentrum im Saufe so stark vertreten, so nicht etwa bloß feiner religiöfen Unschauungen wegen, sondern namentlich auch wegen der fozialen und politischen Interessen, die es vertrete. Die rückständigen ökonomischen Schichten im katholischen Volke schlössen sich mit Vorliebe dem Zentrum an, die anderen kapitalistischen Schichten den Liberalen. Der Protestantismus, einfach, schlicht, hausbacken, gewissermaßen die Religion in Schlafrock und Pantosseln, sei die Religion des modernen Bürgertums. Der ganze Rampf sei, soweit die Religion in Frage komme, nur ein Scheinkampf, in Wahrheit bedeute er den Rampf um die Berrschaft im Staate. Wolle die liberale Vourgeoisie ehrlich den Fortschritt, müsse sie mit der Kirche brechen, denn die Vourgeoisie habe in Wahrheit keine Religion. Für sie sei die Religion nur Mittel zum Zweck, um die Autorität zu stüßen, die sie brauche, und um in den Arbeitern willige Ausbeutungsobjekte zu erziehen.

Man sage, der Jesuitismus habe mit dem Ratholizismus nichts zu tun. Das sei falsch. Der Jesuitismus sei die festeste Stüte des Ratholizismus, und insofern habe das Zentrum recht, wenn es sage, der Kampf gegen den Jesuitismus sei ein Rampf gegen den Ratholizismus. Die Verteidiger der Vorlage behaupteten, sie wollten durch dieselbe den Frieden herstellen; das Gegenteil werde erreicht; sie würden nicht den

Frieden bekommen, sondern den Rrieg.

Man fage ferner, das Dogma von der Unfehlbarteit fei ftaatsgefährlich. Das könnte ich nicht einsehen. Schlieflich ständen alle Dogmen mit der Wissenschaft und der gesunden Vernunft in Widerspruch und seien von diesem Gesichtspunkt aus ebenfalls staatsgefährlich. (Beiterkeit.) Be ungebeuerlicher ein Dogma ist, und das sei das von der Unfehlbarkeit des Papstes, um so mehr Widerspruch finde es bei allen Denkenden. Man behaupte auch, der Jesuitismus sei unmoralisch. Der Staat habe aber allezeit verdammt wenig nach der Moral gefragt, und der Reichskanzler sei der lette, dem diese Sorge mache. Was den Reichskanzler ärgere, sei, daß man ibn in seiner Politik nicht für unfehlbar halte. (Seiterkeit.) Würden die Jesuiten und die Berren im Bentrum fich bereit erklären, seine Politik zu unterstüten, so könnten fie auf tirchlichem Bebiete tun, was fie wollten. (Gehr richtig.) Je reaktionärer bann ber Jesuitismus sei, um so lieber würde es dem Reichstanzler sein. Er wolle nichts weiter, als daß die ultramontane Partei sein Werkzeug werde. Daß man es mage, bem Reichstag einen folchen Gesethentwurf

porzulegen, sei ein Zeichen dafür, wie tief man ibn einschätze. (Unrube.) Die Liberalen suchten durch den Rampf gegen ben Jesuitismus nur wieder zu gewinnen, was fie an Rredit bei dem Volk durch Preisgabe aller Volksrechte eingebüßt batten. Man bekämpfe den Jesuitismus mit einem Ausnahmegeset, und die Folge werde fein, daß fein Unhang größer werde, als er je gewesen. Die Masse ber Menschen somvathisiere mit dem Verfolgten. Es gebe nicht an, ein Geset zu erlassen, wonach man einen Menschen beimatlos machen und wie ein wildes Tier von einem Orte zum andern jagen könne. Wir hätten Unterdrückungsgesetze in Deutschland genug, wofür ich Beispiele anführte; wir brauchten keine neuen. Wer habe denn den Jesuitismus gezüchtet? Der Staat. Statt jährlich viele hundert Millionen für Mordwertzeuge auszugeben, verwende man diese Mittel auf die Bildung des Bolkes. das werde dem Jesuitismus mehr schaden als alle Ausnahmegefete. Man errichte ein auf der Sobe der Zeit stebendes Bildungsspftem, man trenne den Staat von der Rirche, man verweise die Rirche aus der Schule, und ebe zehn Jahre vergingen, würde es mit den pfäffischen Wühlereien zu Ende sein. Die Berren könnten dann in Gottes Namen in der Kirche predigen, hin gehe niemand mehr. (Seiterkeit.) Doch das wolle man nicht, sie alle brauchten Autoritäten, deren Sauptstütze die Rirche sei. Man wiffe, hore die himmlische Autorität auf, bann falle auch die irdische. Man fürchte, es würde alsbann auf dem politischen Gebiet die Republik, auf dem sozialen der Sozialismus und auf dem religiösen der Atheismus zur Geltung kommen. 3ch würde gegen das Gefen ftimmen, mußte aber die Behauptung. Ultramontanismus und Sozialismus feien Verbündete, als eine infame Verleumdung zurückweisen. Es würde bem Ultramontanismus und dem Liberalismus gleich schlecht geben, wenn wir am Ruder wären. (Unrube.)

Im Verlauf der Debatte sprach auch Graf Vallestrem, ber spätere Präsident des Reichstags. Mit Sinweis auf meine Ausführungen meinte er, wohin man mit Annahme des Gesebentwurses steuere, habe meine Rede gezeigt. Verliere das Volk erst den Glauben an das Paradies im Simmel, dann werde es

das Paradies auf der Erde verlangen, und das verspreche ihm die Internationale. Ich unterstrich diese Worte, indem ich kräftig "sehr richtig" rief.

Rurze Zeit danach erzählte man sich im Reichstag einen amüsanten Vorgang. Einige Serren vom Zentrum unterhielten sich
in einer Restauration über den katholischen Kirchengelehrten Völlinger und das neue Dogma von der Unsehlbarkeit des Papstes. Völlinger war heftiger Gegner der Unsehlbarkeitserklärung. Darauf äußerte ein geistlicher Berr, Abgeordneter
für München: Glaubt der alte Esel an so viel Unsinn, konnte
er auch an diesen glauben. Diese Leußerung wurde im Reichstag bekannt und viel belacht.

## Mein Majestätsbeleidigungsprozeß.

Die Unklage gegen Liebknecht auf Majestätsbeleidigung war auf Beschluß der Unklagekammer von der Unklage wegen Vorbereitung auf Sochverrat getrennt und vor das Leipziger Bezirksgericht verwiesen worden. Sier wurde Liebknecht Unfang April freigesprochen. Ende Mai 1872 verwarf das Oberappellationsgericht in Dresden unsere Nichtigkeitsbeschwerde, es war somit das Urteil des Schwurgerichtes rechtsträftig geworden. Liebknecht trat Mitte Juni seine Saft in Subertusburg an. 3ch hatte nach Schluß des Reichstags auch noch eine Unklage zu erledigen. Ich war ebenfalls auf Majestätsbeleidigung, begangen durch Reden in zwei Volksversammlungen im Bezirk der Leipziger Umtsbauptmannschaft, angeklagt worden. 3ch batte anknüpfend an das Dankschreiben des Königs von Preußen vom 25. Juli 1870, das mit den Worten schloß: er hoffe, daß bie Freiheit und Einheit Deutschlands bas Ergebnis bes Rrieges sein werde, allerlei fritische Bemerkungen gemacht. Ich hatte ausgeführt, daß wir zwar die Einheit bekommen hatten, die Freiheit sei aber ausgeblieben; es sei in dieser Beziehung sogar schlimmer als früher, was ich durch Satsachen bewies. Es fei eben die alte Geschichte. Seien die Rönige in der Verlegenbeit, so fehle es nicht an schönen Versprechungen, habe aber das Volk die Opfer gebracht und die Könige gerettet, dann

Bebel, Mus meinem Leben. II.

würden die gemachten Versprechen vergessen und nicht eingelöst. In diesen Ausstührungen sah die Staatsanwaltschaft eine Majestätsbeleidigung, und der Gerichtshof schloß sich ihr in der Verhandlung am 6. Juli 1872 an, in der ich mich selbst verteidigte. Der Staatsanwalt hatte eine Jusahstrase zu der bereits erkannten Festungshaft beantragt. Das Gericht ging über diesen Antrag hinaus und verurteilte mich zu neun Monaten Gefängnis. Da es sich um eine andere Strasart als die mir bereits zuerkannte handelte, siel die Jusahstrase; sonst würden, wenn es dei neun Monaten Festung geblieben wäre, diese mit der schon erkannten Festungshaft wahrscheinlich auf achtundzwanzig Monate zusammengezogen worden sein. Außerdem ging der Gerichtshof noch in einem zweiten Punkte über den Untrag des Staatsanwaltes hinaus, er erkannte mir das Reichstagsmandat ab.

Dieser lettere Beschluß war ein großer politischer Fehler von seiner Seite, denn da er mir nicht auch die Wählbarkeit aberkennen konnte, mußte er sich sagen, sein Beschluß werde wirkungslos bleiben, indem meine Parteigenossen mich in meinem bisherigen Wahlkreis wieder aufstellen und mich sicher wählen würden. So geschah es. Meine Wiederwahl wurde für den Gerichtshof eine schallende Ohrseige. Darüber später.







# Unsere Festungshaft und was zwischenzeitlich passierte.

## Subertusburg.

Im 1. Juli 1872 schrieb mir Bracke einen Abschiedsbrief, in dem er äußerte: "Wenn Eure Familien nicht wären, könnte ich fast triumphieren über die Einfalt unserer Feinde! Du zum Beispiel wirst Dich körperlich erholen und viel lernen; dann bist Du ein verdammt gefährlicher Rerl, und schließlich wird Deine liebe Frau auch, tros des harten Loses der Trennung, zufrieden sein, wenn Du auf diese Weise eine Rurzeit durchmachst, die Dich wieder kräftigt fürs ganze Leben." Um 8. Juli, dem Tage meines Saftantritts, veröffentlichte ich solgende Erklärung:

"Un meine Wähler im 17. fächfischen Wahlfreis!

Freunde und Gefinnungsgenossen! Das Königliche Bezirksgericht zu Leipzig hat die Gewogenheit gehabt, mir wegen "Majestätsbeleidigung' neben einer neunmonatigen Gefängnisstrafe auch "den Berlust der bekleideten öffentlichen Alemter sowie der aus Wahlen hervorgegangenen Rechte' abzuerkennen.

Durch dieses Ertenntnis bin ich bes mir von euch verliehenen Mandats verlustig geworden.

Freunde und Gesinnungsgenoffen! Der Schlag soll nicht nur mich, er soll auch euch, deren Vertreter ich bisher war, er soll die Partei treffen, der wir angehören. Zeigen wir, daß der geführte Schlag ein Schlag ins Wasser ist. Ihr seid vor die Alternative einer Neuwahl gestellt. Ich biete mich euch für dieselbe aufs neue als Randidat an. Sabe ich nach eurer Meinung das in mich gesente Vertrauen gerechtfertigt, dann wählt mich wieder.

Seid versichert, die erhaltenen "Strafen" machen mich nicht mürbe. Festung und Gefängnis sind nicht die Mittel, mir bessere Begriffe über unsere faulen Gesellschaftszustände beizubringen. Die Gesellschaft, die zu solchen Mitteln der Belehrung greifen muß, verdient, daß sie aushört zu existieren.

Führen wir also ben Rrieg fort mit aller uns zu Gebote stehenben Rraft und mit aller Zähigkeit; gebt mir durch die Neuwahl das Mittel in die Sand, daß ich auch für die nächsten Jahre mich an diesem Rampse beteiligen kann. Der Tag kommt, wo auch unsere Stunde schlägt.

Lebt wohl! Auf Wiedersehen zu neuem Rampf und Sieg!"

Um Nachmittag desselben Tages reiste ich nach Subertusburg. Um Bahnhof hatten sich eine große Zahl Männer und Frauen eingefunden, um sich von mir zu verabschieden. Meine Frau hatte ich gebeten, mit unserem Söchterchen zu Sause zu bleiben. Unter dem Gepäck, das ich mitnahm, befand fich auch ein großer Vogelbauer mit einem prächtigen Ranarienhahn, ben mir ein Dresdener Freund als Gefellschafter für meine Zelle geschickt hatte. Er wurde, nachdem ich ihm zu einem Weibchen verholfen, der Stammvater einer Rinder- und Enkelschar, die ich in Subertusburg züchtete. Un der Station Dahlen, an der ich aussteigen mußte, um von dort zu Wagen nach Subertusburg zu fahren, brachte man mir eine eigenartige Ovation. Alls ich ausstieg, standen sämtliche Schaffner an dem langen Personenzug vor ihren Wagen und falutierten, indem fie die Sand an die Mütze legten. Der Lokomotivführer fchwenkte die Müße, chenso schwenkte ein großer Teil der Passagiere, der in den Fenstern lag, Sute und Mügen und rief mir Lebewohl zu. Ich war sehr gerührt über diese Zeichen der Sympathie.

Als ich in Subertusburg ankam und mit Liebknecht zusammentraf, lachte er mich aus, daß ich mir noch neun Monate Gefängnis geholt. Da sei er doch klüger gewesen. Er hatte gut lachen. Er hat nachher für die Artikel, die er heimlich aus Subertusburg an den "Bolksstaat" schrieb, weit mehr als neum Monate Gefängnis den verantwortlichen Redakteuren aufbrummen helsen. Und wie vorsichtig glaubte er zu sein. Satte er einen solchen Artikel auf der Pfanne und hegte er Bedenken gegen seine Fassung, so zog er mich zu Rate. Er las mir alsdann die betreffende Stelle vor. Warnte ich ihn, eine mir bedenklich scheinende Stelle im Artikel zu lassen, so versuchte er mir nachzuweisen, daß und warum sie nicht gefährlich sei. Er erhielt alsdann regelmäßig von mir die Antwort: Du würdest

recht haben, dächten Staatsanwalt und Richter so wie du. Er kaute alsdann an einem Fingernagel und überlegte sich die neue Fassung. Manchmal war diese aber noch schärfer als die frühere. Er trennte sich sehr ungern von einem Gedanken, mit dessen Veröffentlichung er den Gegner ärgern konnte.

Außer Liebknecht war noch Karl Sirsch und ein Chemniger Parteigenosse in der Festungshaft. Vahlteichs Saft war bereits zu Ende, doch sorgten die Gerichte stets für Ersas. Wir waren meist fünf bis sechs Genossen, darunter zeitweilig auch irgend ein Student, der wegen Duellgeschichten zu kurzer Festungshaft verurteilt worden war. Erst als meine Saft zu Ende ging, war ich der letzte der Mohikaner, den Subertusburg beherbergt hatte.

Es fiel uns auf, daß wir unsere Saft auf Subertusburg statt auf der sächsischen Festung Rönigstein zu verbüßen hatten. Der Grund war, daß auf Rönigstein sich keine Räume für Zivilsgefangene befanden, diese mußten erst erstellt werden.

Subertusburg ist weiteren Rreisen bekannt geworden durch den 1763 hier abgeschlossenen Friedensvertrag, der den siebenjährigen Rrieg beendete. Das Schloß ist ein stattlicher Bau im Zopfstil. Vor demselben debnt sich ein großer Sof aus. ber durch pavillonartige ein= und zweistockige Bebäude einge= schlossen ift, die früher den Sofbeamten und Bediensteten zur Wohnung dienten. Zu unserer Zeit wohnten dort die Beamten der in Subertusburg vereinigten Unstalten und batten daselbst ihre Burcaus. Längere Zeit waren Teile der Gebäude als Lanbesaefänanis benutt worden. Für uns Festungsaefangene war ein Flügel diefer Bauten referviert, in dem man fieben oder acht Zellen eingerichtet hatte. Mit Subertusburg verbunden war ein Siechenhaus und eine Irrenanstalt für Frauen, und eine Pflegeanstalt für blinde und blödsinnige Rinder. Die Infassen dieser Unstalten bekamen wir aber nicht zu seben. Unsere Bellen befaßen bobe Renfter, die mit Gifenftaben verfeben waren. Wir blickten aus den Fenstern in den großen Wirtschaftsgarten, in dem wir unsere Spaziergänge zu machen batten, und über beffen Mauern binaus auf Wald und Flur und bas in der Ferne liegende fleine Städtchen Mutichen.

Die Reinigung unserer Zellen beforgte ein sogenannter Ralfatter. Für beren Reinigung und Miete — ber Staat gibt auch den Gefängnisraum nicht umsonft - batten wir monatlich fünf Taler zu zahlen. Unfer Effen bezogen wir aus einem Gafthaus des an Subertusburg grenzenden Wermsdorf. Unfere Tagesordnung war folgende: Morgens 7 Uhr mußten wir angefleidet fein, alsdann wurden die Bellen zweds ber Reiniaung geöffnet. Während dieser Zeit frühstückten wir auf bem breiten Rorridor, der vor den Bellen binlief. Diese Dause benutte Rarl Sirsch, um mit einem Zivilgefangenen eine Partie Schach zu fpielen, wobei sich die beiden zu unserem größten Ergößen regelmäßig in die Saare gerieten. Um 8 Uhr wurden wir wieder eingeschloffen bis 10 Uhr, zu welcher Zeit wir unferen Spaziermarsch im Garten unternahmen. Um 12 Uhr wieder Einschließung bis 3 Uhr im Winter, 4 Uhr im Sommer, dann zweiter Spaziergang, von 5 beziehungsweise 6 Uhr ab wieber Einschließung bis nächsten Morgen. Da wir bas Recht hatten, bis 10 Uhr abende Licht brennen zu dürfen, waren diese Stunben meine Sauptarbeitszeit. Nach einigen Monaten erlangte ich, daß Liebknecht den Vormittag von 8 bis 10 Uhr in meine Belle mit eingeschloffen wurde, um mir englischen und frangofischen Unterricht zu geben. Bei dieser Gelegenheit wurden bann auch die Interna der Vartei und die politischen Vorgange erörtert. Die Rorrespondenz für mein Geschäft erledigte ich auf Brund der Unterlagen, die mir täglich meine Frau fandte.

Liebknecht und ich waren passionierte Teetrinker. Tee konnten wir aber nicht erhalten, und das Selbstochen war der Feuersgefahr wegen verboten. Aber Verbote sind da, um übertreten du werden. Ich verschaffte mir also heimlich eine Teemaschine und die nötigen Ingredienzien. Sobald am Abend der Aussiche der dusselchlossen und sich entfernt hatte, begann ich Tee zu brauen. Um aber auch Liebknecht den Genuß desselben zu ermöglichen, hatte ich mir im Garten einen etwa zwei Weter langen Stock zurechtgeschnitten. An dessen Ende besessigte ich eine Schnur, die mit einem von mir geslochtenen Netz versehen war, in das ich das gefüllte Glas stellen konnte. War der Tee fertig, klopste ich Liebknecht, dessen Zelle neben der meinen lag,

bamit er ans Fenster trete. Alsbann streckte ich ben Stock mit bem Teeglas zum Fenster hinaus, beschrieb mit demselben einen Bogen nach Liebknechts Fenster, worauf dieser, sobald er das Glas in Sänden hatte, mit einem: "Ich hab's, danke!" den Empfang anzeigte. Lehnlich machten wir's mit dem Austausch ber Zeitungen, die jeder sobald als möglich lesen wollte. Wir hatten vor den Fenstern der Zellen, längs der Eisenstäbe, eine Schnur ohne Ende angebracht. Wer mit dem Lesen seitung fertig war, besessigte diese mit einem Kaken an die Schnur, darauf klopste er dem Nachbar, der alsdann ans Fenster trat und das Zeitungspäckchen zu sich heranlotste.

Raum batte ich mich in meiner Zelle bäuslich eingerichtet. als ich wie ein Taschenmesser zusammenklappte. Die großen Unftrengungen und Aufregungen der letten Jahre hatten mir nicht zum Bewußtsein tommen laffen, wie fehr meine Rräfte heruntergekommen waren. Best, wo ich gewaltsam zur Rube verwiesen worden war und die Spannung nachließ, brach ich zusammen. Die Erschöpfung war so groß, daß ich wochenlang teine ernste Arbeit vornehmen konnte. Aber absolute Ruhe und frische Luft brachten mich allmählich wieder auf die Füße. Mein Sausarzt hatte recht, als er meine Frau troftete, ein Jahr Festung werde meiner Gefundheit nütlich fein. Später ftellte sich bei einer genauen ärztlichen Untersuchung auch beraus, daß mein linker Lungenflügel ftart tuberkulös angegriffen war und eine Raverne aufwies, die auf der Festung ausheilte. Freunde, die das erfuhren, meinten lachend, da fei ich ja dem Staate Dank schuldig, daß er mich auf die Festung geschickt. 3ch antwortete: Dant wurde ich ihm schulden, hatte er mich zu meiner Gefundung zu Festung verurteilen laffen. 3ch hatte wieder einmal, wie so oft im Leben, "Schwein" gehabt. Was mein Verderben fein konnte, schlug zum Buten aus.

Nachdem unabänderlich feststand, daß ich für einunddreißig Monate meine Freiheit eingebüßt hatte, entschloß ich mich, diese Zeit mit aller Kraft zu verwenden, um die Lücken meines Wissens einigermaßen auszufüllen. Sobald ich also wieder arbeitsfähig war, stürzte ich mich mit aller Energie in die Urbeit, das beste Mittel, über eine unangenehme Situation hin-

wegzukommen. 3ch studierte hauptsächlich Nationalökonomie und Geschichte. Bum zweitenmal studierte ich Marr' "Rapital", bessen erster Band damals nur vorlag, Engels' "Lage ber arbeitenden Rlaffen in England", Laffalles "Spftem der erworbenen Rechte", Stuart Mills " Politische Dekonomie", Dührings und Carens Werke, Lavelages "Ureigentum", Lorenz Steins "Geschichte bes frangofischen Sozialismus und Rommunismus", Platos "Staat", Ariftoteles' "Politit", Machiavellis "Der Fürst", Thomas Morus' "Utopia", v. Thunens "Der isolierte Staat". Von den Beschichtswerken, die ich las, feffelten mich befonders Buckles "Geschichte der englischen Zivilisation" und Wilhelm Zimmermanns "Geschichte des Deutschen Bauernfriege". Lettere gab mir die Unregung, eine populare Abbandlung au schreiben unter dem Sitel "Der Deutsche Bauernfrieg mit Berücklichtigung ber bauptfächlichften foziglen Bewegungen bes Mittelalters". Das Buch erschien bei W. Bracke in Braunschweig; später, unter bem Sozialistengeset, wurde feine Verbreitung verboten. Gine zweite Auflage, die eine Neubearbeitung erforderte, gab ich wegen Zeitmangel nicht mehr beraus. Auch die Naturwissenschaften vernachlässigte ich nicht. 3ch las Darwins "Die Entstehung der Arten", Säckels "Natlirliche Schöpfungsgeschichte", L. Büchners "Rraft und Stoff" und "Die Stellung des Menschen in der Natur", Liebigs "Chemische Briefe" usw. Chenso widmete ich dem Lesen der Rlassifer einen Teil meiner Zeit. 3ch war von einer wahren Lern- und Urbeitsgier befallen.

Ferner übersette ich während der Saft "Etude sur les doctrines sociales du Christianisme" von Ives Guyot und Sigismond Lacroix, eine Uebersehung, die unter dem Sitel "Die wahre Gestalt des Christentums" die heute erscheint. Dazu versaßte ich eine Gegenschrift unter dem Sitel "Glossen zu Ives Guyots und Sigismond Lacroix' Die wahre Gestalt des Christentums, nebst einem Alnhang über die gegenwärtige und zufünstige Stellung der Frau". Der lettere Aufsat war, glaube ich, die erste parteigenössischen Ethandlung über die Stellung der Frau vom sozialistischen Standpunkt aus. Die Anregung zu dieser Albhandlung hatte mir das Studium der französischen

sozialistischen und kommunistischen Utopisten gegeben. Auch machte ich während dieser Saft die Vorstudien zu meinem Buche "Die Frau", das zuerst im Jahre 1879 unter dem Titel "Die Frau in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft" erschien und trot des Verbreitungsverbots unter dem Sozialistengesetz acht Auflagen erlebte. Im Jahre 1910 erschien die 50. und 51. Auflage.

Es war schön und nüglich, daß ich die Zeit meiner Gefangenschaft zu meinem eigenen Besten verwenden konnte, nichtsdestoweniger atmete ich auf und begrüßte ben Sag, an dem ich meine Freiheit wieder erlangte. Da aber jeder Gefangene, der feiner baldigen Befreiung entgegensieht, von großer Unrube und Ungebuld gepactt wird und Tage und Stunden zählt. fuchte ich dieselbe dadurch zu meistern, daß ich mir vornahm, noch ein Densum Arbeit zu erledigen, das nur unter äußerster Aufbietung der Rräfte bewältigt werden konnte. Nach dieser Methode verfuhr ich auch bei späteren Freiheitsentziehungen; ich fand fie probat.

Unsere Familien besuchten uns alle drei bis vier Wochen einmal. Wir festen schließlich durch, daß sie die Gültigkeit der Rückfahrkarten - brei Tage - ausnuten durften. Sie wohnten während der Zeit im Dorfe. Jede der Frauen brachte ein Rind mit: Frau Liebknecht ihren Aeltesten, der etwas jünger war als meine Sochter. Die Reise war beschwerlich, namentlich in der ungunstigen Jahreszeit. Die Frauen und Rinder mußten schon früh vor 7 Uhr von Sause fort: Beld für eine Droschke auszugeben, hätte jede der Frauen als ein Verbrechen angesehen. Von vormittags 1/210 bis abends 7 Uhr durften fie in unserer Belle bleiben, auch den Spaziergang im Garten mitmachen. Das war für uns eine große Erleichterung ber Saft.

Ich hatte ein großes Bedürfnis zu körperlicher Arbeit. So tam ich auch auf den Gedanken, wir sollten uns zu diesem 3weck im Garten einige Beete anlegen. Unfer Gefuch, uns dazu ein Stücken Land zu überweisen, wurde abgelehnt, wir könnten aber von dem mehrere Meter breiten Rain, der fich längs der Gartenmauer hinziehe, in Betrieb nehmen, so viel wir wollten. Go geschah es. Mit dem nötigen Werkzeug aus-

İ

gerüftet, gingen wir an die Arbeit. Liebinecht, ber bamals feine Abbandlung über die Grund- und Bodenfrage fcbrieb, betrachtete fich als agrarischen Sachverständigen. Er verlicherte. wir hatten an bem Rain einen vorzüglichen Sumusboben zu bearbeiten. Als wir aber die Spaten in den Boden stießen, antwortete ein Mart und Bein burchbringendes Alechaen. Wir stießen bei jedem Spatenstich auf Steine. Liebknecht machte bei biesem Resultat ein langes Gesicht, wir lachten unbändig. Statt aus humus bestand der Boden aus magerem Lebm, ben wir, wie unfer Auffeber verficherte, bungen mußten, wenn wir ernten wollten. Liebknecht und ich nahmen also einen großen Rorb und zogen nach einem Romposthaufen, der in einer Ede bes Gartens angelegt mar. Wer einen folden Romposthaufen tennt, weiß. baß, wenn man ibn anfticht, ibm Dufte entströmen, die alle Wohlgerüche Indiens und Arabiens nicht überwinden können. Aber wir gingen mit wahrer Todesverachtung ans Werk, und nachdem wir den Rorb gefüllt, steckten wir durch die Bentel zwei Stangen und trabten, Liebknecht vorn, ich hinten, nach unserem Beet. Die im Barten arbeitenden Frauen lachten aus vollem Salfe, als fie unser Tun faben. 3ch babe bamals und später öfter geäußert: Mutete der Staat uns eine folche Arbeit ju, wir hatten fie mit bochfter Emporung gurudaewiesen. Das ist der Unterschied zwischen 3mang und freiem Willen.

Wir hatten unser Beet mit Radieschensamen bestellt und warteten sehnsüchtig auf die Ernte. Der Same ging prachtvoll auf, das Kraut schoß mächtig in die Söhe, aber die ersehnten Radieschen zeigten sich nicht. Jeden Vormittag, sobald wir unseren Spaziergang antraten, veranstalteten wir ein Wettrennen nach dem Radieschenbeet, denn jeder wollte die ersten Früchte ernten. Vergebens. Alls wir nun eines Tages topfschüttelnd um unser Vect standen und tiefsinnige Vetrachtungen über die fehlgeschlagene Ernte anstellten, lachte unser Ausseher, der in einiger Entsernung unserer Unterhaltung zugehört hatte, und sagte: "Warum Sie keine Radieschen bekommen, meine Herren, das will ich Ihnen sagen, Sie haben zu sett gedüngt!" Tableau! So war also alle unsere Mühe vergeblich gewesen.

In den ersten Monaten des Jahres 1873 follte wieder der Reichstag ausammentreten, und so mußte die fächsische Regierung wohl oder übel eine Neuwahl für den von mir innegehabten Wahlfreis anordnen. Der Wahltag wurde auf den 20. Januar festgesett. Die ganze Partei betrachtete es als eine Ehrensache, nicht bloß das Mandat für mich wiederzuerobern, sondern auch mit böherer Stimmenzahl. Was an agitatorischen Rräften zur Verfügung ftand, eilte in den Wahltreis. Auer, Motteler, Bahlteich, Wilhelm Stolle, Walfter, Jork ufw. aingen an die Arbeit. Alls Gegenkandidat hatten die Gegner ben Bezirksgerichtsbirektor Depoldt in Glauchau aufgestellt, ein wegen seines leutseligen Wesens im Wahlfreis febr beliebter Herr. Aber das half ihnen nichts. Um Abend des Wahltags wurden für mich 10740, für meinen Gegner 4240 Stimmen gezählt. Ich brauche nicht zu versichern, daß dieses Wahlresultat im Wahlfreis wie in der ganzen Vartei stürmischen Jubel hervorrief. Das Resultat war eine klatschende Obrfeige für den Gerichtshof, der mir das Mandat aberkannt hatte. 3ch hatte fast 4000 Stimmen mehr erhalten als am 3. März 1871. Und damit nicht genug. Einige Tage nach der Wahl veröffentlichte mein besiegter Gegner in der Presse des Wahltreises seinen Dank an die Partei, die den Wahlkampf gegen ihn in so anständiger Beise geführt habe.

Auer und Pork kamen nach der Wahl, nachdem sie zuvor meine Frau in Leipzig besucht und sie beglückwünscht hatten, zu mir nach Subertusburg, um mir ebenfalls zu gratulieren. Es war ein fröhliches Wiedersehen.

Als dann die Seffion des Reichstags begann, machte ich den Versuch, von der sächsischen Regierung für die Teilnahme an dessen Situngen Urlaub zu erhalten. Wie ich vorausgesehen, ohne Erfolg. Nunmehr stellte Schraps, unterstütt von einer Unzahl liberaler Abgeordneter, den Antrag, mich für die Dauer der Session aus der Strafhaft zu entlassen. Dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Der Abgeordnete v. Mallinckrodt erklärte, er bedauere, daß ich an den Situngen des Reichstags nicht teilnehmen könne, aber der § 31 der Reichsverfassung erstrecke die Immunität der Abgeordneten nicht auf die Strafhaft.

Ich bekenne, daß ich diesen Beschluß nicht bedauerte. Wäre ich freigekommen, so mußte ich um die Urlaubszeit länger im Gestängnis zubringen. Und da mich dieses Schickfal während drei bis vier Sessionen getroffen haben würde, wäre statt im Frühjahr 1875 frühestens Sommer 1876 meine Saft zu Ende gewesen.

In einem konstitutionellen Staate sollte es eine selbstverständliche Sache sein, daß ein Abgeordneter, der in Strafhaft sich besindet, bei Beginn einer Session sofort aus der Haften wird, um seine Pflichten als Abgeordneter erfüllen zu können. Davon will man in Deutschland nichts wissen. Und doch ist für einen Abgeordneten, der wie ich mehrere Jahre Strafhaft zu verbüßen hatte, die regelmäßige Beurlaubung während einer Session feineswegs eine Annehmlichkeit, wie irrtümlicherweise allgemein angenommen wird. Ich wenigstens würde sie als eine Verschärfung meiner Haft angesehen haben, weil sie vor allem meine wirtschaftliche Eristenz noch schwerer geschäbigt haben würde.

Liebknecht und ich batten selbstverständlich das Bedürfnis. weniastens mit den führenden Genoffen draußen in möglichster Fühlung zu bleiben. Das war allerdings nur in beschränktem Maße möglich. Ronnten wir auch öfter Briefe beimlich bingusbringen, die Gefahr bestand, daß durch eine ungeschickte Untwort dieser Verkehr dem Unstaltsdirektor verraten wurde, und das hätte für uns unangenehme Folgen gehabt. Es galt alfo. vorsichtig zu sein. So schrieben wir nach Möglichkeit direkt. obgleich diese Rorrespondenz der amtlichen Rontrolle unterlag. Alb und zu nahm dieselbe auch einen humoristischen Charatter an. Einen Brief, den ich von Most als Untwort auf einen solchen von mir aus dem Zwickauer Landesgefänanis erhielt. woselbst er wegen verschiedener Dreß- und Redevergeben über ein Jahr zu verbüßen hatte, bringe ich hier zum Abdruck, weil er zugleich die Verfönlichkeit Mosts am besten charakterisiert. Most antwortete mir:

Mein lieber Bcbel!

3wictau, den 21. 4. 73.

Aus Deinem Schreiben, das wie ein lichter Blitftrahl aus dufterem Simmel in meine Einsiedelei fuhr, ersehe ich und freue mich darüber, daß es Euch ruchlosen Bösewichtern, die Ihr mit-

tels Stahlfedern und Tintentöpfen den Staat in Gefahr gebracht hattet, ganz vortrefflich ergeht. — Ihr wollt nun auch wissen, wie es mit mir fteht; glaub's gern, da ich mir benten tann, daß es Euch gerade fo ergeben wird, wie es mir erging, ebe ich hier meinen Einzug hielt, daß Ihr nämlich bei dem Ramen Zwickau ftets an ein Zwicken denkt und ein "Au"schreien zu vernehmen wähnt. Ich muß gesteben, daß es mir trot meiner gaben Ratennatur und meines Galgenhumors — ohne mich gerade einer Angstmichelei hinzugeben — nicht ganz so wohl war, wie den bekannten 500 Säuen, wenn ich vor meiner Sieherkunft an dieselbe bachte, jest aber, wo ich da bin, hat die Sache ein gang anderes Gesicht. -Natürlich solch ein Jagdschloßleben wie Ihr führe ich nicht, sonbern eber ein Rarthäufermonchebafein, allein Langeweile habe ich besungeachtet auch nicht, ba ich ja noch gar vieles nachzuholen habe und jest baber die Belegenheit zu fleißigem Studieren benüte. Bur Berftreuung bienen mir die Zeitungen, welche ich erhalte, und alle meine leiblichen Bedürfniffe befriedige ich in gewohnheitemäßiger Weise (Roft, Rleidung ufw.). Leberhaupt erdulde ich nur eine Freiheits-, nicht aber auch eine Leibesstrafe, wofür ich alles halte, was dem Gefangenen außer der Entziehung feiner Freiheit angetan wird. Bequemlichkeiten habe ich, von einem ju schriftlichen Arbeiten geeigneten Tische abgesehen, nicht. Nach einem eigenen Bette empfinde ich tein Bedürfnis, mabrend ich aber mein eigenes Ropftiffen benüte. Die Zelle ift eben eine folche, wie fie Bablteich schilderte (ber ebenfalls längere Zeit im Landesgefängnis zu Zwickau war); andere gibt es hier nicht; man gewöhnt fich indes bald baran, zumal diefe Zellen trot des bochgelegenen Fenfters fehr hell find. Spazieren gehe ich pro Lag 2 Stunden in einem Raume, welcher ein Mittelding awischen Sof und Garten ift, und zwar allein. Befuche macht mir niemand, meshalb ich natürlich auch keine annehmen kann. Dir wird es feinerzeit nicht verwehrt werden, daß Du mit Deinen Familiengliedern verkehrft. Ebenso wird man Dir so wenig wie mir den Bart abnehmen wollen. Licht brenne ich bis 10 Uhr. So, das wäre das Wefentlichste, was ich Dir von meiner Sozialistenklause aus berichten kann. Betreffs ber Studien feid Ihr freilich schön heraus, da Ihr gleich Euren Professor bei Euch habt. Ich fühle es befonders bei Sprachstudien, wie febr ba ein Lehrer mangelt, zumal ja die Ronversation ohne einen solchen gar nicht gevflogen werden tann. Apropos! Was für ein Lehrbuch benütteft Du fürs Französische? Mir hat Bahlteich auf meinen Bunsch nach einer französischen Grammatit einen ganz antiten, unbrauchbaren, unausftehlich-umftändlichen und vertehrten Schunten (Birgel) übermittelt, den ich schon manchmal vor Jorn am liebsten mitten entzwei geriffen hatte. — Das Du von Thiers schreibst, ift flar. Diefer Rnirps ift der größte Intrigant Frankreichs, der lebendig gewordene Geldfad und zugleich die einzige Perfon, welche die Sache der Monarchie zu fördern verstand, freilich ohne Erfolg, allein der Plan war wenigstens nicht schlecht angelegt: ben Status quo fo lange wie möglich aufrecht zu erhalten und fo fcon langfam, gleichfam unmerklich die Republit erblaffen und die Monarchie erscheinen zu laffen. Beber andere Monarchift würde an feiner Stelle längft einen Staatsftreich gemacht haben und - babei bas Benict gebrochen, wie überhaupt ber Monarchie ben letten Rest gegeben haben. In Spanien — ift man zu glauben versucht — haben die regierenden Tratschweiber vor lauter Schwäßen ihr bifichen Berstand verloren, sonst könnte es doch wahrhaftig nicht möglich sein, daß sie mit der Sandvoll tarliftischer Mordbrenner nicht fertig werden. Nun, hoffentlich wird da, wie in Frankreich, bald energisch ausgemiftet. — Du staunst über die Fortschritte, die unsere Sache in der jüngsten Zeit gemacht hat; nun, die Urfachen find zahlreich genug, um folche Wirtungen zu erzeugen. 3ch fage Dir: nur 1000 Mann wie Du, ober felbst nur wie ich (ohne Selbstüberhebung) - und Europa, nicht bloß Deutschland, ift binnen 5 Jahren fogialiftisch. Es ersteben zwar neue Rrafte genug, und wenn die Feigbeit nicht fo groß ware, zeigte fich noch mancher, aber es find viel zu wenig. Man follte glauben, die meiften Menschen fallen bei der Geburt auf den Ropf oder gar auf den Mund, weil fie nicht imstande find, den letteren ordentlich aufzumachen. Und wir brauchen weiter nichts, als bloß Leute, die Mund und Berg am rechten Flede haben. - Wenn ich mich schon in teinen großen Soffnungen wiege, so freue ich mich immerhin gewaltig auf die nächste Wahlkampagne. Wenigstens wird agitatorisch gefletscht werden, daß die Funken sprüben. Die Situation ift für uns wie geschaffen. Fortschritts-Bankrott, Siegestaumel-Ragenjammer, Invalidenfrage, Wohnungsfrage, Schulfrage, Milliardenfrage, Friedensfrage, Grunderfrage, "Rulturtampf"-Ungelegenheit, Fabritantenbunde, Magregelungen, Verfolgungen, Schubfereien ufw. werden ihr Schärflein zu unsern Gunften beitragen. Somit tonferviere ich meine Lungenflügel und wege meinen Schnabel, um bereinst mit wahrer Wolluft, wenn die Wahlschlacht tobt, so manchen politischen Sumpfpiraten in den Grund bobren zu können. - In Sachsen freilich werde ich direkt nicht lospauken können, allein es gibt anderwärts auch viele Leute, denen man die Bretter loslösen muß, welche vor ihre Sirnkästen genagelt sind. Aus Sachsen wurde ich nämlich polizeilich ausgewiesen, wiewohl sich die höheren Inftanzen noch nicht darüber ausgelassen haben, ob dieses Ding der geschlichen Unmöglichkeit auch durchgesührt werden soll, allein ich erwarte nichts Gutes, es ist mir aber auch ganz "schnuppe", wie die Sache abläust. Weniger "schnuppe", ja geradezu undegreislich ist es mir, daß zu diesem Akt...\* der sanste Julius\*\* disher nicht zu bewegen war, einen Kommentar zu liesern. Richtig, das Schönste hätte ich bald vergessen: im Falle ich trost Ausweisung wieder in Sachsen mich zeigen sollte, wurde mir aktenmäßig bedeutet, steckt man mich in ein Korrektionshaus!! — Ind auch darüber wird geschwiegen. — Nun, wenn ich wieder frei bin, ist auch noch Gelegenbeit zum — — —.

Im allgemeinen befinde ich mich sehr wohl und bin bei ausgezeichnetem Humor. Jest lebe wohl, grüße alle Insassen des Sozialistenseminars und sei auch Du bestens gegrüßt von Deinem Job. Most.

Einen anderen Charakter wie der Mostsche Brief hatte ein solcher von Rokoskh an uns. Dieser, der 1871 in Rönigsberg die "Demokratischen Blätter" herausgab, mußte diese bald eingehen lassen und trat Ende 1872 auf Einladung von Bracke in die Redaktion des "Braunschweiger Volksfreund". Rokoskh hatte eine sehr humoristische Aber, wovon die Kneipabende der damaligen Parteitage zu erzählen wissen. Auch er versiel dem Schicksal der Parteiredakteure jener Zeit. Es währte nicht lange, und er hatte so und so viele Monate Haft auf dem Rücken. Diese verdarben ihm aber nicht den Humor, wie folgender Brief zeigt:

Werte Freunde! Sie haben es gut; vorsorglich hat der väterliche Staat Sie in sein Gewahrsam genommen, damit Sie in beschaulicher Stille die Segnungen einer guten Regierung kennen lernen. Saben die drei Männer im feurigen Ofen Loblieder singen können, warum sollt Ihr es nicht, wenn es anders die Festungs-

<sup>\*</sup> Die Stelle wurde durch den Kontrollbeamten geftrichen.

<sup>\*\*</sup> Vahlteich. Moft beschuldigte Babiteich, daß er seine Kandibatur für ben Reichstag in Chemnis unmöglich zu machen suche und die Beröffentlichung verschiedener Mitteilungen für die "Chemniser Freie Preffe" unterbrücte.

ordnung nicht verbietet, hinter den Mauern von Subertusburg tonnen?

Auch mir hat eine gütige Vorsehung drei Monate Festungshaft gewährt, damit ich wenigstens für einige Zeit den Schreckruf nicht zu hören brauche: Serr Kotosty, es fehlt Manustript! Schon der Gedanke hat etwas Veruhigendes, daß etwaige Vriese, die man empfängt, erst vorher die Zensur passieren müssen, so daß unangenehme und aufregende Mitteilungen fern gehalten werden. So enthalte ich mich auch aller revolutionären Mitteilungen, so gern ich Euch auch über den Stand der Rüstungen, über die äußerst gelungene Anfertigung der Sandgranaten und Ritroglyzerindomben, die wahrhaft Wunder verrichten, austlären möchte. Nur das eine:

Samburg, 27. Mai. Petroleum fester; loco R.-M. 16,20—80, per Mai 16,20, Aug.-Dez. 17 B., 16,90 G.

Die Bourgeoiste fängt bereits an, Sie zu beneiden. Als neulich in einer Bourgeoist-Gesellschaft auf die Sozialdemokraten losgezogen wurde, meinte ein für sehr sein, ja für obersein gehaltener Börsier: "Bei den heutigen Börsennachrichten geht mir der Kopf so mit Grundeis, daß ich Bebel beneiden möchte, daß er ruhig kann siehen in Subertusdurg und braucht sich nicht zu kümmern um die Schwankungen der Kurse. Man gebe so einem Sozialdemokraten so für 30000 Taler Wechslerbank zu 130 und lasse sie dann fallen auf 85, oder Louise Tiesbau mit 15 Prozent über Pari, und ich kann Ihnen sagen, sie sind gestraft genug." So, von dieser Seite müßt Ihr die Sache betrachten lernen, dann wird das gärende Orachengist sich wieder in die Milch der frommen Denkungsart verwandeln, mit welcher und mit den herzlichsten Grüßen — ich schließe, da der Brief zur Post gebracht werden soll — ich bleibe

Euer treuer Freund und Parteigenoffe

S. Rotosty.

Am 29. Oktober 1873 starb der König Johann von Sachsen, und sein Sohn Albert trat an seine Stelle. Da in der Regel ein solcher Thronwechsel mit einer Amnestie verbunden ist, hofften auch unsere Frauen auf eine solche. Man konnte ihnen das nicht verargen, denn sie litten am härtesten unter unserer Beruteilung und Saft, die wir als eine nicht zu vermeidende Ronsequenz unserer Tätigkeit ansahen. Sobald wir aber von den erweckten Kossmungen erfuhren, schrieben wir ihnen, sie möch-

ten sich nicht mit falschen Soffnungen tragen. Eine Amnestie werbe kommen, aber nicht für uns. In dem Briefe an meine Frau demerkte ich: der neue König werde eher alle Zuchthäusler Sachsens begnadigen als uns. Die Amnestie siel sehr mäßig aus, von den zahlreichen gefangenen Parteigenossen in den verschiedenen sächsischen Gefängnissen wurde nach meiner Erinnerung nicht einer getroffen. Und das war gut so. Die allgemeinen Reichstagswahlen, die Anfang 1874 stattsanden, weil damals der Reichstag nur eine dreijährige Legislaturperiode hatte, zeigten eine Stimmung, die durch Amnestien nicht hätte verdorben werden dürfen.

Mir fam der Gedanke, daß ich mich auch als Gefangener in sehr nütlicher Weise an der Wahlagitation beteiligen könnte durch Abfassung einer Broschüre über die bisberige Sätigkeit bes Reichstags, die den Kandidaten und Agitatoren der Vartei das nötige Material liefere. Gedacht, getan. Die Broschüre erschien rechtzeitig unter bem Titel: Die parlamentarische Tätigkeit des Reichstags und der Landtage und die Sozialdemokratie von 1871 bis 1873. Als Anhang hatte ich derfelben die wichtigsten Bestimmungen bes Reichswahlgesetes, der Bahlgefetverordnung, der einschlägigen Bestimmungen des Reichestrafgesethuche, der Vereinsgesetze und Winke für die Agitation angefügt. Die Broschüre, die anonym erscheinen mußte, wurde von der Partei mit großer Genugtuung begrüßt. 3wei Jahrzehnte später machte mir sogar der Abgeordnete Eugen Richter ein Rompliment barüber, als wir uns eines Tages auf einer Reise nach Samburg in einem Wagenabteil begegneten. Wir hatten bis dahin, obgleich wir damals bereits über fünfundzwanzig Jahre Rollegen im Reichstag gewesen waren, nie miteinander eine Drivatunterhaltung gepflogen. Diese tam jest in Fluß. Im Laufe der Unterhaltung erzählte mir Richter, er babe in den siebziger Jahren in einer thüringischen Stadt einen Vortrag in einer Volksversammlung gehalten, wobei in ber barauf stattgefundenen Debatte ibm ein Parteigenosse von mir eine Reihe Gunden vorgehalten, die er jum Teil langft vergeffen gehabt habe. Da er bemertte, daß der Redner die Borwürfe aus einer Broschüre gitierte, habe er einen feiner Partei-

Bebel, Que meinem Leben. II.

genossen gebeten, sich an den Redner heranzuschlängeln, um sestzustellen, was für eine Broschüre es sei, aus der er zitiere. Er habe alsdann sich dieselbe beschafft und aus dem Inhalt ersehen, daß die der Broschüre zugrunde liegende Idee eine sehr gute sei. Darauf habe er sich entschlossen, den Gedanken, wenn auch in anderer Form, ebenfalls für seine Partei zur Durchführung zu bringen. So sei sein bekanntes politisches Albebuch entstanden. Ich war in diesem Augenblick ein wenig stolz, meinem vielgerühmten politischen Gegner als Lehrmeister gegenüberzusitzen. Später haben bekanntlich auch die anderen Parteien, unserem Beispiel folgend, derartige politische Leitsäden herausgegeben.

Eine andere Wirkung meiner Broschüre war, daß ein Raplan Sohoff aus Süffe in Westfalen sich veranlaßt sah, in mehreren Artikeln, die der "Volksstaat" veröffentlichte, gegen meine Auffassung des Christentums und des Rulturkampses zu polemisieren. Ich antwortete in einer Reihe Artikel, die nachher als Broschüre unter dem Titel "Christentum und Sozialismus" erschienen sind und bis heute eine größere Zahl Auflagen erlebten.

Die Wahlen waren auf den 10. Januar 1874 angesett worben. Das Wahlresultat war für uns febr befriedigend. Wir hatten auf den ersten Sieb sechs Abgeordnete durchgebracht — Beib-Freiberg, Liebinecht-Stollberg-Schneeberg, Most-Chemnis, Vahlteich-Mittweida-Burgftadt, Motteler-Crimmitschau-3wickau und mich in meinem alten Rreife Glauchau-Meerane. Im 13. Wahlfreis Leipzig-Land war Johann Jacoby in Stichwahl gekommen. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein batte zwei seiner Randidaten durchgebracht. Sasenclever in Altona und Reimer im schleswig-holfteinschen Wahlfreis Seegeberg. Saffelmann tam in Barmen-Elberfeld zur Stichwahl und fiegte. Auch Johann Jacoby siegte mit 7577 gegen 6674 Stimmen, aber zur allgemeinen und unangenehmen Lleberraschung der Partei lehnte er das Mandat ab. Es war richtig, er batte bei der Befragung, ob er eine Randidatur annehme, nicht auch die Zusage gemacht, daß er eine Wahl annehmen werde. Er batte in seinem Briefe ausgeführt: Den Parteigenoffen sei seine Unsicht über das preußisch-deutsche Raisertum bekannt; sie möchten hiernach ermessen, wie wenig Verlangen er trage, an den unersprießlichen Reichstagsverhandlungensichzubeteiligen. Sollte
— aus taktischen Gründen — die Partei für gut besinden, ihn
als Randidaten aufzustellen, so habe er nichts dagegen, er müsse
jedoch im voraus bemerken, daß er — im Falle der Wahl —
die freie Entscheidung über Unnahme oder Ablehnung des Mandats sich vorbehalte. In dem Ablehnungsbrief bemerkte er, er
habe seine Randidatur nur als Protestandidatur aufgefaßt,
denn wie er über die neue Ordnung der Dinge in Deutschland
denke, habe er schon am 6. Mai 1867 im preußischen Abgeordnetenhaus ausgesprochen. Er glaube nicht daran, daß man auf
parlamentarischem Wege einen Militärstaat in einen Volksstaat
verwandeln könne.

Der Fehler lag beim Wahltomitee, das auf seinen ersten Brief keine klipp und klare Antwort verlangte. Die Aufregung über den Schritt Jacobys wurde in der Partei noch größer, als bei der Nachwahl unser Kandidat Wilhelm Bracke mit 5676 gegen nahe an 8000 Stimmen, die auf den Gegner sielen, unterlag. Ich selbst war über den Vorgang so aufgebracht, daß ich einen heftigen Brief an Dr. Guido Weiß, den Freund Jacobys, schrieb, worin ich die Alblehnung der Wahl tadelte.

Die beiden Fraktionen der Sozialdemokratie waren also nunmehr durch 9 Abgeordnete im Reichstag vertreten. Die Stimmenzahl, die auf ihre Randidaten siel, betrug 351670, davon kamen auf die Randidaten des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 180319, auf die Randidaten der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 171351. Beide Fraktionen musterten also eine fast gleich starke Anhängerzahl; die Gesamtstimmenzahl war gegen 1871 um 200 Prozent, im ganzen um 236000 Stimmen gestiegen.

Dieser glänzende Wahlausfall hatte in den höheren Regionen wie in den bürgerlichen Rreisen start verschnupft. Ein folches Resultat hatte man nicht erwartet. Es zeigte sich, daß allen Verfolgungen und Schikanen zum Trot die Partei ständig wuchs, und so verdichteten sich die schon vorhandenen Gedanken in den maßgebenden Rreisen mehr und mehr, der Partei mit Ausenahmemaßregeln auf den Leib zu rücken.

Das tägliche Einerlei unferer Saft wurde Ende Februar 1874 durch einen Besuch von Gustav Rasch in amufanter Weise unterbrochen. Rasch war ein wenig Sensationsschriftsteller, er liebte es, in seinen Arbeiten die Farben etwas dic aufzutragen. Er hatte fich daburch einen Namen gemacht, daß er Ende der fünfziger und in der ersten Sälfte der sechziger Jahre in der "Gartenlaube" und mehreren großen liberalen Zeitungen zahlreiche Artikel veröffentlichte über die Schandwirtschaft der Desterreicher in Venetien und die "Eprannenherrschaft" der Danen in Schleswig-Solftein, die großes Auffehen erregten. Liebinecht und ich hatten ihn in Berlin kennen gelernt. Jest kam er hauptfächlich wohl zu einem Besuch, weil er hoffte, Material für einen Artikel zu erhalten. Solche Besuche fanden auf dem Bureau in Gegenwart eines Beamten ftatt und follten nicht über eine Stunde mabren. Das paßte aber Rasch nicht. Er verlangte vom Direktor, mit uns unter vier Augen fprechen zu dürfen, auch wünschte er unsere Zellen zu sehen. Der Direttor lehnte dieses Unfinnen mit den Worten ab: Er (Rasch) folle sich doch in seine Lage benten, um einzusehen, daß das nicht gehe; ware er (Rasch) Direktor, konnte er auch nicht anders handeln, worauf Rasch mit seiner göttlichen Unverfrorenbeit antwortete: D, wenn er Direktor wäre, er erlaubte es ficher! Eine Untwort, die uns alle zu schallendem Belächter veranlaßte.

# Rönigstein.

Im Laufe des März wurde uns offiziell mitgeteilt, wir würben am 1. April nach der Festung Königstein überführt werden. Die Nachricht war uns nicht angenehm. Liebknechts Saft ging Mitte April, die meine Mitte Mai zu Ende und da kam uns ein Umzug mit unseren Büchern und Skripturen und verschiedenen Möbelstücken sehr ungelegen. Im letzten Moment wurde aber die Lebersiedlung verschoben, und so konnte Liebknecht am 15. April von Subertusburg nach Leipzig reisen. Ich aber mußte am 23. April 1874 die Reise nach dem Königstein in Begleitung eines Beamten in Zivil unternehmen. Als ich mich am Tage vor der Abreise vom Direktor verabschiedete und ihm für sein Entgegenkommen in so mancher Angelegenbeit dankte, war er

sehr gerührt. Er drückte mir zum Abschied warm die Sand und entließ mich mit den Worten: Gehen Sie mit Gott! Der beste Wunsch, den er von seinem Standpunkt aus wohl glaubte mir mitgeben zu können. Als ich dann am nächsten Morgen 5 Uhr die Reise antrat, war auch die ganze Familie des Aufsehers versammelt, um sich von mir zu verabschieden. Dieser wurde nunmehr nach dem Waldheimer Zuchthaus versetz; ich glaube, die Zeit, in der er uns unter seiner Obhut hatte, war die schönste seines Lebens. Er starb bald nachher.

Der 23. April war ein herrlicher Tag, das ganze Elbtal grünte und blühte in voller Frühlingspracht. Beim Aufstieg auf die Festung begegneten wir dem Gouverneur der Festung, Generalleutnant v. Leonhardti, dem ich durch meinen Begleiter vorgestellt wurde. Während wir nun selbander den Weg nach oben zurücklegten, ließ sich der General in eine Unterhaltung mit mir ein. Er wünschte zu wissen, wie die Tagesordnung und die Behandlung in Subertusburg gewesen sei. Nachdem ich ihm die gewünschte Auskunst gegeben, meinte er: Na, schlechter sollen Sie es bei mir nicht haben.

Als Aufenthalt wurde mir ein altes, nach früheren Begriffen bombenfestes Bebäude angewiesen, bas vorbem Beughaus war. Auf dem Korridor standen zur Stüte des Daches Balten von einer Dicke, wie man fie nur noch auf den Böden alter Rirchendächer fieht. Die Stube mar geräumig und hatte zwei schießschartenartige Fenster, die mit dicken Gisenstäben verfeben waren, als gelte es, Mörder und Mordbrenner in Gewahrsam zu halten. Un der einen Wand stand ein riefiger Rachelofen, in dem die fünf Pfund Rohlen, die mir als tagliches Deputat der Staat gewährte — denn es war trot der vorgeschrittenen Jahreszeit und dem prächtigen Frühlingswetter in dem Raum bitter falt -, verschwanden. 3ch mußte mir auf eigene Rosten noch Feuerungsmaterial beschaffen, wollte ich nicht frieren. Sätten wir unsere ganze Saft dort oben verbringen muffen, wir hatten ein kleines Vermögen für Feuerungsmaterial zugefett.

Eine intereffante Perfonlichkeit war mein Wärter. Diefer, ein siebzigjähriger Mann, leiftete schon feit 36 Jahren auf ber

Festung Dienst und hatte 1849 zwei Mitglieder der provisorischen Regierung Sachsens, Sod und Beubner, ferner August Röckel und einen der Leiter des Dresdener Maiaufstandes, Michael Bakunin, den später nach den einen berühmt, nach den anderen berüchtigt gewordenen Führer der Anarchisten, in seiner Obhut. Die Genannten befanden sich auf der Festung in Untersuchungsbaft.

Sehr beschränkt war der Raum für meinen Spaziergang, der sich auf einen einzigen kurzen Weg in dem kleinen Park der Festung erstreckte und bei dem regelmäßig ein Posten Wache stand, um die zahlreichen Besucher des Königsteins mir fern zu halten. Das einzig Zufriedenstellende war die Kost, die ich aus einer kleinen Wirtschaft auf der Festung bezog. Der Wirtschien mich in sein Serz geschlossen zu haben; das Essen war nicht nur sehr gut und billig, sondern auch sehr reichlich. Sch war verwundert, als ich am ersten Tage die für mich bestimmte Portion sah, war aber höchlich überrascht, als ich sie ganz verzehrte. Die Söhenluft tat ihre Wirkung. Die Soldaten der kleinen Besatung klagten, daß sie hier oben nie satt würden und froh seien, wenn sie abgelöst würden, was alle drei Monate geschah.

Endlich tam der 14. Mai, der Sag der vorläufigen Befreiung. Unter benen, die mich zu Sause begrüßten, befand sich auch Eduard Vernstein, der extra zu diesem 3wed von Verlin nach Leipzig gekommen war. 3ch hatte Vernstein bereits 1871 in Berlin kennen gelernt. Durch Vermittlung meines Rechtsanwalts Otto Frentag hatte fich das Ministerium berbeigelaffen, mir bis zum Untritt der neunmonatigen Saft im Landesgefängnis in Zwickau eine sechswöchige Frift zu gewähren. Da in diese Pause Pfingsten fiel, machte ich mit meiner Frau und Tochter und einigen Freunden einen Ausflug nach der fachfischen Schweiz und dem Rönigstein. Sier machte es mir großes Bergnügen, daß die Belle, in der ich drei Wochen tampiert hatte, mittlerweile zu ben Sebenswürdigkeiten ber Festung avanciert war. Der Fremdenführer machte auf die Fenster der Belle, die mich damals beherbergte, aufmerksam. Später ist ibm das verboten worden. Für die Dresdener Parteigenoffen bieß der Rönigstein längere Zeit scherzweise die Bebelburg.

#### Zwickau.

Nachdem ich vor meinem Saftantritt dem Direktor des Landesgefängnisses einen Besuch abgestattet, um zu erfahren, welche Erleichterungen er mir als politischer Gefangener mabrend ber Haft gewähren wollte, rückte ich am 1. Juli 1874 dort ein. Die Einrichtungen des Gefängniffes und die Erleichterungen, die ben meiften politischen Befangenen gewährt wurden, find bereits in dem Mostschen Brief an mich erwähnt. Ich kann bier darauf Bezug nehmen. Den Besuch der Familie sollte ich monatlich einmal auf eine Stunde unter Aufficht eines Beamten genießen können. Nachdem meine Frau einen solchen im dritten Monat meiner Saft gemacht hatte, verzichteten wir beiberseitig barauf, den Befuch zu erneuern. Bu den Rosten der Reise auch noch die Beamtenkontrolle über jedes Wort, das man miteinander sprach, in den Rauf nehmen zu follen, das war ein zu großes Opfer. Underweite Besuche empfing ich auch nur vereinzelt, ich sebnte mich nicht danach.

3ch stürzte mich nunmehr wieder mit allem Eifer in die Arbeit. Gehr aufregend wirkte auf mich, als von meiner Frau Berichte einliefen über den schweren Stand, den wir geschäftlich hatten, benn mittlerweile war die große Industriekrise mit aller Wucht bereingebrochen und machte fich obendrein für uns die ruinose Ronturrenz eines neu errichteten Fabritbetriebs geltend. Wer eine folche Situation nie durchgemacht hat, ahnt nicht, wie niederdrückend das Bewußtsein vollständiger Silflosigkeit auf den Gefangenen wirkt. Meine Sauptgefängnisarbeit war Die schon erwähnte Geschichte des deutschen Bauernkriegs die längst vergriffen ift -, die aber ichon aus dem Grunde fein Meisterwerk werden konnte, weil mir die nötigen Silfsmittel fehlten. Ich schrieb das Buch, weil mir der große deutsche Bauernfrieg von 1525 und die ihm unmittelbar vorhergebenben revolutionären Bauernaufftande mit bas wichtiafte Ereignis der neueren deutschen Geschichte zu sein dünkt, das die offizielle Geschichtschreibung zu schildern schmäblich vernachlässigte.

Um 1. Januar 1875 erhielt ich durch Motteler eine Depesche, daß am Vorabend Fork gestorben sei. Fork war ein knorriger

0

und eigenwilliger Charafter, aber auch ein Mann von unermüblicher Sätigkeit und höchster Opferwilligkeit. Dabei war er äußerst bescheiben. Er begnügte sich in den ersten Jahren als Parteisekretär mit einem Gehalt, das ihm nicht einmal erlaubte, wie er mir mal schrieb, sich eine neue Sose anzuschaffen. Er starb arm wie eine Kirchenmaus, die Partei dankte ihm dadurch, daß sie die Sorge für seine Frau und Kinder übernahm. Un Vorks Stelle war schon den Serbst zuvor Auer als Parteisekretär eingetreten.

Endlich waren auch die neun Monate Zwickau überstanden. Um 1. April 1875 — bem 60. Geburtstag Bismards — wurde ich entlassen. Der Abschied zwischen dem Direktor und mir war auch hier ein warmer. Ich habe allezeit den Grundsat befolgt, fich in Unvermeidliches, bas man nicht zu ändern vermag, nach Möglichkeit zu fügen und den Dingen die beste Seite abzugewinnen. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, bin ich, ohne mir dabei das geringste zu vergeben, den Befängnisbeamten bei Ausübung ihres schweren Amtes möglichst entgegengekommen, indem ich mich in die vorgeschriebene Ordnung fügte. Dafür waren fie stets dankbar. In den größeren Gefängniffen haben es die Beamten mit so viel sozial bedenklichen und verkommenen Elementen zu tun — den traurigen Produkten unserer famosen sozialen Ordnung —, daß ihr Dienst einer der schwersten ift, den es gibt; fie find glücklich, wenn fie Leute unter ihre Obbut bekommen, mit denen sie menschlich verkehren fönnen.

Die Zwickauer Genoffen hatten sich am Tage meiner Entlassung zu einer Ovation vereinigt; sie überreichten mir und meiner Frau ein paar feine, mit einer Widmung versehene Raffeetassen. Wir sollten das sächsische Nationalgetränk künftig noch recht lange in voller Ruhe und Muße und ungetrennt genießen. Der Wunsch war gut gemeint, aber in Erfüllung ging er nicht.

Unter den zahlreichen Gratulanten, die mir ihre Glückwünsche zu meiner Befreiung übermittelten, befand sich auch die damals noch demokratische "Frankfurter Zeitung", die unter anderem mit Sinweis auf Bismarcks Geburtstag schrieb:

"... Unfer Glückwunsch sucht an einem anderen Orte einen anderen Mann. Er gilt dem schlichten Bürger und Arbeiter, der morgen nach saft ununterbrochener dreijähriger Saft das Gefängnis verläßt mit demselben siedenlosen Ruse, mit dem er es nach einem Richterspruch, über den, soweit es von der Mitwelt noch nicht geschen ist, die Nachwelt richten wird, betreten hat, geliebt von seinen Parteigenossen, gefürchtet und geachtet von seinen Gegnern. Wir zählen nicht zu diesen noch zu jenen, aber wir schäßen, work sie sie nicht zu diesen noch zu jenen, aber wir schäßen, work sie sie sersüllt uns die stärtste Sympathie für jeden, der um ihrer willen leiden muß. ... Gruß und Glückwunsch darum dem Reichstagsabgeordneten Lugust Bebel."

Einige Monate zuwor hatte mir der Sauptbesitzer der "Frankfurter Zeitung", Leopold Sonnemann, zwanzig Flaschen Wein ins Gefängnis geschickt; ich ließ sie nach Sause wandern, da im Gefängnis solche Genüsse nicht gestattet werden. Ich trank sie nachher in Gemeinschaft mit meiner Frau und Freunden. Zu meiner Freilassung am 1. April sandte mir dann Sonnemann noch einen brieklichen Glückwunsch, worin er bemerkte: "Ich hoffe, daß nunmehr Dein Marthrium auf längere Zeit ein Ende hat." Wir duzten uns seit 1866.

0 0

Rurze Zeit nach meiner Entlassung aus Zwickau erhielt ich einen Brief von Professor Schäffle aus Stuttgart. Schäffle hatte nach seinem Rücktritt aus dem Ministerium Hohenwart in Wien sich nach Stuttgart zurückgezogen, woselbst er seinen Studien lebte. 1874 war von ihm eine Broschüre, betitelt "Die Quintessen des Sozialismus", erschienen, die durch die objektive Beurteilung, die er darin dem Sozialismus zuteil werden ließ, großes Aufsehen machte. Zest sandte er mir den ersten Band seines dreibändigen Werkes "Bau und Leben des sozialen Rörpers" nebst einem Brief mit folgendem Inhalt:

Er wisse nicht, ob ich mich seiner noch vom Sollparlament her erinnere. Gesehen hätten wir uns seitbem nicht mehr, aber wohl öfter voneinander gehört. Gingen wir auch in vielem in unseren Lebensauffassungen auseinander, so sei doch wohl das Interesse an den sozialen Fragen bei uns gleich start geblieben. Er sei daher so frei, mir ein Exemplar seines neuen Buches, in dem mich wohl manche Ausstührung interessieren dürfte, zu übersenden. Es würde ihn freuen, wenn ich das Buch, das ihm viel Gedankenardeit verursacht habe, als ein Zeichen der Erinnerung entgegennehmen wolle.

Ich antwortete entsprechend und bankte ihm nachträglich noch besonders dafür, daß er bei seinem Eintritt ins Ministerium Sohenwart die Umnestie für die verurteilten "Sochverräter" Scheu, Most, Oberwinder usw. erlangt babe.

Im Sommer 1877 besuchte mich Schäffle in Leipzig. Wir unterhielten uns längere Zeit. Sauptthema unferer Unterhaltung bildete die Entwicklung der fozialdemokratischen Partei und der Zeitpunkt, wann der Sozialismus zum Siege kommen werde. 3ch als Optimist sab diesen Zeitvunkt sehr nabe, er dagegen meinte, das werde mindestens noch zweihundert Jahre dauern. Darüber stritten wir uns. 1880 machte ich ihm einen Gegenbesuch in Stuttgart, wo wir ebenfalls wieder eine längere Unterhaltung hatten, die zeigte, daß er uns nach wie vor freundlich gegenüberftand. In den nächsten Jahren vollzog fich aber bei ihm eine vollständige Wandlung, Nachdem Bismarct die foziale Versicherungsgesetzgebung inaugurierte, von der, wie er meinte. feine Beheimrate zu wenig verftanden, wurde feine Alufmertfamkeit auf Schäffle gelenkt. Schäffle war geneigt, eine Stellung im deutschen Reichsdienst anzunehmen. Damit aber keinerlei ungunftiges Vorurteil gegen ihn bestehen bleibe, verfaßte er jest eine Schrift, betitelt "Die Aussichtslosigfeit der Sozialbemokratie", die das Gegenteil von feinen früheren Auffaffungen bekundete. Sermann Bahr, ber in seinen jungen Jahren ebenfalls fozialistische Sofen trug wie fo viele unserer Intellektuellen. verfaßte darauf eine Broschüre, betitelt "Die Einsichtslosigkeit des Serrn Schäffle", in der er in geschickter und humoristischer Weise Schäffle und seine Schrift verspottete. Meine Beziehungen zu Schäffle borten mit bem Jahre achtzig auf. Bekanntlich erfüllte sich seine Soffnung, in den Reichsdienst gezogen zu werden, nicht.





# Von 1871 bis zum Vereinigungskongreß zu Gotha.

#### Die Regierungen und die Sozialdemokratie.

**T**ie Pariser Rommune hatte in den regierenden Rreisen große Beforgnisse vor der fozialistischen Bewegung bervorgerufen. Die Sympathien, die die Rommune in allen Ländern mit sozialistischer Bewegung bei den Arbeitern fand, wurben auf das unangenehmste vermerkt und steigerten das Mißbehagen. Dazu kamen die übertriebenen, um nicht zu sagen lächerlichen Vorstellungen, die sich Bourgeoisie und Regierungen von der Macht der Internationale machten. So follte zum Beispiel die Internationale der Pariser Rommune zwei Millionen Franken, viele tausend Gewehre, Munition usw. geliefert haben, obgleich der Rommune sowohl die Mittel der Bank von Frankreich zur Verfügung standen wie die Arsenale von Paris mit ihren Munitions- und Waffenvorräten. Ueberdies war die allgemeine Volksbewaffnung bereits seit Beginn September, seit der drobenden Einschließung von Paris durch die Deutschen, also noch unter der bürgerlichen Regierung, durchgeführt worden. In Deutschland wurden ebenfalls zahlreiche Stimmen laut, die ein scharfes Vorgeben gegen die fozialistische Bewegung forderten, ein Verlangen, dem Polizei, Staatsanwälte und Berichte bereitwillig entgegenkamen. In dieser Situation benahm sich Garibaldi febr anftändig, der in einem Briefe an den Redakteur der "Romagnole" — Caprera. August 1871 — schrieb: Die Internationale vertrete einen zahlreichen Teil der Gesellschaft, welcher um weniger Privilegierter willen leide. Folglich müßten sie für die Internationale sein, und wenn in ihren Einrichtungen Fehler seien, müßte man fie verbeffern.

Obgleich um diefe Zeit die sozialistische Bewegung in Desterreich von geringer Bedeutung war und das Ministerium Sohenwart-Schäffle nicht die geringste Neigung zu Verfolgungsmaßregeln zeigte, folgte bennoch der Reichstanzler Graf v. Beuft einer Einladung Bismarcks zu einer Ronferenz der beiden Raiser und ihrer Ranzler in Gastein, um dort über Maßregeln gegen die Internationale zu beraten. Schäffle hatte von dieser Ronferenz abgeraten, aber er und Beust standen auf gespanntem Fuße, auch mochte es Beust darum zu tun sein, mit seinem langjährigen intimen Feinde einmal zusammenzusommen, wohingegen Bismarck von einer Zusammenkunst mit seinem Gegner von 1866 eine Unnäherung erhosste für seine spätere Politik. Soweit bekannt wurde, kam man bezüglich der Internationale überein, zunächst die soziale Lage zu "studieren".

Dagegen fab fich Unfang Rebruar 1872 die fpanische Regierung veranlaßt — Spanien hatte mittlerweile in der Person des Prinzen Umadeo von Italien einen König erhalten -. in einer Birkulardepesche an die Mächte einen Notschrei über die Internationale auszustoßen, die mit ihren Bestrebungen allen Lleberlieferungen der Menschheit ins Gesicht schlage, Gott aus bem Geiste auslösche, Familie und Erbnachfolge aus dem Leben streiche und durch ihre furchtbare Organisation eine Gefahr bilde, deren Größe nicht überschätt werden könne. Die fvanische Regierung wünsche deshalb, daß eine der Großmächte die Ungelegenheit gegen die Internationale in die Sand nehme. Mit diesem Verlangen tam sie bei der englischen Regierung fibel an. Der Leiter der englischen auswärtigen Politik. Lord Granville, antwortete ihr in einer Note, die ihr jedes weitere Vorgeben verleidete. Er erklärte: obgleich die Internationale ein . Mittelpunkt für die Verbindung von Arbeitern und Gewerkschaften in den verschiedenen Teilen der Welt geworden fei. beschränke sie sich in Großbritannien barauf, bauptsächlich Ratschläge in Sachen von Arbeitseinstellungen zu geben. Auch habe fie fehr wenig Beld. Nach den bestehenden Gefeten Großbritanniens bätten alle Ausländer das unumichränfte Recht, dieses Land zu betreten und fich bier aufzuhalten, und während fie in diesem Lande seien, ftanden fie im aleichen Grade wie die britischen Untertanen unter dem Schut ber Befete. Auch könnten fie nicht anders bestraft werden als für einen Berftoß gegen das Befes und

traft des Urteilsspruchs der ordentlichen Gerichtstribunale nach einer öffentlichen Prozedur und nach
einem Erkenntnis, das sich auf die in offenem Gerichtsversahren beigebrachten Beweise stütze. Rein Ausländer könne als solcher des Landes verwiesen werden,
mit Ausnahme derer, die auf Verträge mit anderen Staaten
hin behufs wechselseitiger Auslieferung von Kriminalverbrechern weggeschafft würden. Schließlich äußerte Granville,
es liege dis jest kein Grund vor, Alenderungen der bestehenden
Geschgebung über den Aufenthalt von Ausländern in Großbritannien vorzunehmen.

Durch diese Saltung der englischen Regierung war jede Möglichkeit zu internationalen Vereindarungen gegen die Internationale ausgeschlossen. Endlich zeigte auch der Ausgang des Rongresses der Internationale im Haag im September 1872, der mit einer Spaltung zwischen Sozialisten und Anarchisten — dort Marx, hier Bakunin — endete, auch der ängstlichsten Regierung, daß vorläusig die befürchteten Gefahren nicht eintreten würden. Und indem die Internationale den Sit des Generalrats von London nach Newyork verlegte, war der Beweis geliefert, daß sie selbst ihre Reorganisation für eine Notwendiakeit bielt.

War so die Aussicht auf eine internationale Verfolgung der Sozialisten geschwunden, so hielt Vismarck um so nachdrücklicher an der Verfolgung der Arbeiterbewegung durch Ausnahmemaßregeln in Deutschland fest. Dieses zeigte seine Rede, die er Ende April 1873 im Gerrenhaus hielt, worin er die Notwendigkeit scharfer Gesetze gegen die Partei der Internationale — wie er uns nannte — für ebenso notwendig erklärte wie gegen die Partei der weltlichen Priesterherrschaft, das Zentrum.

Dieser Ankündigung folgte die Sat auf dem Fuße. Alnsang Juni 1873 ließ er dem Reichstag einen Preßgesetzentwurf zugehen, in dem der § 20 also lautete: Wer in einer Druckschrift die Familie, das Eigentum, die allgemeine Wehrpslicht oder sonstige Grundlagen der staatlichen Ordnung in einer die Sittlickteit, den Rechtssinn oder die Vaterlandsliede untergrabenden Weise angreift, oder Handlungen, welche das Gesetz als

strafbar bezeichnet, als nachahmungswert, verdienstlich oder pflichtmäßig darstellt, oder Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise erörtert, wird mit Gefängnis oder Festungshaft bis zu zwei Jahren bestraft. Wer die im § 166 des Strafgesesduchs für das Deutsche Reich (Vergehen wider die Religion) vorgesehenen Sandlungen mittels der Presse verübt, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten dis vier Jahren bestraft. Nach § 21 sollte der verantwortliche Redakteur einer periodischen Pruckschrift mit der Strafe des Säters belegt werden.

Diese diabolischen Bestimmungen, die eine Alenderung des Strafgesets in wichtigen Materien enthielten, die jede wissenschaftliche Erörterung der mit Strase bedrohten Fragen unmöglich machten und außerdem gegen alle Parteien Anwendung sinden konnten, waren denn doch nebst anderen Bestimmungen der Mehrheit des Reichstags zu bedenklich. Der Entwurf fiel.

Mit seinem Preßgesetentwurf hatte aber Bismarck nicht genug. Er beantragte in derselben Session auch eine Abanderung und Verschärfung des § 153 der Gewerbeordnung, wonach unter Umständen statt der bisherigen Maximalstrase von drei Monaten Gesängnis eine solche bis zu sechs Monaten, eventuell bis zu einem Jahre erkannt werden konnte. Ferner schlug er eine Aenderung des § 108 der Gewerbeordnung vor, wonach die Streitigkeiten zwischen Unternehmern und den von ihnen beschäftigten Arbeitern durch Gewerbegerichte entschieden werden sollten, deren Vorsigender von der obersten Justizaufsichtsbehörde des betreffenden Bundesstaats, deren Beisitzer durch die Gemeindevertretungen gewählt werden sollten. Wegen Schluß der Scssion blieden die Gesentwürse unerledigt.

Im folgenden Jahre folgte der Entwurf eines Kontraktbruchgeseites und ein neuer Prefigeseinstwurf, und in der Session von 1875/76 ein Entwurf für die Abänderung des Strafgesesbuches, und endlich nach den Attentaten des Frühjahres 1878 das Ausnahmegeset gegen die Sozialdemokratie. Da vom Jahre 1874 ab die Sozialdemokratie wieder durch ihre Vertreter im Reichstag zum Worte kam, komme ich noch auf die Behandlung dieser Vorlagen ausführlicher zu sprechen.

### Die Einigungsfrage vor den beiden Fraktionen.

Der Charakter, den die Verfolgungen seit 1872 gegen beide Fraktionen der Sozialdemokratie annahmen, hätte bei ihnen das Bedürfnis nach festem Zusammenhalten und nach Bereinigung bervorrufen follen. Davon war aber vorläufig wenig zu merken. In den Jahren 1872 und 1873 waren sogar die gegenseitigen Angriffe in der Preffe der beiden Fraktionen heftiger als je zuvor, und der Son in der Presse übertrug sich auf die Versammlungen. Da um jene Zeit Auer neben Nork unser eifrigster und sehr wirksamer Agitator war, bekamen sie die Folgen dieser Rampfmethode besonders zu genießen, Auer noch speziell in feiner Agitation in Berlin, worüber fich beide öfter in Briefen, die sie an mich nach Subertusburg richteten, beschwerten. Auer sprach nur noch von den Schülern Sölckes und von Töldianern. Aus diesen Vorgängen erklärt sich der bittere Ton, den Auer einige Male auf den Parteikongreffen anschlug, fobald die Einigungsfrage zur Erörterung tam, und fein Berhalten auf dem Einigungskongreß in Gotha. Das schloß aber nicht aus, daß er ehrlich die Vereinigung wollte, und als fie endlich unter seiner Mithilfe tam, teiner mehr als er bemüht war, die mancherlei perfönlichen Gegenfäte, deren Vorhandenfein nach jahrelanger erbitterter Befämpfung nur natürlich war, auszugleichen.

Die Frage der Vereinigung wurde zum ersten Male offiziell auf der Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins zu Verlin (22. die 25. Mai 1872) erörtert, auf der das Mitglied Harm, der sich schon auf dem allgemeinen deutschen Webertag sehr versöhnlich gezeigt hatte, im Namen seiner Elberfelder Genossen den Alntrag stellte: "Die Generalversammlung möge Mittel und Wege suchen, um die verschiedenen Fraktionen der deutschen Arbeiterpartei zu vereinigen." Dieser Alntrag wurde heftig bekämpst unter starken Ausfällen gegen unsere Partei und schließlich Lebergang zur Tagesordnung beschlossen.

0 0

Vom 7. bis 11. September 1872 hielt die sozialdemokratische Arbeiterpartei ihren vierten Rongreß in Mainz ab. Den Vorsis

führten Motteler und Vablteich. Unter den Gästen befand sich Sartung-Wien, der jest die schweizer Gewerkschaften vertrat. Sartung war es 1869 gelungen, fich der Verbaftung zur Einleitung des Wiener Sochverratsprozesses auch wider ihn durch die Flucht zu entziehen. Er war eine Reihe von Jahren in Bürich und der schweizer Bewegung tätig, zog sich aber bann zurud und wurde als Inhaber einer großen Schreinerei in Zurich ein wohlhabender Mann. Der mit Bartung eng befreundete Oberwinder verblieb in Desterreich und war Redakteur des "Volkswille". Die gegen ihn ausgesprochene Ausweisung war zurückgenommen worden. Die Rolle, die er aber jest in der öfterreichischen Arbeiterbewegung spielte, wurde immer mehr eine zweideutige und führte schließlich zur Spaltung. Aber auch seines Bleibens war auf die Dauer nicht in Desterreich. In der Zeit des Sozialistengesetzes lebte er in Paris und tam bier bei unferen Parteigenoffen in den Verdacht, im Dienste der preußischen Polizei zu stehen. Der Partei hatte er Valet gesagt. Später kehrte er nach Deutschland zurück und übernahm die Chefredaktion des "Dresdener Anzeigers", eines magiftratlichen Amtsblattes. Oberwinder sette sich im Jahre 1911 in feiner Seimat Weilburg an der Lahn zur Ruhe.

Ich erwähne dieses hier im Anschluß an meine Vemerkungen über Sartung, nachdem ich in dieser meiner Arbeit Oberwinders wiederholt gedachte. Andreas Scheu, auch einer der Führer der damaligen österreichischen Bewegung, der mit Oberwinder in Ronflikt geriet, ging nach schweren Verfolgungen außer Landes, und zwar nach England.

Unter ben 51 Delegierten auf bem Mainzer Kongreß befand sich zum ersten Male ber junge Karl Grillenberger, ber sich um jene Zeit die ersten Sporen in der Nürnberger Urbeiterbewegung erworben hatte und deshalb in der Cramer-Rlettschen Fabrik, in der er als Schlosser arbeitete, gemaßregelt worden war.

In den Verhandlungen des Kongresses kam auch die Vereinigungsfrage zur Erörterung. Es lag zunächst ein langer Antrag von Bruno Geiser vor, der die Redaktion des "Volksstaat" scharf tadelte wegen ihrer Polemik gegen den "Neuen Sozialdemokrat". Er verlangte, daß die Redaktion des "Volks-

staat" unverzüglich die Polemik einstelle und eine solche nur dann aufnehme, wenn der Parteiausschuß eine solche billige. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Es standen dann weiter drei Anträge zur Verhandlung, die sämtlich die Vereinigung befürworteten. Schließlich fand folgender Antrag Annahme, wodurch die anderen Anträge erledigt waren:

"Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein ift seinen sozialistischen Prinzipien gemäß der einzige natürliche Bundesgenosse ber sozialdemokratischen Arbeiterpartei; der Kongreß beauftragt demgemäß den Ausschuß, ein prinzipielles Zusammengehen mit dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein immer von neuem zu versuchen; ferner dafür Sorge zu tragen, daß die Haltung aller dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein abgeneigten Mitgliedschaften eine versöhnliche werde und die Redattion des "Bolksschaft unverzüglich jede Polemit gegen den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein und seine Leiter einzustellen, sowie etwa neu eintretenden Anseindungen von seiten des lesteren mit Schweigen zu beantworten, falls der Ausschuß nicht ausnahmsweise eine sachgemäße Erwiderung für unbedingt geboten erachtet."

Rurze Zeit darauf, am 20. September 1872, veröffentlichte der "Neue Sozialdemokrat" einen Artikel mit der Lleberschrift: "Ein ernstes Wort an die Arbeiter der Gisenacher Partei", eine Unrede, in der er seiner ständigen Saktit uns gegenüber den Namen der Partei verschwieg und einen Gegensat zwischen den Arbeitern und Nichtarbeitern in der Partei konstruierte. In dieser Unsprache, die der "Volksstaat" wortlich abdruckte, führte er bittere Beschwerde über angebliche Angriffe, die der "Volksstaat" und einzelne Mitglieder der Partei trot jener in Mainz beschlossenen Resolution gegen den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein richteten. Auf seiner Seite habe man stets nur in der Verteidigung gestanden, wohingegen der "Volksstaat" der Angreifer gewesen sei. Daraufhin erwiderte der "Volksstaat" unter dem 28. September in einem Artikel mit der Eleberschrift "Eine Untwort" und unterzeichnet "Die Redattion", in der jene Ungriffe zurückgewiesen wurden. Um Schluffe des Artikels, den Liebknecht und ich auf Subertusburg verfaßt und der Redaktion zugefandt hatten, hieß es: "Wir wollen von nun an alle Polemit gegen den , Neuen Sozialdemotrat' ein-

stellen unter der Bedingung, daß er 1. unsere Partei ausbrucklich und unzweideutig als eine fozialbemofratische anertennt und fie, wenn er von ihr fpricht, ftets bei ihrem richtigen Ramen nennt, und 2. daß er die Angriffe gegen die Internationale Urbeiteraffoziation unterläßt.

Wir unsererseits erklären, wie wir bas ichon bes öfteren getan haben, 1. daß wir die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins als unsere Parteigenoffen anseben, was nicht ausschließt, daß wir gegen gewisse Derfönlichkeiten im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein so lange ein entschiebenes Mißtrauen hegen werden, bis die von unferer Seite geltend gemachten Verdachtsgründe konklusiv widerlegt find: 2. erflären wir uns bereit, einen Vorschlag zu unterftuten. ber babin ginge, einen gemeinschaftlichen Rongreß ber beiben Fraktionen einzuberufen, auf welchem die Differenzpunkte bebufs einer Einigung besprochen werden. Sollte eine Einigung respettive Verschmelzung nicht möglich sein, dann mußte wenigftens ein gemeinsames Drogramm aufgestellt und die Formen festgesett werden, innerhalb denen eine gemeinsame Aktion (bei Wablen, der Agitation usw.) fich zu bewegen batte. Ein von beiden Teilen aleichmäßig zu wählender Ausschuß batte die Ausführung der vereinbarten Dunkte zu überwachen. Ferner möchten wir noch die Niedersetung eines aus beiden Fraktionen aleichmäßig zu wählenden Schiedsgerichts befürworten, bas die gegen verschiedene Mitglieder einer der beiden Fraktionen von ber anderen Seite erhobenen Unklagen zu untersuchen und zu richten bat. Bemerten wollen wir, daß abnliche Vorschlage. wie die soeben angedeuteten, privatim schon wiederholentlich Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins von uns unterbreitet und von diesen auch gebilligt worden find."

Auf dem Mainzer Kongreß babe die sozialdemokratische Arbeitervartei offiziell in feierlichster Form ihrer verföhnlichen Stimmung Ausbruck gegeben; am Allgemeinen Deutschen Urbeiterverein sei es jest, die dargebotene Sand zu ergreifen und der deutschen Arbeiterwelt den Frieden zu geben.

Auf diesen Vorschlag antwortete der "Neue Sozialdemofrat" durch nichtssagende Ausflüchte. Als dann turze Zeit barauf die Lassalleaner eine Versammlung unserer Parteigenossenin Verlin gewaltsam sprengten, veröffentlichte der "Volksstaat" eine Urt Kriegserklärung gegen den "Neuen Sozialdemokrat", die mit den Worten schloß: "Die offenbaren Verräter der Urbeitersache müssen unschädlich gemacht werden."

Damit war der Rampf zwischen ben beiden Fraktionen aufs neue entbrannt, man schoß in den beiden führenden Blättern herüber und hinüber und klagte sich gegenseitig mit einer Seftigkeit an, daß es schien, als stehe eine Vereinigung weiter denn je im Felde. Schließlich mußte es als ein Fortschritt in der Stellung der beiden Fraktionen zueinander angesehen werden, als der "Neue Sozialdemokrat" anläßlich der Wahl am 20. Januar 1873 im 17. sächsischen Wahlkreis seine Parteigenossen dort aufforderte, nichts gegen meine Wiederwahl zu unternehmen.

Einen sehr unangenehmen Eindruck machte es auf unserer Seite, daß F. W. Frissche, der 1869 die sozialdemokratische Arbeiterpartei in Eisenach mit gegründet hatte, jest plöslich wieder auf die andere Seite schwenkte und Stellung gegen uns nahm.

In diesem gegenseitigen Rampse glaubte die Kontrollsommission, die in Breslau ihren Sit hatte, unter Führung Geisers einen Rüffel der Redaktion des "Bolksstaat" erteilen zu sollen, daß sie auf eigene Faust Versöhnungsvorschläge gemacht und dabei den Kamps wider den "Neuen Sozialdemokrat" abermals ausgenommen habe.

Die Untwort gab der Rontrolltommiffion die nächste Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins.

0

Bei den polizeilichen Verfolgungen, die in jener Zeit in Betracht kamen, suchte der Leipziger Polizeidirektor seine Rollegen im übrigen Deutschland in den Schatten zu stellen. Der Auflösungs- und Ausweisungswut fügte er ein Verbot des Vesuchs des Internationalen Arbeiterkongresse im Hage der Zuwiderhandlung von vier Wochen Gefängnis im Falle der Zuwiderhandlung. Ebenso verbot er die Mitgliedschaft, die Anwerbung von Mitgliedern und die Geldsammlung für die Internationale.

Alls dann Sepner trop des Erlasses eines Verbots den Saager Rongreß besuchte, erreichte ibn das angedrobte Geschick. Er betam feine vier Wochen Gefängnis und wurde im nächsten Frühjahr auf Grund dieser Bestrafung aus Leipzig ausgewiesen, eine Magregelung, die ihm nachher in der Umgebung Leipzigs wiederholt widerfuhr. Da er aber auch mit dem Parteiausschuß in Ronflikt gekommen war, entschloß er fich, nach Breslau zu überfiedeln und dort einen Buchverlag zu gründen.

Die Unimosität, die Bepner gegen den Parteiausschuß und speziell gegen Bork als Parteisekretär empfand, in dem er nur ben verbiffenen Laffalleaner, den bofen Geift in der Partei fab, veranlaßten ihn, an Mary und Engels Mitteilungen gelangen zu laffen, wonach es in der Partei fehr trübe aussehen follte. Bei dem übertriebenen Mißtrauen, das Mary und Engels gegen alles Laffallesche empfanden, genügten diese Sepnerichen Schilderungen, um Engels zugleich im Namen von Marr zu einem Warnungsbrief an Liebknecht zu veranlaffen. Da mir Liebknecht den Inhalt dieses Briefes mitteilte, nahm ich Beranlaffung, an Mary folgendes zu schreiben:

"Subertusburg, ben 19. Mai 1873.

#### Geehrter Freund!

... Es find mehr als 5 Jahre, daß ich Ihnen zum lettenmal geschrieben und jener Brief betraf Schweißer. Diefer ift nun gludlich gestürzt und vieles andere seit jener Zeit ebenfalls. Unsere Partei hingegen hat einen mächtigen Aufschwung genommen und ich hoffe in weiteren 5 Jahren ist sie so weit, daß sie ein ernsthaftes Wörtchen mitreben kann. Sepner bat allem Unschein nach Ihnen und Freund Engels unsere Parteiverhältniffe fehr bufter gemalt, fehr mit Unrecht. Ich habe darüber Freund Engels ausführlicher geschrieben, der Ihnen Mitteilung davon machen wird. Im großen und gangen halte ich die Varteiverhältniffe für durchaus aufriedenftellend; was noch mangelhaft ift, wird in nicht allzulanger Zeit fich beseitigen lassen, allerdings ift da auch notwendig, daß man sich leidlich verträglich hält und nicht mit Gewalt Rrafeel haben will. Bas mich zu diefer Verträglichkeit bestimmt, ift, daß ich genau weiß, daß der beste und ehrlichste Wille für das Wohl der Partei auch bei ben Undersmeinenden vorhanden ift. In einem folchen Falle halte ich es für unrecht, Meinungsverschiedenheiten schroff zu behandeln und zum Bruch zu reizen. Glauben Sie aber nicht, daß wir deshalb die Verträglichkeit zur Schwäche treiben, es gibt eine Grenze, wo sie aufhört; die Mittel und die Macht fehlen dann auch nicht, um unseren Willen durchzusesen . . .

Dem Wunsche Liebknechts, daß Sie Laffalles Schriften mal zum Gegenstand einer kritischen Abhandlung machen möchten, schließe ich mich vollkommen an. Eine solche ist durchaus notwendig, und damit sie die nötige Wirkung erzielt, müßten Sie und kein anderer sie veröffentlichen. Eine solche Kritit würde der Partei in Deutsch-

land nach verschiedenen Seiten bin den Boden ebnen.

Mit Liebknecht habe ich schon mehrere Male gesprochen wegen neuer Serausgabe des Kommunistischen Manisestes; wir können es aber in Rücksicht auf den Schluß nicht riskieren. Dieser würde uns sofort einen Sochverratsprozeß auf den Sals laden. Das Manisest ist zwar in einem Sest des Leipziger Sochverratsprozesses als Uktenstück abgedruckt, es sind auch einige Separatabzüge gemacht worden, aber das genügt nicht, es müßte nachdrücklich empsohlen und öffentlich verkauft werden können. Diese Schrift, mit einem passenden Vorwort verbunden, würde vielen die Augen öffnen, sie würde beweisen, wie unendlich schwächlich die Lassalleschen Vorschläge sind. Ueberlegen Sie sich die Sache einmal.

Mit freundlichem Gruß 3hr Bebel."

In meinem Brief an Engels lauteten die entscheidenden Stellen:

"Ihr Brief, den Sie am 17. v. M. an Liebknecht fandten und von dessen Inhalt ich Kenntnis genommen, gibt mir Veranlassung, ebenfalls einige Zeilen an Sie zu richten. Sepner hat augenscheinlich die Farben über den Stand unserer Parteiverhältnisse sehr dich aufgetragen und namentlich den Einsluß und die Absichten Vorks recht schwarz gemalt. Wundern tut mich das von Sepner nicht, er ist ein durchaus braver und treuer Genosse, aber leicht verdissen, und gegen den Ausschuß und speziell gegen Vork hat er infolge einer ganzen Reihe von Streitigkeiten einen solchen Jorn, daß er das Schlechteste von ihnen glaubt und jedes Wort ausschlessen gie unslegt."

Ich setzte dann im Detail auseinander, warum Sepner und Jork verbiffene Gegner seien, und fuhr fort:

"Neben den schlimmen hat Fort auch entschieden gute Eigenschaften, dahin gehört, daß er mit großem Eifer die Agitation und

regelmäßige Steuerzahlung betreibt, zwei Dinge, die sehr notwendig sind und die seit den Wirren des Jahres 1870 — Berhaftung des Braunschweiger Ausschuffes — im argen gelegen haben. Dier ist sein Feld und hier hat er allerdings auch Berdienste aufzuweisen.

Ein zweiter Punkt ift unsere Stellung zu Lassalle und bem Laffalleanismus. Da sind Sie wie Sepner entschieden im Unrecht, wenn sie meinen, wir könnten rücksichtslos vorgeben, ohne erheblichen Schaden in der Partei zu haben. Der Lassalletultus muß ausgerottet werden, damit bin ich ganz einverstanden, auch die falschen Ansichten Lassalles müssen betämpft werden, aber mit Vorsicht. Sie können von dort aus unmöglich unser Verhältnisse

genau beurteilen, und Sepner ift zu wenig praftisch.

Sie dürfen nicht vergessen, daß die Lassalleschen Schriften tatsächlich — das läßt sich nicht wegdiskutieren — durch ihre populäre Sprache die Grundlage der sozialistischen Anschauung der Massen bilden. Sie sind zehnsach, zwanzigsach mehr wie irgend eine andere sozialistische Schrift in Deutschland verbreitet, Lassalle genießt so eine bedeutende Popularität. Diese Popularität ist durch die Ihnen hinlänglich bekannten Mittel der Gräsin Satseldt, Schweißers und andererzum Rultus potenziert worden, und wenn letzterer auch, dant dem gesunden Gefühl der Massen und unserer eigenen Sätigkeit, schon bedeutend abgenommen hat und täglich mehr adnimmt, so wäre es doch unklug, durch rücklichtsloses Vorgehen diese Gefühle zu verlegen.

In unserer eigenen Partei ist der Lassallekultus so gut wie verschwunden, aber immerhin gibt es einige Gegenden, wie das Rheinland und Schlesien, in denen er Anhänger zählt, und, was uns namentlich veranlassen muß, nicht allzu schroff vorzugehen, ist, daß sehr viele Arbeiter im früheren Satzseldtschen Lager und im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein sich mehr und mehr uns nähern und teilweise schon angeschlossen haben. Daß ze der Lassalleanismus in Deutschland wieder Oberwasser betommt, daran ist nicht entsernt zu denten; lassen wir also den Dingen ruhig ihren Lauf und wo sich Gelegenheit bietet, dem spezissischen Lassalleanismus einen Rlaps zu versehen, da wird es geschehen. Das hat, glaube ich, auch der "Bolksstaat" bisher getan, und wenn darüber Vort und einige andere sich ereifern, so läßt man sie eben gewähren.

Ein vernichtender Schlag für den Laffallekultus würde es fein, wenn Freund Mary dem Wunsche Liebknechts — den ich vollständig teile — nachtäme und in einigen objektiv gehaltenen Artikeln im

"Bolksstaat" wissenschaftlich die Fehler und Mängel der Lassalle-schen Theorien nachwies. Mary' wissenschaftliche Autorität auf ökonomischem Gebiet ist so unbestritten, daß die Wirkung einer solchen Arbeit eine kolossale sein würde. Selsen Sie uns, daß Freund Mary diesen Dienst der Partei leistet.

Das oben Gesagte turz resumiert, steht die Sache also so: Vorts Einfluß ift unbedeutend, er selbst nichts weniger als gefährlich, der Lassallamus in der Partei ist ebenfalls wenig verbreitet, Schonung nur in Rücksicht auf zahlreiche ehrliche, aber mißleitete Alrbeiter, die bei geschickter Behandlung uns sicher sind, geboten.

Ich hoffe, daß nach diesen Auseinandersegungen Sie nicht anstehen werden, Ihre Mitarbeiterschaft dem "Bolksstaat" zu erhalten. Eine Zurückziehung (womit Engels gedroht) wäre das Allerverkehrteste, was Sie tun könnten, dadurch würden Sie dem oppositionellen Element eine Bedeutung beilegen, die es absolut nicht hat, und die Partei schädigen. . . .

Mit freundlichem Gruß

36r

Bebel."

Un Sepners Stelle trat Wilhelm Blos als leitender Redakteur. Blos war zuvor an mehreren süddeutschen demokratischen Blättern Redakteur gewesen, dann wurde er Mitarbeiter an unserem Parteiblatt, dem "Fürther demokratischen Wochenblatt", dessen Sauptleserkreis aber in Nürnberg war. Blos war 1872 der Partei wie der Internationale beigetreten und wurde an Stelle des verhafteten Rokoskh Redakteur des "Braunschweiger Volksfreund", alsdann des "Volksstaat", den er, nachdem Liebknecht freigekommen war, Serbst 1874 verließ, um auf bessen Wunsch die Redaktion der Mainzer "Süddeutschen Volksstimme" zu übernehmen.

In jenen Jahren waren die gerichtlichen Verfolgungen gegen den "Volksstaat" so nachdrücklich, daß beständig zwei, manchmal drei seiner verantwortlichen Redakteure im Gefängnis zubrachten. Alehnlich erging es den meisten anderen unserer Parteiorgane, zu denen damals außer dem "Volksstaat" der "Vraunschweiger Volksstreund", der "Vresdener Volksbote", die "Chemnißer freie Presse", der "Crimmitschauer Bürger- und Vauernfreund", das "Fürther demokratische Wochenblatt", der "Münchner Zeitgeist", die "Hoser Zeitung", die Mainzer "Südbeutsche Volksstimme" und der "Thüringer Volksbote" zählten.

Die führenden Persönlichkeiten jener Zeit hatten mit wenigen Ausnahmen alle mehr oder weniger oft mit dem Gefängnis Bekanntschaft gemacht. In Sachsen fügte man hierzu noch die Ausweisungen aus Orten und ganzen Bezirken, von der neben Most und Sepner unter anderem Auer, Daschner, Lyser, Muth, Rüdt, Ufert, später auch Max Rapser betroffen wurden.

### Der Parteifongreß zu Gifenach 1873.

Bu jener Zeit marschierte auch Bayern in den Reihen der Reaktion. Der Parteiausschuß hatte für den 24. August 1873 und die folgenden Tage den Parteikongreß nach Nürnberg einberufen. Um 31. Juli erfolgte durch den königlichen Rommissar der Stadt Nürnberg das Verbot des Kongresses mit Sinweis auf Urtitel 17 des banerischen Vereins- und Versammlungsgesetes. Auch sei zu befürchten, daß die §§ 110, 130, 131 und 360 Ziffer 11 des Reichsstrafgesethuches durch die Albbaltung des Rongreffes verlett würden. Eine Beschwerde gegen biefes mertwürdige Verbot wurde nicht erhoben, weil der Queschuß sofort den Rongreß nach Eifenach einberief. Nun glaubte ber Leipziger Polizeidirektor Rüder binter dem Nürnberger Rommiffar nicht zurücksteben zu follen. Er verbot nunmehr auch den Befuch des Gisenacher Rongresses bei Strafe von vier Wochen Gefängnis im Falle der Zuwiderhandlung. In der Tat blieb infolge dieses Verbots Leipzig auf dem Eisenacher Rongreß unvertreten.

Auf diesem waren 71 Delegierte anwesend, die 9224 Mitglieder aus 132 Orten hinter sich hatten. Demselben präsidierten Geib und Motteler. Im Laufe der Verhandlungen kam auch die leidige Angelegenheit Memminger, die schon jahrelang die Nürnberg-Fürther Parteigenossen zerklüftet hatte, zur Sprache. Auf der Seite Memmingers stand Grillenberger, gegen ihn Auer und Löwenstein. Mit großem Mehr beschloß der Kongreß, daß Memminger sich ein parteischädigendes Verhalten habe zuschulden kommen lassen und durch eine Reihe von Handlungen sich außerhalb der Partei gestellt habe.

Die Berhandlungen über die Einigungsfrage, die ebenfalls auf der Sagesordnung stand, wurden febr ungunftig beeinfluft

durch die Saltung, die der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein auf seiner Generalversammlung im vorhergehenden Mai in Berlin eingenommen hatte. Auf dieser hatten sich Frohme, Sascnclever, Sasselmann und andere Redner sehr entschieden gegen einen Antrag, der die Bereinigung forderte, ausgesprochen. Schließlich war mit allen gegen 3 Stimmen ein Antrag Richter-Wandsbeck, den Sölcke, Sarm-Elberseld, Dasbach-Sanau usw. unterzeichnet hatten, angenommen worden, der lautete:

"In Erwägung: 1. daß die sogenannte "Sozialdemokratische Arbeiterpartei" ursprünglich auf dem Verbandskag der Schulze-Delitsschen Arbeiterbildungsvereine zu Nürnberg im Jahre 1868, beziehentlich auf dem Kongreß zu Eisenach im Jahre 1869, lediglich in der Abssicht gegründet worden ist, die Arbeiterbewegung in Deutschland zu schädigen dadurch, daß neben dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein eine zweite angeblich sozialdemokratische Fraktion geschaffen wurde, welche nur deshalb ein anscheinend mehr politisch-revolutionäres Programm ausstellte, um durch dasselbe die Arbeiter anzuziehen und so die Spaltung der deutschen Arbeiter herbeizusühren;

in Erwägung: 2. daß das jetzige Zusammenwirken des Serrn v. Schweißer mit den Führern der sogenannten "Sozialdemotratischen Arbeiterpartei" zum gemeinsamen Anterwühlen und dur Beseitigung der Organisation des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins den schlagendsten Beweis liefert, daß die Vernichtung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins der Sauptzweck der Führer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei ist, die sich nicht scheuen, sich zur Erreichung dieses Zwecks mit unstreitig reaktionären Elementen zu verbinden:

in Erwägung: 3. daß das Programm, die Organisation und die Taktik der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei durchaus unvereindar sind mit dem Programm und der Organisation des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins,

tritt die Generalversammlung dem Beschluß des Vorstandes des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins vom 5. Januar d. J. bei, welcher also lautet:

In Erwägung, daß für die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in prinzipieller und formeller Beziehung durchaus teine Beranlaffung vorliegt, an der Organisation des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins zum Zwede einer Bereinigung mit der Eisenacher Partei eine Alenderung vorzunehmen,

in fernerer Erwägung, daß es den Mitgliedern jener Partei freisteht, in Gemäßheit des Statuts des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in diesen einzutreten, welcher eben durch seine starte Organisation sowie durch seine viel bedeutendere Mitgliederzahl die beste Grundlage zur Einigkeit der Arbeiter bietet,

geht ber Vorstand über die sogenannten Einigungsvorschläge

ber Eifenacher Partei zur Tagesordnung über."

Dem Rongreß lagen eine Anzahl Anträge, die Bereinigungsfrage betreffend, vor, die sich teils für, teils gegen eine solche aussprachen, teils unter bestimmten Bedingungen Randidaten bes Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins bei den bevorstehenden Reichstagswahlen unterstützen wollten.

In der Debatte nahm auch Auer das Wort. Er führte aus: Nach den gemachten Erfahrungen wäre es unserer Partei unwürdig, noch Rompromisse mit dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein einzugehen. In demselben Sinne sprach sich Blos aus, der weiter verlangte, daß man auch mit der Volkspartei sich auf kein Rompromiß einlassen solle, von der im umgekehrten Falle kein Mitglied für einen Arbeiterkandidaten stimme. Schließlich zog Auer einen Berliner Antrag zugunsten eines Antrags Albert-Glauchau zurück, der Lautete:

"Die Sozialdemokratische Partei betrachtet die Reichstagswahl nur als Agitationsmittel und als Prüfung für die Verbreitung ihrer Prinzipien, jeden Rompromiß mit anderen Parteien ablebnend."

Dieser Untrag wurde nebst einem Untrag ber Ronsborfer Genoffen angenommen, der aussprach:

"Da von seiten unserer Partei bereits Schritte zur Einigung der gesamten deutschen Sozialdemokratie gemacht wurden, von der diesijährigen Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins aber fast einstimmig zurückgewiesen worden sind, erklärt der Kongreß, jedweden Versuch mit obiger Fraktion, sei er auf die Einigung der Partei oder auf Wahlen gerichtet, einzustellen."

Als dann infolge dieses Beschlusses unsere Parteigenossen mich in Altona gegenüber Sasenclever als Randidatzur Reichstagswahl aufstellten und der "Neue Sozialdemokrat" sich dar- über beschwerte, verhöhnte ihn Auer in einer Rorrespondenz

aus Oresben in Nr. 123 des "Volksstaat", die mit den Worten endete: "Ich schließe, indem ich dem Gerrn Sasselmarat und Strohpuppe Sasenclever das Sprüchlein zu bedenken gebe: Vorgetan und nachbedacht, hat manchen in groß' Leid gebracht." Das ist zugleich eine Probe, wie damals zeitweilig polemisiert wurde.

Lleber den Ausfall der Wahlen vom 10. Januar 1874 habe ich schon berichtet. Von Interesse durfte fein, mit welch finanziellen Mitteln zu jener Zeit eine Reichstagswahl von unferer Seite gemacht wurde. Die Ausgaben der Parteikaffe für ganz Deutschland betrugen 1300 Caler. Das fächfische Landestomitee batte für die 91 000 Stimmen, die in Sachsen auf unsere Randidaten fielen, eine Ausgabe von 780 Taler. Die Wahlen in Leipzig Stadt und Land, einschließlich der Nachwahl in Leinzig Land. erforderten 733 Taler, die Chemniter Wahl 345 Taler, Freiburg-Deberan (Beibe Wahlfreis) 165 Taler, Stollberg-Schneeberg (Liebknechts Wahlfreis) 350 Taler. Das find Beträge, die im Vergleich zu den heutigen Ausgaben für die gleichen Zwecke winzig genannt werden muffen. Zwischen damals und jest besteht aber ein Unterschied. Best opfern die Parteigenoffen mehr Beld und bezahlen die Wahlarbeit. Damale opferten die Darteigenoffen weniger Geld - weil fie weniger hatten und auch gegen heute gering an Bahl maren -, aber fie leifteten die Bahlarbeit meift umsonft. Der einzelne mußte damals durchschnittlich weit größere perfönliche Opfer bringen als beute, follten Resultate erzielt werden. Lleberseben barf allerdings nicht werben, daß gegenwärtig die Wahlagitation in Deutschland namentlich auch feitens der Gegner in gang anderem Mage betrieben wird wie früher und ichon beshalb unsererseits weit größere Unstrengungen und Aufwendungen erfordert.

### Die erste Session bes neuen Reichstags 1874.

Diese wurde im Februar 1874 eröffnet. Seitens unserer Bertreter wurde ben Bertretern bes Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins der Borschlag gemacht, eine Fraktion zu bilben. Das lehnten biese ab. Dagegen kam man überein, sich gegenseitig bei Stellung von Anträgen zu unterstützen, auch wolle

man dahin wirken, daß in der Presse und in den Versammlungen die gegenseitigen Angrisse unterblieben. Das war nicht viel, aber das andere mußte folgen. Eine große Anzahl Parteigenossen auf beiden Seiten hatte allmählich die gegenseitige Vetämpfung, die nur den Gegnern zustatten kam, satt und wünschte, wenn eine Vereinigung noch nicht möglich sein sollte, eine Ver-

ftändigung ju gemeinsamem Vorgeben.

In unserer Partei war man mit der Saltung der gewählten Bertreter unzufrieden. Man fand, daß fie zu felten bas Wort ergriffen und bann nicht scharf genug geredet hatten. Der Unmut darüber kam auch mehrfach in der Parteipresse zum Ausdruck. Liebknecht wohnte keiner Sigung mehr bei, da die Gession turg nach seiner Freilasfung geschlossen wurde. 3ch erhielt von ben verschiedensten Seiten Zuschriften, worin die Verfasser sich über die Saltung der Parlamentsgenoffen beklagten. Go schrieb mir nach Schluß der Seffion Robert Schweichel, ber feit feiner Llebersiedlung nach Berlin die Redaktion der "Romanzeitung" übernommen batte und daher öffentlich politisch nicht tätia fein fonnte: die Saltung der fozialdemofratischen Abgeordneten babe allgemein enttäuscht. Nach dem glänzenden Ausfall der Wahlen habe man eine andere Saltung erwartet. Diefe fordere die Dartei nicht. Rübner, der Expedient der "Chomniger Freien Dreffe". schrieb mir: "Die Vertreter bes Allgemeinen Deutschen Urbeitervereins haben unseren Genoffen im Reichstag geschickt ben Rang abgelaufen. Darüber find unfere Leute wütend." Die Abgeordneten selbst beschwerten sich lebbaft darüber, daß ber Dräfident bei Wortmeldungen die Vertreter des Allgemeinen Deutschen Urbeitervereins bevorzugt habe. Un biefer Bebauptung war etwas Wahres. Un Simfons Stelle war Fordenbed getreten, ber, wie ich schon einmal erwähnte, ber parteiischste Dräfident war, den der Reichstag je gehabt hat. Erleichtert wurde ihm diese Parteilichkeit durch die Abschaffung der Rednerliste, die erfolat war, um die sozialdemokratischen Abgeordneten möglichst am Redenhalten bindern zu können. Die 216geordneten mußten von jest ab durch ein Zeichen bem Drafibenten befunden, daß fie das Wort zu haben wünschten, ungefähr so wie die Rinder in der Schule, wenn sie dem Lebrer bemerklich machen wollen, daß sie eine Antwort auf eine Frage geben können. Damit lag es in der Willfür des Prafidenten, ob er eine solche Wortmeldung sehen und ob und wann er sie berücksichtigen wollte. Und Fordenbed machte von seiner Vollmacht rücksichtslos Gebrauch. Das veranlaßte später Windtborft und feine Freunde, den Untrag zu ftellen, die Rednerlifte wieder einzuführen. Der Antrag, zu dem von unserer Seite Vablteich sprach, wurde abgelebnt. Darauf sab fich Most veranlaßt, noch turz vor Schluß der Session die Parteilichkeit des Dräfidenten öffentlich im Reichstag zu benunzieren. Er habe trot zahlreicher Meldungen bas Wort nur einmal erhalten. Ihm gegenüber lag allem Anschein nach ein Racheakt vor. Most hatte sich verleiten laffen, bei Beginn der Session, bevor er nach Berlin reifte, in ber "Chemniter Freien Preffe", beren Redafteur er war, eine Urt Rriegserklärung an den Reichstag zu veröffentlichen, in der er demfelben den Rampf bis aufs Meffer ansagte. Dafür mußte er offenbar jest bugen. Die einzige Rebe, die er halten konnte, betraf ben Entwurf zum 3mpfgefet, und diefe mifigludte ibm. Er fcbloß die turze Rebe mit den Worten: "Vorläufig verlangen wir die öffentlichen Badeanstalten, und wenn wir diese haben, werden wir auch mit dem Normalarbeitstag tommen." Rein Wunder, daß dieser Schluß in Mosts Munde die Seiterkeit ber Gegner bervorrief.

Aber es machte sich von dieser Session ab noch ein anderer Unsug mit Fordenbecks Unterstützung breit, der später immer schlimmer wurde. Es fand sich in einem Mitglied der nationalliberalen Partei, dem Abgeordneten für Sildburghausen, Valentin, der seines Zeichens Rechtsanwalt gewesen war, ein stets bereiter Schlußantragsteller. Sobald Fordenbeck den Schluß der Debatte wünschte, gab er Valentin das verabredete Zeichen, worauf dieser gehorsam den Schlußantrag stellte, dem alsdann wie auf Rommando die Mehrheit — Nationalliberale und Ronservative — Folge leistete. Für diese Methode der Wortabschniedung bildete sich im Reichstag die Vezeichnung: der redenwollende Abgeordnete sei valentiniert, das heißt geistig guillotiniert worden. Dieser Unsug ging schließlich so weit, daß auf dem Vureau Valentinsche Schlußanträge auf Vorrat

lagen, deren sich der Präsident nach Belieben bediente. Valentin wurde für seine Tätigkeit von seiner Fraktion dadurch geehrt, daß diese ihm, wie im Reichstag erzählt wurde, zu seinem Geburtstag ein Kistchen mit gedruckten Schlußanträgen schenkte.

Bezeichnend für die damalige Situation im Reichstag war auch, daß der Abgeordnete Bamberger es wagen konnte, die sozialistischen Abgeordneten als geduldete Gäste zu bezeichnen, denen man das Hausrecht verweigern könne. Rleinlich war auch, daß man Liedknecht und mich während unserer Haft bei namentlichen Abstimmungen stets als "unentschuldigt" in den Listen geführt, ein Unsug, der erst auf eine energische Beschwerde Vahlteichs in öffentlicher Sitzung ein Ende nahm.

Unter den Vorlagen, die den Reichstag beschäftigten, befanden sich mehrere von besonderer Wichtigkeit. So eine neue Militärvorlage, die eine erhebliche Erhöhung der Präsenzisser, auf über 401000 Mann, ausschließlich der Einjährig-Freiwilligen, forderte, und zwar für die Dauer von sieben Jahren. Damals hatten die Liberalen einschließlich der Nationalliberalen noch konstitutionelle Bedenken gegen eine derartige Festlegung auf viele Jahre. Es kam zu schaffen Debatten, aber schließlich sügten sich die Nationalliberalen und nahmen an, nachdem Vismarck mit Niederlegung seines Umtes drohte. In der ersten Lesung nahm Hasenclever, in der Generalbebatte der dritten Lesung Motteler das Wort. Beide sorderten die Miliz. In diesen Debatten äußerte Moltke zur Verteidigung der Vorlage die später oft zitierten Worte:

"Was wir in einem halben Jahre mit den Waffen in der Hand errungen haben, das mögen wir ein halbes Jahrhundert mit den Waffen schüßen, damit es uns nicht wieder entriffen wird. Darüber, meine Serren, dürfen wir uns keiner Säuschung hingeben: wir haben seit unseren glücklichen Kriegen an Achtung überall, an Liebe nirgends gewonnen."

Damit wurde bestätigt, was wir wiederholt in den Jahren 1870/71 vorausgesagt hatten. Nicht der Krieg an sich, aber seine Folgen, die Unnexion von Elsaß-Lothringen, hatte in Europa eine Situation geschaffen, die die Lage immer gespannter machte, Rußland eine dominierende Stellung verschaffte und

immer neue Rüftungen hervorrief. Zu unseren Milizvorschlägen äußerte Moltke: Meine Serren! Die Gewehre sind bald ausgeteilt, aber schwer wieder zurückzubekommen! (Seiterkeit.)

Der Albgeordnete Malindrodt hatte den Antrag auf zweijährige Dienstzeit gestellt, dafür stimmte Vahlteich, dagegen Geib, der Abstimmung enthielten sich Most und Motteler. Sasenclever, Sasselmann und Reimer hatten den Antrag gestellt, 540000 Mann für zwei Monate und 18000 Mann für die weiteren zehn Monate zu bewilligen, ferner sollte die militärische Jugenderziehung vom 14. dis 20. Jahre eingeführt werden. Für diesen Antrag stimmten nur die Antragsteller. Diese Abstimmungen gaben kein erhebendes Vild von der Tätigkeit der sozialdemokratischen Abgeordneten.

Eine zweite für die Arbeiterklasse wichtige Vorlage war eine Novelle zur Gewerbeordnung, die in etwas abgeänderter Form die Vorlage aus der vorigen Session wiederbrachte. Man begnügte sich diesmal, den § 153 dabin zu verschärfen, daß Verlenung besselben statt wie bisher mit bochstens drei Monaten fünftig mit bis zu sechs Monaten Gefängnis bestraft werden follte. Dagegen hatte man in einem neuen § 153a die Beftrafung des Kontraktbruchs vorgeschlagen, dieser sollte mit Gelostrafe bis zu 150 Mt. oder Saft geahndet werden. Die Streiks, die in den Gründerjahren häufig unter Kontraktbruch vorkamen und nach ausgebrochener Rrife wegen Lohnherabsetungen und Arbeitszeitverlängerungen Abwehrstreits unter Nichtbeachtung der Ründigungsfristen bervorriefen, hatten das Unternehmertum in die bochfte Aufregung verfett. Es infgenierte einen Detitionssturm an die verbündeten Regierungen und den Reichstag, um die kriminelle Bestrafung des Kontraktbruchs zu erlangen. Diesem Verlangen waren die verbündeten Regierungen burch den Vorschlag des § 153a nachgekommen. 3m weiteren wurden die früher schon vorgeschlagenen Bestimmungen betreffend die gewerblichen Schiedsgerichte wieder in Vorschlag gebracht mit der kleinen Abanderung, daß die höhere Verwaltungsbehörde bestimmen könne, ob eine Wahl der Beisiger durch die beteiligten Arbeiter und Arbeitgeber erfolgen folle. Bu dem Gesetzentwurf hielt Sasselmann eine aute Rede. In die Rommission wurde von unserer Seite Motteler gesandt, der sich aber an den Verhandlungen nicht beteiligte, sondern stummer Zuhörer blieb, was ihm von verschiedenen Seiten verdacht wurde. Die Rommission strich den Rontraktbruchparagraphen, ebenso wurde die Verschärfung des § 153 abgelehnt; sie beschloß serner, daß die Wahl der Veisiger in den Gewerbegerichten nur durch allgemeine Wahlen der Interessenten zu erfolgen habe. Der Entwurf wurde indes im Plenum nicht zu Ende beraten. Man war vorläusig seitens der Mehrheit des Reichstags zu Ausnahmebestimmungen oder Verschärfung der bestehenden Gesetze noch nicht geneigt.

Die dritte wichtige Vorlage war der Entwurf eines Preßgesetzs. In diesem hatte der vorjährige § 20 folgenden Wortlaut erhalten:

"Wer mittels der Presse den Ungehorsam gegen die Gesete oder die Verletzung von Geseten als etwas Erlaubtes oder Verdienstliches darstellt, wird mit Gesängnis oder Festungshaft dis zu zwei Jahren bestraft. Wer die im § 166 des Strafgesethuchs für das Deutsche Reich vorgesehenen Handlungen mittels der Presse verübt, wird mit Gesängnis nicht unter drei Monaten und dis zu vier Jahren bestraft."

Auch zu diesem Gesethentwurf hielt Saffelmann eine gute Rede, außer ihm sprach Geib. Der § 20 fiel in ber Rommisfion und im Plenum. 3m übrigen beseitigte bas Gefet bie Rautionen und verbot die Zeitungsstempel und die Inseratenabgaben, wo folche noch beftanden. Wirkliche Verbefferungen gegen den bisherigen Zustand brachte das Gesetz nur Preußen, Braunschweig und den beiden Mcklenburg, für Sachsen, die mittelbeutschen und füddeutschen Staaten schuf es bingegen verichiedene zum Teil erhebliche Berichlechterungen, fo daß feine Unnahme anfangs zweifelhaft war. Es ging hier wie bei allen wichtigen Gesetzen des Reichs, den Verbefferungen standen ftets Verschlechterungen gegenüber; zu einem politischen Befet, bas für alle eine wesentliche Befferung bedeutete, konnte fich der Reichstag nicht erheben, stets gab er dem Druck ber Regierungen, das beißt Preußen nach, dem Stimmführer für alles Rückschrittliche.

Erwähnt sei, daß bei Beginn der Session auch wieder der Untrag auf meine Freilassung für die Dauer der Session gestellt worden war, jedoch mit demselben negativen Erfolg wie früher. Redner für den Untrag waren Bahlteich und Sasenclever. Die Fortschrittspartei verweigerte die Unterstützung des Untrags, weil es zwecklos sei, ihn zu stellen.

0 0

Die Satsache, daß die Vertreter der beiden sozialdemokratifchen Fraktionen im Reichstag genötigt wurden, öfter gemeinfame Sache bei den Beratungen zu machen, war für alle jene, Die eine Vereinigung wünschten, ein neuer Unftog zum Sanbeln. Der erste Schritt hierzu wurde auf der Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins unternommen, die vom 26. Mai bis 5. Juni 1874 in Sannover tagte. F. W. Fritsche, Sartmann-Samburg, Meister-Sannover und andere stellten den Untrag, zu erklären: Die Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins hält die Vereinigung aller sozialdemokratischen Arbeiter Deutschlands für erforderlich, um die Endziele der Sozialdemokratie zu erreichen, und empfiehlt, um eine folche Vereinigung anzubahnen, daß dieselben in allen öffentlichen Versammlungen sowie in der Parteipresse sich nicht mehr bekampfen und anfeinden. Beftimmte Vorschläge zur Vereinigung können nicht eber gemacht und distutiert werden, bevor der Rongreß der Gisenacher tonftatiert, daß auch er eine Einigung aufrichtig anstrebt.

Der Untrag wurde zwar nach langerer Debatte mit 50 gegen 19 Stimmen abgelehnt, aber die Debatte wurde in einem merklich anderen Sone als bei früheren ähnlichen Gelegenheiten

geführt.

Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei hielt ihren Kongreß im folgenden Monat, vom 18. bis 21. Juli, in Roburg ab, auf dem seit 1871 zum erstenmal Liedknecht wieder auf einem Parteikongreß erschien. Die Vereinigungsfrage kam hier ebenfalls zur Verhandlung, zu der verschiedene Anträge gestellt worden waren. In dem Vericht, den Geib im Namen des Ausschussescrstattete, hatte dieser bereits ausgeführt: "Wenn wir schließlich

Bebel, Mus meinem Leben. II.

noch unsere Stellung zum Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein erwähnen, so geschiebt es nur, um zu konstatieren, baß seit der Reichstagswahl der alte Sader im Wanken begriffen ist. Viel trägt dazu die Satsache bei, daß der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein jest von oben berab mit gleichem Maße gemessen wird wie unsere Partei. Daß die Stellung bes 200gemeinen Deutschen Arbeitervereins tatfächlich doch noch eine zurückhaltende ist, geht aus der Abstimmung über den auf der Beneralversammlung biefes Vereins gestellten Einigungsantrag, für welchen unter 69 Delegierten nur 19 stimmten, deutlich bervor. Wir haben uns demgemäß zu refervieren und vor allem auf die prinzipielle Saltung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins zu achten, da hierin ein wesentliches, wenn nicht das wesentlichste Moment zur Richtschnur unserer Einiaungstattif zu suchen ist." In der später folgenden Debatte über die Einigungsantrage nahm auch Auer bas Wort, ber noch immer der Frage fühl gegenüberstand und pessimistisch äußerte: Im großen und ganzen find wir alle mit der Einigung einverstanden, aber folange auf beiden Seiten die prinzipiellen Unterschiede ins Gewicht fallen, kann an eine wirkliche Einigung nicht gedacht werden. Die Aussichten, die uns in dieser Sinsicht der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein eröffnet, find gering, dies zeigt schon sein neuester Entschluß, fich fektenmäßig "Laffalleaner" zu nennen. Unfer Verföhnungsdusel bat bis jest wenig geholfen. Das einzige Mittel zur Einigung beißt: die Laffalleaner unsere Macht fühlen laffen und uns stärken. Stellen wir uns auf den Standpunkt der Einigungsvorschläge. Die vorzwei Jahren im "Bolfsftaat" veröffentlicht wurden. (Siebe Seite 289 und 290.) Mag ein allgemeiner Rongreß zur Beratung der Einigungsfrage berufen werden. Bernftein ftand der Frage optimistischer gegenüber als Auer. 3m Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein feien bereits viele Mitglieder für eine Bereinigung. Der Verlauf ber Generalversammlung bes 2111gemeinen Deutschen Arbeitervereins bestätige feine Auffaffung. Er erklärte fich ebenfalls für einen Rongreß behufs Berftandigung. Liebinecht fprach fich in langerer Rede dafür aus, bag. wenn zunächst die Vereinigung nicht möglich sei, die Einigung

erstrebt werden müsse, die Vereinigung werde nachher von selbst kommen, dafür sorge Serr Tessendorf und die Logist der Tatsachen, wenn nicht mit, dann den Führern zum Trot. Motteler berichtete über Besprechungen, die in Verlin zwischen Sasenclever und Sasselmann auf der einen und unseren Vertretern auf der anderen Seite stattgefunden hatten. Sasenclever und Sasselmann hätten erklärt: an eine Vereinigung seinicht zu benten, da der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein unbedingt die bessere Vrganisation habe. Ein friedliches Nebeneinandergehen in Presse und Versammlungen sei ja vereinbart. Zum Schlusse wurde mit großer Mehrheit ein Antrag Geibs angenommen, lautend:

"Der Rongreß erklärt, ber Einigung ber beiben beutschen Arbeiterfraktionen geneigt zu sein. Ueber ben Modus einer solchen Einigung werden zum nächsten Rongreß seitens des Ausschusses und den der Partei angehörigen Reichstagsmitgliedern Vorschläge erwartet. Im übrigen geht der Rongreß zur Tagesordnung über."

0 0

Auf dem Roburger Rongreß kam es auch zu lebhaften Debatten über den oft unzeitigen Eifer der Parteigenoffen, in den größeren Orten Lokalblätter zu gründen, die ungenügend sinanziell fundiert, alsdann der Partei große Verlegenheiten bereiteten, weil sie nunmehr um jeden Preis am Leben erhalten werden sollten. Rlagen, die sich bekanntlich bis in die Neuzeit wiederholten. Nicht wenige dieser Blätter führten eine prekäre Existenz und machten der Parteileitung schwere Sorge. Es war fast für das eine und das andere eine Wohltat, unter dem Sozialistengeset totgeschlagen zu werden; sie starben wenigstens auf dem Felde der Ehre, im Rampse mit einem übermächtigen Gegner.

Auch die Frage der Programmänderung beschäftigte den Roburger Rongreß. Es lagen für dieselbe, unter anderen auch von Bracke, eine Anzahl Anträge vor. Nach längerer Debatte sand alsdann ein Antrag Rokosky-Grillenberger und Genossen Annahme, wonach der Rongreß die Reformbedürstigkeit des Programms anerkannte, jedoch in der Erwägung, daß die

Frage im Augenblick noch nicht spruchreif sei, die Alenderung des Programms die zum nächsten Kongreß vertage. Die Programmänderung solle in der Presse zur Diekussion gestellt werden.

Des weiteren wurden öffentliche Vorträge veranstaltet, wobei Liebknecht und Motteler über die politische Stellung der Sozialdemokratie, Jork und Grillenberger über die industrielle und ländliche Arbeiterfrage sprachen. Grillenberger, der über das letztere Thema sprach, hielt zu dieser Frage eine gute instruktive Rede.

## Teffendorf als Bahnbrecher der Einigung. Einigungsverhandlungen.

Geib und Liebknecht hatten recht, als sie aussührten, die Neigung zu einer Vereinigung mit uns werde im Allgemeinen Deutschen Alrbeiterverein gefördert werden durch die Behandlung, die ihm jeht gleich uns von oben zuteil wurde. Alls vornehmster Träger dieser Verfolgungen erwies sich Staatsanwalt Tessendorf, der im Gommer 1873 von Magdeburg an das Verliner Stadtgericht berusen wurde. Er fand in der siebenten Deputation des Verliner Stadtgerichtes in den Herren Reich als Vorsikender, v. Ossowsty und Giersch als Beisister drei kongeniale Geister, die seinen staatsretterischen Eiser nach jeder Richtung unterstützten und in einer längeren Reihe von Jahren in den Prozessen gegen eine große Alnzahl Parteigenossen als wahre Blutrichter sich erwiesen.

Teffendorf hatte sich seinen Ruf als Sozialistentöter schon in Magdeburg erworben, allerdings mit der Wirkung, daß die von ihm verfolgte und gehaßte Partei nach jedem Schlage, den er gegen sie führte, immer stärker und kräftiger wurde. Er war einer der schlimmsten Streber in unserer an Strebern so reichen Zeit. Tessendorf zeigte schon im Jahre 1871, wie unglücklich er darüber war, daß er in unseren Sochverratsprozeß nichts hineinzureden hatte. Dafür zeugt folgender Vorfall, den ich etwas aussührlicher erwähne, weil er diesen fanatischsten aller Sozialistenfresser im rechten Lichte zeigt. Die "Magdeburger Zeitung" hatte damals wiederholt in Leipziger Korrespondenzen

uns, die wir hinter Schloß und Riegel saßen und uns nicht wehren konnten, in unqualifizierbarer Weise beschimpft. Alls es dann in Zürich im März 1871 zu einem großen Krawall gekommen war anläßlich einer Siegesfeier, welche die in Zürich lebenden Deutschen in der dortigen Sonhalle veranstaltet hatten, follten wir nach der Leipziger Korrespondenz in der "Magdeburger Zeitung" die Urheber jenes Rrawalls sein und unsere Züricher Varteigenoffen die Täter. Nebenbei bemerkt, wurde fväter gerichtlich festgestellt, daß unsere Büricher Varteigenoffen au jenem Krawall in aar keiner Beziehung standen. Unser Unwalt Otto Frentag sah sich darauf veranlaßt, bei dem Magdeburger Stadt- und Rreisgericht einen Strafantrag gegen die "Magdeburger Zeitung" ju ftellen. Bu feiner nicht geringen Verwunderung meldete fich in einem langen Schreiben der Staatsanwalt Teffendorf, der es ablehnte, gegen die "Magdeburger Zeitung" vom Umts wegen einzuschreiten. Dabei erging er fich in langen und gehäffigen politischen Betrachtungen über unfer Tun und Laffen. Frentag antwortete: es fei ihm nicht eingefallen, die Silfe einer königlich preußischen Staatsanwaltschaft für uns anzurufen, wie der Wortlaut seines Strafantrags beweise. Im übrigen muffe er feine, Teffendorfs, Ginmischung in politische Ungelegenheiten, die ihn nichts angingen, als eine Unmaßung zurückweisen. Nach Berlauf eines Monats tam Teffendorf abermals in einem Schreiben an Frentag auf den Vorgang zurück, worin er das taktlose Beständnis machte, daß er bis jest vergeblich auf die Veröffentlichung seines Schreibens im "Volksstaat" gewartet habe. Gollte die Veröffentlichung in Rücksicht auf seine Person unterblieben sein, so wolle er mitteilen, daß man diefe Rudficht nicht zu nehmen brauche. Frentag erteilte ihm unter dem 28. April eine gepfefferte Untwort, deren Schluffäße lauteten:

"Ihr ganzes Verhalten in der vorliegenden Sache gibt mir den Beweiß, daß Sie Ihre Karriere als königlich preußischer Staatsanwalt und Polizeimann machen werden, auch wenn Ihr strammes Auftreten gegen die Serren Bebel und Liebknecht nicht an die Glocke der

Deffentlichkeit gehängt wird. Bielleicht finden Sie noch einen anderen Weg, Ihre Zufertigung gedruckt zu sehen."

Und Tessendorf machte Karriere. Er wurde schließlich Oberreichsanwalt bei dem Reichsgericht zu Leipzig. Er starb aber, ohne seine Bossnung und seine Sehnsucht, preußischer Justizminister zu werden, erfüllt zu sehen. Ein anderer streberischer Staatsanwalt lebte zu jener Zeit in Vieleseld, der unter dem 26. April 1871 sogar eine öffentliche Warnung an die Bevölkerung ergehen ließ, auf den "Bolksstaat" zu abonnieren. Eine Unverschämtheit sondergleichen.

Tessendorf entsprach in vollem Maße den Erwartungen, die seine Vorgesetzten und speziell Vismarck auf ihn gesetzt hatten. Die Jahl der Verurteilungen, die in den nächsten Jahren in Verlin auf seinen Antrag durch die berüchtigte siedente Deputation vorkamen, ist Legion, und die Urteile wurden immer härter und grausamer. Aber mit der Verfolgung wuchs auch der Widerstand der Parteigenossen, und wenn Tessendorf und die Richter der siedennschaft über ihr Tun und Treiben abgelegt haben, mußten sie sich sagen: wir arbeiteten ohne Erfolg; wir haben viele Eristenzen vernichtet, viel Familienglück zerstört und manchen durch harte Verurteilung in ein frühzeitiges Grab gebracht, aber die Vewegung, die wir meistern wollten, meisterte uns. Wir sind die Unterlegenen. Die wir vernichten wollten, blieben Sieger.

Im Jahre 1874 wurde von der erwähnten Deputation Most in Berlin wegen einer Rede über die Pariser Rommune mit anderthalb Jahren Gesängnis bedacht. Der Schriftseher Genosse Seinsch, einer der besten Organisatoren Berlins, wurde wegen Abdrucks eines Gedichtes zu einem Jahre Gesängnis verurteilt. Al. Rapell vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein erhielt neun Monate, die das Rammergericht auf drei Monate reduzierte, Frohme erhielt ebenfalls neun Monate, die das Rammergericht auf seihe anderer Parteigenossen wurde mit gleich hohen und zum Teil noch höheren Strasen belegt, und in fast allen diesen Prozessen handelte es sich um Nichtigkeiten, die vor einem anderen Ge-

richt mit wenigen Wochen Gefängnis ober einer Geldstrafe bedacht worden wären. Die Nervosität nahm in gewissen Rreisen immer mehr zu. In gang Preußen wurden im Jahre 1874 in 104 Prozessen 87 Lassalleaner zu 211 Monaten und 3 Wochen Gefängnis verurteilt. Aehnlich war es in Sachsen, in dem ebenfalls die Urteile immer härter wurden. Wo fonft Monate genügten, wurden jest Jahre verhängt. Das Sauptkontingent der Verurteilten stellte unsere Dartei.

Mit den gerichtlichen Verurteilungen gingen die polizeilichen Maßregelungen und Auflösungen Sand in Sand. In Berlin wurde Ende Juni der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein polizeilich geschlossen. Alls dann Sasenclever, als Präsident des Bereins, den Gis besselben nach Bremen verlegte, wurde er wegen Verletung des Vereinsgesetes zu zwei Monaten Gefänanis verurteilt. Weiter verfielen in Berlin der Auflösung die Mitgliedschaft der Sozialdemokratischen Arbeitervartei, der Urbeitermädchen- und -frauenverein, der Allgemeine Deutsche Schuhmacherverein, der Allgemeine Deutsche Sischlerverein und der Allgemeine Deutsche Maurerverein. In Frankfurt a. M. folgte die Polizei ihrer Berliner Rollegin und löste gleichfalls die meisten der dort bestehenden Arbeiterorganisationen auf. Auch in Hannover, Königsberg i. Dr. und an anderen Orten verfielen sowohl der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein wie die Mitgliedschaften der Sozialbemokratischen Arbeiterpartei der polizeilichen Auflösung. Sachsen und Bapern blieben hinter bem preußischen Beispiel nicht zurud. Go fielen die Arbeiterorganisationen in München, Nürnberg, Erlangen, Sof. In München wurde gleichzeitig eine Reihe gewerkschaftlicher Drganisationen aufgelöst, so ber Allgemeine Deutsche Schneiberverein, die Gewerkschaft der Maler, Lacierer und Vergolder, der Allgemeine Deutsche Metallarbeiter- und der Allgemeine Deutsche Solzarbeiterverein.

Alle diese Vorgänge trugen sehr wesentlich dazu bei, selbst ben widerstrebendsten Elementen flarzumachen, daß diefen Bcwaltmaßregeln gegenüber, die beide Fraktionen ohne Unterschied trafen, erhöhter Widerstand nur in der Vereinigung ge-

funden werden tonne.

Da, am 11. Oftober 1874, schrieb mir Liebknecht nach bem 3widauer Landesgefängnis einen Brief, in bem es hieß:

"Geftern war Sölcke hier; er will Vereinigung mit uns. Im felben Ginne fcrieb mir beute Fritiche. Auch Reimer und Saffelmann wollen, fo fcbreibt Fritsiche, mindeftens Verbundung; Verfcmelzung fei noch unmöglich. Mehr mundlich — acht Tage vor Eröffnung bes Reichstags besuche ich Dich. Nur fo viel! Feststeht, daß die Deutschen Allgemeinen vollständig en deroute (in Auflösung) find; Tölcke — bas Zusammentreffen mit ihm war zum Malen — gab zerknirscht zu, daß die heilige Organisation sich nicht bewährt habe. . . . Daß wir nicht gleich einen Ginigungs. kongreß auf den 15. November berufen wollten, mar ihm eine bittere Enttäuschung und noch mehr meine Erklärung, daß wir unmöglich ben Rückschritt zu bem Laffalleschen Programm, auch einem reformierten, machen könnten. Tolde meinte, man brauche ja Laffalle gar nicht zu nennen, überhaupt fei ber Laffalletultus rein aus taktischen Gründen getrieben worden usw. usw. Tölde tam im Auftrag Sasenclevers — ber in Zeit fitt — und im Einverständnis mit Wode. Das ift die eine Clique — die andere ift Saffelmann-Reimer. Dazwischen als would be (fogenannter) Schiederichter Fritiche. Tolde hat eine furchtbare But auf Saffelmann. Auf meine Frage, ob Saffelmann mit feinem, Toldes, Schritt einverftanden fei, erwiderte er: Rein, aber er muß! Und auf meinen Einwurf: Wenn Ihr gegen Saffelmann, ber ben ,Neuen Sozialdemokrat' hat, vorgeht, werdet Ihr einfach in die Luft gesprengt, ähnlich wie Schweißer es seinerzeit mit ber Oppofition tat, antwortete Tölde: Saffelmann tonne nichts machen, juriftischer Eigentümer des Blattes sei Safenclever."

Liebknecht schrieb weiter, er habe Tölde erklärt, Definitives könnten wir in Leipzig nicht abmachen, er solle zunächst nach Samburg, dem Sis des Parteivorstandes, reisen und bort mit Geib, Auer usw. Rücksprache nehmen. Vor Weihnachten sei ein Rongreß unmöglich, auch müsse vorher erst eine Konferenz stattfinden, doch müsse man vorsichtig sein. "An Verschmelzung ist nicht zu denken," schrieb Liebknecht zum Schlusse; aber einmal A gesagt, treiben die Dinge weiter.

In Samburg tam man überein, vorzuschlagen, zu gleichen Teilen eine Rommission aus beiben Fraktionen zusammenzusehen, die die Bedingungen einer Einigung beraten und formu-

lierte Vorschläge machen sollte. In unserer Partei wurden diese Einigungsversuche, sobald sie bekannt wurden, allgemein begrüßt. Als der Genosse Dohauer-Zwickau mir am 15. Oktober ins Gefängnis schrieb, er habe gehört, es seien Vereinigungsverhandlungen im Gange, antwortete ich: Das sei mir bekannt. Es freue mich, daß jeht die Leute vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein an uns herankämen und die Sand zur Verschnung reichten. Er (Dohauer) sei falsch unterrichtet, wenn er angebe, Liebknecht solle den Antrag "kurzerhand" abgelehnt haben, seine Schritte in Samburg bewiesen das Gegenteil. Dieses Friedensanerbieten hätten Liebknecht und ich mit Genugtuung begrüßt. "Der Rampf, der acht Jahre gedauert, hat mich ein gut Teil meiner besten Kräfte, sehr viel Zeit und andere Opfer gekostet. Gut, daß er ein für allemal und siegreich zu Ende ist."

Ueber die Treibereien von Saffelmann und Reimer schrieb Tölcke an das Vorstandsmitglied Wode — der während der Saft Sasenclevers Vizepräsident des Vereins war — unter dem 22. Oktober 1874 aus Jserlohn einen Vrief, in dem es hieß:

"Nach Unnoncen im Boltsstaat' gehen die Eisenacher' mit der Besprechung des Einigungsprojetts flott vorwärts. Wenn wir nicht von ihnen überstügelt werden wollen, dann ist auch bei uns — zumal mit Rücksicht auf die Abneigung der Serren Sasselmann und Reimer — die rastloseste Sätigkeit ersorderlich. Ich mache Dich darauf besonders aufmertsam, daß Sasselmann und Reimer durch ihre Ansprache in Nr. 119 des "Neuen Sozialdemokrat" offendar die Absicht kundgeben, in betreff der Agitation durchaus selbständig vorgehen zu wollen, ohne sich um die Bereinsleitung irgendwie zu kümmern; für die Serren scheint der Bizepräsident gar nicht zu existieren.

Es ist also nach allen Seiten hin ein rasches Sandeln unerläßlich und halte ich es deshalb für notwendig, daß wir in folgender

Weise vorgeben:

1. Weil nach der Ansicht Sasenclevers weder von ihm, noch von Dir oder von Borstandsmitgliedern in der Angelegenheit amtlich Schritte getan werden können, und weil man allerwärts von mir Benachrichtigung über den Erfolg meiner Reise erwartet, wird es zweckmäßig sein, daß ich auf unserer Seite die Korrespondenz wegen des Jusammentritts der gemischten Kommission und bis zu deren Jusammentunst führe....

2. Um gewisse Gegenagitationen unschädlich zu machen, muß ich schleunigst eine Konferenz sämtlicher Bevollmächtigter in Rheinland und Westfalen ins Wuppertal einberufen. . . . "

Sölde schlug dann eine solche auch für den Süden einschließlich Rassel vor und erbot sich, die Reisen nach Frankfurt, Offenbach, Sanau und Rassel zu übernehmen. Er fuhr dann fort in seinem Briefe:

"Mit dem Leitartitel in der gestrigen Nummer des "Neuen Sozialdemokrat", besonders am Schluß desselben, hat Haffelmann seine Agitation gegen den Kongreß bereits begonnen."

Bolde schloß seinen Brief mit dem Ersuchen um sofortiges und raftloses Sandeln.

Sasenclever war mit dem Vorgehen Sölctes einverstanden, doch wurde in einer Besprechung, die er mit Liedknecht und einigen anderen bei sich im Gesängnis zu Zeiß hatte, vereinbart, mit weiterem Vorgehen bis zu seiner Entlassung, die anfangs Dezember erfolgte, zu warten. Alsdann traten Vertreter der beiden Fraktionen in Verlin zusammen, um weitere Schritte zu beraten. Oort beschloß man, daß jede Fraktion eine gleiche Zahl Mitglieder wähle, und jede Fraktion ihrerseits einen Programm- und Organisationsvorschlag ausarbeiten sollte. Nachher sollten die Vertreter der beiden Fraktionen zusammentreten und auf Grund der beiden Entwürfe einen solchen ausarbeiten, der dann dem Kongreß als Grundlage der Veratung zu unterbreiten sei.

Die erste Kunde von den im Gange besindlichen Vereinigungsbestrebungen erhielt die weitere Deffentlichkeit durch eine Bekanntmachung Hasenclevers an die Mitglieder seines Vereins, die er unter dem 11. Dezember 1874 im "Neuen Sozialdemokrat" veröffentlichte und die der "Volksstaat" abdruckte. Er
teilte darin mit, daß, nachdem er wisse, daß die große Mehrheit der Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins
für die Vereinigung sei, die Unterhandlungen mit der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die ebenfalls den Wunsch einer
Vereinigung hege, aufgenommen worden seien. Der Wunsch
der Lassalleaner, daß die Anschauungen und Forderungen Lassalles in das gemeinsame Programm ausgenommen werden

sollten und eine einheitliche straffe Organisation geschaffen werde, würden Berücksichtigung sinden, doch solle keine Leberstürzung der Beratungen stattfinden, darin seien die Vertreter der beiden Varteien einig.

Die erste Massenkundgebung für die Vereinigung sah Verlin. In der betreffenden Versammlung waren die sieben auf freiem Fuße besindlichen Reichstagsabgeordneten anwesend. Eine Einigungsresolution wurde einstimmig angenommen, auch beschlossen, Most in Plößensee und mich in Iwidau von dem Vorgang zu unterrichten.

Ju einer zweiten Einigungsbemonstration wurde die Leichenfeier Jorks in Samburg, der, wie ich schon berichtete, in der Nacht auf den 1. Januar 1875 gestorben war. Fünftausend Arbeiter beider Fraktionen folgten mit zwanzig Fahnen dem Sarge des Mannes, der sowohl einer der Gründer des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, wie später der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei war und mit Leib und Seele der Bewegung gedient hatte.

Um 19. Januar schrieb mir Eduard Vernstein einen Brief, worin er sich entschuldigte, daß er als Schriftsührer der großen Volksversammlung, die in Verlin tagte und ihn beauftragte, Most und mir die herzlichste Sympathie der Versammlung zu übermitteln, erst jest nachkomme:

"Ich weiß nicht, wie Sie über die Einigung denken, doch glaube ich, daß wir insoweit einverstanden sind, daß die Idee einer solchen so lange als möglich festzuhalten ist. Illusionen mache ich mir gar nicht, doch weiß ich, daß das Einigungsbedürfnis auch unter den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins groß ist. Leider sind die Leute so verstockte Lassaleaner, daß wir in dieser Sinsicht Konzessionen machen müssen."

Die niedergesette Rommission bestand aus je acht Mitgliedern jeder Fraktion. Die Lassalleaner hatten Sasenclever, Sasselmann, R. und D. Rapell, Wode, Reinders, Sartmann und Walther, die Eisenacher Luer, Bernstein, Bock-Gotha, Geib, Liebknecht, Motteler, Ramm und Vahlteich delegiert. Um 14. und 15. Februar 1875 trat alsdann die Rommission in Gotha zusammen, um aus den beiden stark abweichenden Programm-

und Organisationsentwürfen einen einzigen zu schmieben. Die Arbeit war keine leichte, schließlich wurden Beib, Sasenclever. Saffelmann und Liebknecht als Redaktionskommission niedergefett. Die Rommiffion konnte alsbann verkunden, bag bas Werk zur vollständigen Zufriedenheit der Teilnehmer ausgefallen sei. Das war in der Partei nicht überall der Rall. Alls Liebknecht mir am 5. März den Vrogrammentwurf ins Gefangnis fandte mit dem Bemerten, mehr fei nicht zu erreichen gewefen, war ich wie aus ben Wolken gefallen. Bemerken muß ich, daß ich bereits wochenlang in großer Aufregung und ärgerlicher Stimmung darüber mar, daß weder Liebknecht, wie er versprochen, sich bei mir hatte seben lassen, noch weder er noch Motteler es der Mübe wert erachtet batten, mir irgendwelche Mitteilungen über den Gang der Verbandlungen zu machen. Das glaubte ich erwarten zu dürfen. 3ch feste mich nunmehr hin, schrich einen mehrere Bogen langen, fehr gereizten Brief, in dem ich das Programm scharf kritisierte und einen Gegenentwurf machte, der allerdings übermäßig lang und detailliert ausfiel. Ich batte wieder einmal eine Drobe geliefert, wie die Albgeschlossenheit von der Außenwelt das Spintisieren begünstigt. Liebknecht entschuldigte sich, daß er mich nicht besucht und Rudsprache mit mir genommen habe. Aber er sei mit Arbeit überlastet, außerdem habe er sich gesagt, daß eine Unterhaltung über beitle Dinge in Begenwart eines Beamten teine angenehme Sache sei. Das war richtig. Aber ber Gefangene, ber weiß. daß draußen über Dinge verbandelt wird, die fein ganzes Denten und Küblen umfassen, sehnt sich nach einer Aussprache und sei fie noch fo beengt. Liebknecht hatte meinen Brief an ben Darteiausschuß nach Samburg gesandt, wo er natürlich ebenfalls eine ablehnende Aufnahme fand. Wenn ich schließlich meine eigenen Borschläge preisgab, fo war damit meine Unzufriedenheit mit dem Programmentwurf nicht beseitigt. Außer mir befand fich auch Bracke in heftiger Opposition gegen den Entwurf. Als er mich zu meiner endlichen Befreiung am 1. Abril beglückwünschte, sprach er sich in der erregtesten Weise gegen bas Programm aus. Bracke war in den letten Jahren gezwungen worden, fich eine gewiffe Burüchaltung aufzuerlegen.

Er frantelte unausgesett und mußte wiederholt Erholungsreisen unternehmen. Undererfeite zwangen ibn geschäftliche Rücklichten - er war der Leiter bes väterlichen Geschäfts und hatte mit ber Gründung eines Druckerei- und Verlagsunternehmens fich fo schwere finanzielle Laften auferlegt, daß nur die umfichtigfte Tätigteit ibn vor schweren Verluften schützen konnte -, manchem wichtigen Vorgang in der Partei fern zu bleiben. So war es gekommen, daß Bracke nicht zu der Vereinigungskommission geborte, was lebhaft zu bedauern war. Er teilte mir mit, er babe unter anderem Geib geschrieben, das Drogramm sei in III geradezu unfinnig. Es sei ein Standal, die Parteigenoffen mit biesem Blödfinn zu infizieren, den Widerspruch dagegen aus ben Parteifreisen zu verbannen und die Parteimitgliedschaft von der Zustimmung zu bemfelben abhängig zu machen usw. Es entspann sich zwischen uns eine Rorrespondenz, in der Bracke mir am 19. April schrieb:

"Diesmal ist das Entschuldigen auf meiner Seite. Aber auch ich habe eben so wenig Seit und muß gestehen, daß dieser ††† Entwurf mir alle Freudigkeit genommen hat, für den Gegenstand einmal mit Gewalt eine Stunde herauszureißen.

Ich bin ganz Deiner Meinung, daß dieser Entwurf gar nicht verbeffert werden kann, sondern ein ganz neuer Entwurf gemacht werden müßte; ich bin nun gern bereit, mit Dir in Magdeburg zusammenzutreffen, werde aber schwerlich einen Entwurf machen können, denn woher die Zeit nehmen?"

Schließlich meinte er, da wir keine Zeit zu gründlicher Beratung hätten und keiner auch die Zeit, einen Entwurf zu machen, es sich empfehle, den Rommissionsentwurf als provisorisches Programm anzunehmen, nachdem man durch Rritik denselben möglichst erschüttert habe. Mit der Detailmalerei in meinem Entwurf könne er sich auch nicht einverstanden erklären, das gehöre in eine Broschüre. Außer mit mir stand Bracke mit Marx und Engels wegen des Programm-Entwurfs in Rorrespondenz und veranlaßte Marx, seine bekannte Kritik zu schreiben, die im Band IX, Seite 385 der "Neuen Zeit" veröffentlicht wurde.

Ich hatte Veranlaffung genommen, in einem Privatbrief an Engels unter dem 23. Februar 1875 zu fragen: Was fagen Sie

und Marz zu der Einigungsfrage? Ich habe kein vollgültiges Urteil, denn ich bin außer aller Renntnis, ich weiß nur, was die Zeitungen berichteten. Ich bin gespannt, zu hören und zu sehen, wie die Dinge liegen, wenn ich den 1. April frei komme. Darauf antwortete mir Engels folgendes:

"London, 18./28. März 1875.

Lieber Bebel!

3ch habe Ihren Brief vom 23. Februar erhalten und freue mich,

daß es Ihnen körperlich so gut geht.

Sie fragen mich, was wir von der Einigungsgeschichte halten? Leider ist es uns ganz gegangen wie Ihnen. Weder Liedtnecht noch sonst jemand hat uns irgendwelche Mitteilung gemacht, und auch wir wissen daher nur, was in den Blättern steht, und da stand nichts, dis vor zirka acht Tagen der Programmentwurf kam. Der hat uns allerdings nicht wenig in Erstaunen gesent.

Unsere Partei hatte so oft den Laffalleanern die Sand zur Berföhnung oder doch wenigstens zum Kartell geboten und war von ben Safenclever, Saffelmann und Tölckes fo oft und fo schnöbe zurückgewiesen worden, daß daraus jedes Rind den Schluß zieben mußte: wenn diese Serren jest felbst tommen und Verföhnung bieten, fo muffen fie in einer verdammten Rlemme fein. Bei bem wohlbekannten Charakter dieser Leute ift es aber unsere Schuldigkeit, diese Klemme zu benutzen, um uns alle und jede mögliche Garantien auszubedingen, damit nicht jene Leute auf Rosten unserer Partei in der öffentlichen Arbeitermeinung ihre erschütterte Stellung wieder befestigen. Man mußte fie äußerft tühl und mißtrauisch empfangen, die Vereinigung abhängig machen von dem Grade ihrer Bereitwilligkeit, ihre Sektenstichworte und ihre Staatsbilke fallen zu laffen und im wesentlichen das Eisenacher Programm von 1869 oder eine für den heutigen Zeitpunkt angemeffene verbesserte Ausgabe desselben anzunehmen. Unsere Partei hätte von den Lassalleanern in theoretischer Beziehung, also in dem, was fürs Programm entscheidend ift, abfolut nichts zu lernen, die Laffalleaner aber wohl von ihr; die erfte Bedingung der Bereinigung. war, daß sie aufhörten, Gektierer, Lassalleaner zu sein, daß sie alfo por allem das Allerweltsheilmittel der Staatshilfe wo nicht gang aufgaben, doch als eine untergeordnete Llebergangsmaßregel unter und neben vielen möglichen anderen anerkannten. Der Drogrammentwurf beweist, daß unsere Leute theoretisch den Lassalleanerführern hundertmal überlegen — ihnen an politischer Schlaubeit ebensowenig gewachsen sind; die "Ehrlichen" sind einmal wieder von den Nichtehrlichen grausam über den Lössel barbiert.

Zuerft nimmt man die großtönende, aber hiftorisch falsche Laffallesche Phrase an: gegenüber der Arbeiterklasse seien alle anderen Rlaffen nur eine reaktionäre Maffe. Diefer Sat ift nur in einzelnen Ausnahmefällen mahr, zum Beispiel in einer Revolution des Proletariats, wie die Rommune, oder in einem Land, wo nicht nur die Bourgeoisse Staat und Gesellschaft nach ihrem Bilde gestaltet hat, sondern auch schon nach ihr das demokratische Kleinbürgertum diese Umbildung bis auf ihre letten Konsequenzen durchgeführt hat. Wenn zum Beispiel in Deutschland bas bemotratische Rleinbürgertum zu dieser reaktionären Masse gehörte, wie konnte da die sozialdemokratische Arbeiterpartei jahrelang mit ihm, mit der Volkspartei Sand in Sand gehen? Wie kann der "Volksstaat" fast seinen ganzen politischen Inhalt aus der kleinbürgerlich-demotratischen "Frankfurter Zeitung" nehmen? Und wie kann man nicht weniger als sieben Forberungen in dies selbe Programm aufnehmen, die direkt und wörtlich übereinstimmen mit dem Programm der Volksbartei und kleinbürgerlichen Demokratie? Ich meine, die sieben politischen Forderungen 1 bis 5 und 1 bis 2, von benen keine einzige, die nicht bürgerlich. demokratisch.

Zweitens wird das Prinzip der Internationalität der Arbeiterbewegung praktisch für die Gegenwart vollständig verleugnet, und bas von den Leuten, die fünf Jahre lang und unter den schwierigften Umftänden dies Prinzip auf die ruhmvollste Weise hochgehalten. Die Stellung der deutschen Arbeiter an der Spise der europäischen Bewegung beruht wesentlich auf ihrer echt internationalen Saltung mährend bes Rriegs; kein anderes Proletariat hätte fich fo aut benommen. Und jest soll dies Prinzip von ihnen verleugnet werden im Moment, wo überall im Ausland die Arbeiter es in demfelben Maß betonen, in dem die Regierungen jeden Versuch seiner Betätigung in einer Organisation zu unterbrücken streben! Und was bleibt allein von Internationalismus der Arbeiterbewegung übrig? Die blaffe Aussicht — nicht einmal auf ein späteres Jusammenwirken ber europäischen Arbeiter zu ihrer Befreiung — nein, auf eine kunftige "internationale Bölkerverbrüberung" — auf die "Vereinigten Staaten von Europa" der Bourgeois von der Friedensliga!

Es war natürlich gar nicht nötig, von der Internationale als folche zu sprechen. Aber das mindeste war doch, keinen Rückschritt gegen das Orogramm von 1869 zu tun und etwa zu sagen: obgleich bie beutsche Arbeiterpartei zunächst innerhalb der ihr gesetzten Staatsgrenzen wirkt (sie hat kein Recht, im Namen des europäischen Proletariats zu sprechen, besonders nicht etwas Falsches zu sagen), so ist sie sich ihrer Solidarität dewußt mit den Arbeitern aller Länder, und wird stets bereit sein, wie disher auch sernerhin die ihr durch diese Solidarität aufgelegten Verpflichtungen zu erfüllen. Derartige Verpflichtungen bestehen auch ohne daß man gerade sich als Teil der "Internationale" proklamiert oder ansieht, zum Veispiel Sitse, Albhalten von Juzug dei Streiks, Sorge dastit, daß die Parteiorgane die deutschen Arbeiter von der auskländischen Verwegung unterrichtet halten, Agitation gegen drohende oder ausbrechende Rabinettskriege, Verhalten während solcher wie 1870 und 1871 mustergültig durchgeführt usw.

Drittens haben sich unsere Leute das Lassallesche "eberne Lobngeset" aufottropieren laffen, bas auf einer gang veralteten ötonomischen Unsicht beruht, nämlich daß der Arbeiter im Durchschnitt nur das Minimum des Arbeitslohnes erhält, und zwar deshalb, weil nach Malthusscher Bevölkerungstheorie immer auviel Arbeiter da find (dies war Laffalles Beweisführung). Nun hat Mary im "Rapital" ausführlich nachgewiesen, daß die Gesete, die den Arbeitslohn regulieren, sehr kompliziert sind, daß je nach den Verhältniffen bald dieses, bald jenes vorwiegt, daß fie also teineswegs ehern, sondern im Gegenteil fehr elaftisch find, und baß bie Sache gar nicht so mit ein paar Worten abzumachen ift, wie Laffalle sich einbildete. Die Malthussche Begründung bes von Lassalle ihm und Ricardo (unter Verfälschung des letteren) abgeschriebenen Gesetzes, wie fie fich jum Beisviel "Arbeiterlesebuch" Seite 5 aus einer anderen Broschüre Laffalles zitiert findet, ift von Mary in dem Abschnitt über "Aktumulationsprozeß des Rapitals" ausführlich widerlegt. Man bekennt sich also durch Aldoptierung des Laffalleschen "ebernen Gesetzes" zu einem falschen Sas und einer falschen Begründung desfelben.

Biertens stellt das Programm als einzige soziale Forderung auf — die Lassallesche Staatshilse in ihrer nacktesten Gestalt, wie Lassalle sie von Buchez gestohlen hatte. Und das, nachdem Bracke diese Forderung sehr gut in ihrer ganzen Nichtigkeit aufgewiesen; nachdem fast alle, wo nicht alle Redner unserer Partei im Ramps mit den Lassalleanern genötigt gewesen sind, gegen diese "Staatshilse" aufzutreten! Tieser konnte unsere Partei sich nicht demütigen. Der Internationalismus heruntergekommen auf Umand Gögg, der Sozialismus auf den Bourgeoisrepublikaner Buchez,

der diefe Forderung gegenüber den Sozialiften ftellte, um fie auszustechen!

Im besten Fall aber ist die "Staatsbilse" im Lassalleschen Sinne doch nur eine einzige Maßregel unter vielen anderen, um das Ziel zu erreichen, was hier mit den lahmen Worten bezeichnet wird: "um die Lösung der sozialen Frage anzubahnen", als ob es für uns noch eine theoretisch ungelöste soziale Frage gäbe! Wenn man also sagt: Die deutsche Arbeiterpartei erstrebt die Abschaffung der Lohnarbeit und damit der Klassenunterschiede vermittels der Durchführung der genossenschaftlichen Produktion in Industrie und Alkerdau und auf nationalem Maßstad; sie tritt ein für jede Maßregel, welche geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen!

— so kann kein Lassalkeaner etwas dagegen haben. Fünftens ist von der Organisation der Arbeiterklasse als Rlasse vermittels der Gewerksgenossenschaften gar keine Rede. Und das ist ein sehr wesentlicher Punkt, denn dies ist die eigenkliche Rlassenorganisation des Proletariats, in der es seine täglichen Rämpse mit dem Rapital durchsicht, in der es sich schult, und die heutzutage dei der schlimmsten Reaktion (wie jest in Paris) platterdings nicht mehr kaput zu machen ist. Bei der Wichtselt, die diese Organisation auch in Deutschland erreicht, wäre es unserer Unsicht nach unbedingt notwendig, ihrer im Programm zu gedenken und ihr wombalich einen Plat in der Organisation der Dartei ossenzu lassen.

Das alles haben unsere Leute den Lassalleanern zu Gefallen getan. Und was haben die anderen nachgegeben? Daß ein Saufen ziemlich verworrener rein demokratischer Forderungen im Programm sigurieren, von denen manche reine Modesache sind, wie zum Beispiel die "Gesetzgebung durch das Bolk", die in der Schweiz besteht und mehr Schaden als Nuten anrichtet, wenn sie überhaupt was anrichtet. Verwaltung durch das Bolk, das wäre noch etwas. Ebenso sehlt die erste Bedingung aller Freiheit: daß alle Beamte sür alle ihre Umtshandlungen jedem Vürger gegenüber vor den gewöhnlichen Gerichten und nach gemeinem Recht verantwortlich sind. Davon, daß solche Forderungen wie: Freiheit der Wissenschaft — Gewissensfreiheit, in jedem liberalen Vourgeoisprogramm sigurieren und sich hier etwas befremdend ausnehmen, davon will ich weiter nicht sprechen.

Der freie Volksstaat ist in den freien Staat verwandelt. Grammatikalisch genommen ist ein freier Staat ein solcher, wo der Staat frei gegenüber seinen Bürgern ist, also ein Staat mit despotischer Regierung. Man sollte das ganze Gerede vom Staat

fallen laffen, besonders seit der Rommune, die schon tein Staat im eigentlichen Sinne mehr war. Der "Volksstaat" ift uns von den Anarchisten bis zum Aeberdruß in die Zähne geworfen worden, obwohl schon die Schrift Marr' gegen Droudhon und nachber das Rommuniftische Manifest birett fagen, daß mit Einführung ber sozialiftischen Gesellschaftsordnung der Staat sich von selbst auflöst und verschwindet. Da nun der Staat doch nur eine vorübergebende Einrichtung ift, deren man sich im Rampf, in der Revolution bedient, um seine Gegner gewaltsam niederzuhalten, so ift ift es purer Unfinn, von freiem Volksstaat zu sprechen: folange bas Proletariat den Staat noch gebraucht, gebraucht es ihn nicht im Intereffe der Freiheit, sondern der Niederhaltung feiner Gegner, und sobalb von Freiheit die Rede fein tann, bort der Staat als folder auf, zu bestehen. Wir würden daher vorschlagen, überall ftatt Staat "Gemeinwesen" zu setzen, ein gutes altes beutsches Wort, das das frangösische "Rommune" sehr gut vertreten tann.

"Beseitigung aller sozialen und politischen Lingleichheit" ist auch eine sehr bedenkliche Phrase statt: "Ausbedung aller Klassenunterschiede". Bon Land zu Land, von Provinz zu Provinz, von Ort zu Ort sogar wird immer eine gewisse Ungleichheit der Lebensbedingungen bestehen, die man auf ein Minimum reduzieren, aber nie ganz beseitigen können wird. Allpenbewohner werden immer andere Lebensbedingungen haben als Leute des stachen Landes. Die Borstellung der sozialistischen Gesellschaft als des Reiches der Gleichheit ist eine einseitige französische Vorstellung, anlehnend an das alte "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichseit", eine Vorstellung, die als Entwicklungsöstes berechtigt war, die aber, wie alle die Einseitigeiten der früheren sozialistischen Schulen, jest überwunden sein sollten, da sie nur Verwirrung in den Röpfen anrichten, und präzisere Darstellungsweisen der Sache gefunden sind.

Ich höre auf, odwohl fast jedes Wort in diesem dabei sast- und traftlos redigierten Programm zu tritisieren wäre. Es ist der Art, daß, falls es angenommen wird, Mary und ich uns nie zu der auf dieser Grundlage errichteten neuen Partei bekennen können und uns sehr ernstlich werden überlegen müssen, welche Stellung wir — auch öffentlich — ihr gegenüber zu nehmen haben. Bedenken Sie, daß man uns im Auslande für alle und jede Aeußerungen und Handlungen der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei verantwortlich macht. So Bakunin in seiner Schrift "Politik und Anarchie", wo wir einsteben müssen für iedes un-

überlegte Wort, das Liebknecht seit Stiftung des "Demokratischen. Wochenblattes" gesagt und geschrieben. Die Leute bilden sich eben ein, wir kommandierten von hier aus die ganze Geschichte, währendsie so gut wie ich wissen, daß wir und kaft nie im geringsten in die inneren Parteiangelegenheiten gemisch, und auch dann nur, um Böde, die nach unserer Ansicht geschossen worden, und zwar nur theoretische, wieder nach Wöglichkeit gutzumachen. Sie werden aber selbst einsehen, daß dies Programm einen Bendepunkt bildet, der und sehr leicht zwingen könnte, alle und sede Verantwortlichkeit mit der Partei, die es anerkennt, abzulehnen.

Im allgemeinen kommt es weniger auf das offizielle Programm einer Partei an, als auf das, was sie tut. Aber ein neues Programm ist doch immer eine öffentlich aufgepflanzte Fahne, und die Außenwelt beurteilt danach die Partei. Es sollte daher keinenfalls einen Rückschritt enthalten, wie dies gegenüber dem Eisenacher. Wan sollte doch auch bedenken, was die Arbeiter anderer Länder zu diesem Programm sagen werden; welchen Eindruck diese Kniebeugung des gesamten deutschen sozialen Proletariats vor dem Lassalleanismus machen wird.

Dabei bin ich überzeugt, daß eine Einigung auf Diefer Bafis kein Jahr dauern wird. Die besten Röpfe unserer Partei sollten fich dazu hergeben, auswendig gelernte Laffallesche Säte vom ehernen Lohngesetz und der Staatshilfe abzuleiern? Ich möchte zum Beispiel Gie babei seben! Und täten sie es, ihre Zubörer würden sie auszischen. Und ich bin sicher, die Laffalleaner besteben gerade auf diesen Stücken bes Programms wie der Jude Sholock auf seinem Pfund Fleisch. Die Trennung wird tommen; aber wir werden Saffelmann, Safenclever und Tölde und Ronforten wieder "ehrlich gemacht" haben; wir werden schwächer und die Lassalleaner stärker aus der Trennung hervorgehen; unsere Partei wird ihre politische Jungferschaft verloren haben und wird nie wieder gegen Lassallephrasen, die sie eine Zeitlang selbst auf die Rahne geschrieben, herzhaft auftreten können; und wenn die Lassalleaner dann wieder fagen: fie seien die eigentlichste und einzige Arbeiterpartei, unsere Leute seien Bourgeois, so ift das Programm da, um es zu beweisen. Alle fozialistischen Makregeln darin find ihre. und unsere Partei hat nichts hineingesett als Forderungen der kleinbürgerlichen Demokratie, die doch auch von ihr in demfelben Programm als Teil der "reaktionären Masse" bezeichnet ift!

Ich hatte diesen Brief liegen lassen, da Sie doch erst am 1. April zu Ehren von Bismarcks Geburtstag frei kommen und ich ihn

nicht der Chance des Abfassens bei einem Schmuggelversuch ausfeken wollte. Da kommt nun gerade ein Brief von Bracke, ber auch wegen bes Programms seine schweren Bebenken hat und unsere Meinung wiffen will. Ich schicke ihn baber zur Beförderung an ihn, damit er ihn lese und ich den ganzen Kram nicht noch einmal zu schreiben brauche. Elebrigens habe ich Ramm ebenfalls klaren Wein eingeschenkt, an Liebknecht schrieb ich nur kurz. Ich verzeihe ihm nicht, daß er uns von der ganzen Sache kein Wort mitgeteilt (während Ramm und andere glaubten, er habe uns genau unterrichtet), bis es sozusagen zu spät war. Das hat er zwar von jeber fo gemacht - und daber die viele unangenehme Rorrefpondenz, die wir, Marxfowohl wie ich, mit ihm hatten — aber diesmal ift es boch zu arg, und wir gehen entschieden nicht mit.

Sehen Sie, daß Sie es einrichten, im Sommer herzukommen. Sie wohnen natürlich bei mir, und wenn das Wetter aut, können wir ein paar Tage feebaden gehen, das wird Ihnen nach dem

langen Brummen recht nütlich fein.

Freundlichst Ihr

F. E.

Marr ift eben ausgezogen, er wohnt 41 Maitland Park Crescent NW. London."

Unter dem 10. Mai schrieb alsdann Bracke an Mary mit Bezug auf meine nunmehrige Stellung:

"Ich hatte erft geglaubt, Bebel würde zu einem entschiedenen Borgeben geneigt fein, aber einesteils feine angegriffene Befundheit und die notwendige geschäftliche Rehabilitierungsarbeit. anderenteils dringende Bitten von Liebknecht scheinen ihn abgehalten zu haben."

Es waren nicht allein Liebknechts Bitten, die mich veranlagten, meiner Unzufriedenheit über den Programmentwurf teinen öffentlichen Ausbruck zu geben, es war bas Drangen von allen Seiten: ich moge durch mein Auftreten es nicht zu einem Eklat treiben und damit vielleicht die Vereinigung unmöalich machen.

Diesem Verlangen gab ich nach, benn die Vereinigung lag auch mir am Serzen. Leberdies war das Drängen nach Vereinigung in der Vartei so stark, daß alle Rücksichten auf programmatische Bedenken schweigen mußten. Schließlich konnten die gemachten Fehler später repariert werden.

Die Einigungsbestrebungen unter der Führerschaft wurden wesentlich gefördert durch den Wiederzusammentritt des Reichstags, der die längere Unwesenheit der Abgeordneten in Berlin gebot. Die Session wurde am 29. Oktober 1874 eröffnet, aber schon am 30. Januar geschlossen. Die Beteiligung unserer Verteter an den Verhandlungen war keine lebhafte. Die Verhandlungen über die Einigung der Partei nahmen das Interesse der Abgeordneten mehr in Unspruch als die Veratungen des Reichstags, obgleich denselben wichtige Vorlagen beschäftigten. So war unter anderen der Entwurf eines Gerichtsversassungen gesetz, einer Straf- und einer Zivilprozesordnung vorgelegt worden und ein Gesehentwurf über den Landsturm, zu dem später Liebknecht und Kasselmann das Wort nahmen.

Selbstverständlich wurde wieder der Antrag auf unsere Beurlaubung aus der Saft während der Dauer der Session eingebracht, der diesmal Kasenclever, Most und mich umfaßte. Zu der Begründung des Antrags nahm Liebknecht das Wort, der sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, die Prozesse, die unsere Verurteilung herbeigeführt, unter die Lupe zu nehmen und die Urteile gründlich zu zerzausen. Besonders nachdrücklich sprach er sich über die unwürdige Behandlung aus, die damals Wost in Plößensee zuteil wurde.

Nach Liebknecht nahm Windthorst das Wort, der sich ebenfalls lebhaft über die Behandlung politischer Gefangener aus dem Lager der Althannoveraner beklagte. Dem Antrag auf unsere Freilassung könne er aber in Rücksicht auf den Inhalt des Artikel 31 der Verfassung nicht zustimmen, er wünsche aber, daß, wenn ein in Gefangenschaft besindlicher Abgeordneter einen Antrag auf seine Beurlaubung stelle, die Regierungen auf einen solchen Antrag bereitwillig eingingen und der Berr Reichstanzler dafür eintrete. Bismarck nahm darauf das Wort und bemerkte spöttisch, der "Berr Reichstanzler" werde im vorliegenden Falle dafür eintreten, daß der Verhaftete beurlaubt werde, wenn er darum bitte, denn Reden wie die der beiden Vorredner habe man lange nicht im Reichstag gehört, sie seien außervordentlich lehrreich und fehlten uns seit langem. (Seiterkeit.) Der Reichstag ahnte nicht, daß er auf Grund des ablehnenden

Beschlusses, den er, ähnlich wie früher, faßte, in Bälde in eine unangenehme Situation gebracht wurde. Die Verhandlungen über den Antrag Liebknecht und Genossen waren am 21. November gewesen, aber bereits am 12. Dezember sah sich der Abgeordnete Lasker, unterstützt durch die Abgeordneten v. Bennigsen, Schenk v. Staussenberg, v. Fordenbeck, Dr. Känel, Windthorst, v. Denzin, Dr. Schwarze und Fürst Sohenlobe-Langenburg — also den Vertretern fämtlicher bürgerlichen Parteien —, genötigt, den Antrag zu stellen:

"Mit Rückicht barauf, daß die am gestrigen Tage erfolgte Verhaftung des Reichstagsmitglieds Gerrn Majunte infolge eines rechtsträftigen Strafurteils glaubhaft berichtet wird, die Geschäftsordnungstommission mit schleuniger Berichterstattung darüber zu beauftragen: 1. Ob nach Artikel 31 der deutschen Reichsverfassung die Verhaftung eines Reichstagsmitglieds während der Session des Reichstags ohne Justimmung des letzteren versassungsmäßig zulässig ist; 2. ob und welche Schritte zu versallassen sind, umeiner Verhaftung von Mitgliedern des Reichstags infolge eines rechtskräftigen Strasurteils während der Session des Reichstags infolge eines rechtskräftigen Strasurteils während der Session des Reichstags ohne Justimmung desselben vorzubeugen."

Der Untrag, in beffen Beratung bas Saus fofort eintrat. war lächerlich. War, wie das Saus wiederholt und zulett erst am 21. November entschieden hatte, der Artikel 31 der Verfassung auf die Strafhaft von Abgeordneten nicht anwendbar, dann hatten die zuständigen Behörden auch das unbestreitbare Recht, einen Abgeordneten während der Seffion in Strafhaft zu nehmen. Nun hatte der Fall des Abgeordneten Majunte, ber als Redakteur ber "Germania" zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden war, ungeheures Aufsehen erregt. Es war auch unzweifelhaft, daß feine Verhaftung turz vor Beginn einer Reichstagssitzung nicht ohne Bismarcks Zustimmung erfolgte. Denn tatfächlich war das Urteil schon seit dem 23. September rechtsträftig, man konnte also mit ber Verhaftung Majuntes ohne Schaden für die Rechtspflege auch bis zum Schluß der Session, Ende Januar, warten, nachdem man es unterlaffen, ihn vor Beginn der Seffion in Saft zu nehmen. Aber das wollte Bismarck nicht. Er wollte offenbar dem Bentrum für die Debatte am 4. Dezember einen Denkzettel geben; daß damit auch der Reichstag moralisch geohrseigt wurde, der sich diesen Streich auf Grund seiner eigenen Beschlüsse gefallen lassen mußte, war ihm sehr gleichgültig. Er fand es auch nicht einmal der Mühe wert, sich zur Verhandlung einzustellen. Der Untrag Lasser wurde also der Geschästsordnungskommission überwiesen, die aber, wie vorauszusehen war, sich über keinen Untrag zu einigen vermochte und in einigen Tagen mit leeren Sänden vor das Haus trat. Hier nahm die Debatte denselben kläglichen Verlauf. Eine Reihe Unträge, die gestellt wurden, lehnte stets irgend eine Mehrheit ab. Der Ausgang der Sache

war für den Reichstag so blamabel wie möglich.

Ich erwähnte die Debatte vom 4. Dezember als Grund für den Racheakt Bismarcks gegen Majunke. In jener Sitzung bielt der katholische Sozialpolitiker Jörg eine Rede über Bismards auswärtige Politit und die Nichteinberufung des Bunbesratsausschusses für die Kontrolle dieser Politik. Bismarck, crbittert über einen Sirtenbrief ber frangösischen Bischöfe, von benen mehrere zu jener Zeit auch elsaß-lothringische Reichsangebörige zu ihren Diözesanen zählten, worin die Bischöfe sich über die deutschen Rulturkampfmaßregeln migbilligend äußerten, hatte eine Birkulardepesche an die Gefandten bes Reiches versendet, in der er ausführte: Gollte sich herausftellen, daß es für das Deutsche Reich nicht möglich sei, mit dem westlichen Nachbarn in einem dauernden Frieden zu leben, dann werde man nicht abwarten, bis die Franzosen vollkommen zum Losschlagen gerüftet seien, sondern werde den geeigneten Moment felbst mählen und die Initiative ergreifen. Das war eine Drohung mit Rrieg, die große Beunruhigung bervorrief. Nach einem Bismardichen Wort in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" erhielt die Depesche die historische Bezeichnung: die Raltwafferstrabldevesche. Jörg fab in diesem Vorgeben Bismarcks eine unverantwortliche Sandlungsweise. die leichtbergig das Reich großen Gefahren aussette. Auch beschwerte er sich darüber, daß man das Zentrum für das Alttentat Rullmanns, bas biefer an Bismard im verfloffenen Sommer in Riffingen begangen hatte, verantwortlich mache. Sorg bezeichnete Kullmann als einen Salbverrückten, für den das Zentrum keine Verantwortung übernehme. Vismarck ging darauf in einer sehr aggressiven Rede gegen das Zentrum los. Mit Sinweis auf das Geständnis, das Rullmann ihm, Vismarck, im Gefängnis gemacht, daß er durch Lesen der Zentrumspresse du dem Uttentat bestimmt worden sei, erhob er die Beschuldigung, das Zentrum trage an dem Uttentat die Mitschuld, Kullmann hänge ihm an den Rockschößen. Diese Worte riesen einen ungeheuren Lärm hervor, aus dem wiederholte Pfuis ertönten, die man aus der Mitte des Zentrums Vismarck entgegenschleuderte. Der Sauptruser im Streit war der spätere Präsident des Reichstags, Graf Ballestrem.

Dicsen Vorgang hatte Vismarck nicht vergessen, benn eine Saupteigenschaft seiner Verserkernatur war, ein guter Sasser zu sein. Mit seinem Sasse hat er mir immer imponiert, dagegen mißsiel mir im höchsten Grade die kleinliche und gehässige Art, wie er seinem Sasse Versiedigung verschaffte. Sier war ihm jedes Mittel recht.

In dieser Session trugen wir unerwartet einen Erfolg davon. Most hatte sich in einer Petition beschwerdeführend über seine Behandlung in Plößensee an den Reichstag gewendet und eine gesetzliche Regelung der Strashaft beantragt. Die Petitionstommission, die darüber Bericht zu erstatten hatte, konnte sich der Berechtigung der Mostschen Rlagen nicht entziehen. Bei der Verhandlung im Plenum, in der Liebknecht ebenfalls das Wort nahm, wurde der folgende Untrag der Rommission mit großer Mehrheit angenommen:

"Die Petition dem Serrn Reichstanzler mit der Aufforderung zu überweisen, dahin zu wirken, daß in denjenigen Bundesstaaten, in welchen die Strafvollstreckung bislang nicht durch Gesen geregelt ist, insbesondere im Rönigreich Preußen, von den Bundesregierungen schleunigst der Strafvollzug und das Gefängniswesen in einer Weise geordnet wird, daß dadurch der Vollzug der Strafen, namentlich der Gefängnissstrafen, im Sinne des Strafgesesbuchs, insbesondere des § 16 desselben, sichergestellt wird;

ben Serrn Reichstanzler ferner zu ersuchen, bei ber königlich preußischen Regierung babin zu wirken, daß der § 23 der Inftruktion vom 24. Oktober 1837, der Justigministerialerlaß vom 24. November 1851 (5c) und § 37 ber Hausordnung für das Strafgefängnis bei Berlin, als mit dem § 16, Allinea 2, des Strafgefethuchs in Widerspruch stehend beseitigt werden."

Meine Freilassung am 1. April 1875 — bem Geburtstag Bismarcks — nach einunddreißigmonatiger Saft, war nicht nur ein Freudentag für meine Familie und mich. Es gingen mir von allen Seiten aus der Partei eine solche Menge Glückwünsche in Briefen und Depeschen zu, daß ich sagen darf, auch ein großer Teil der Partei betrachtete den Tag als einen Freudentag.

Für den 11. April hatte mein Wahlfreis eine große Empfangsfeier in Glauchau veranstaltet, die ich mit meiner Familie besuchte. In der Rede, die ich hielt, fagte ich mit Bezug auf die bevorstehende Vereinigung: "Ich begrüße mit voller Freude die Mitglieder der anderen Fraktion, die uns oft von dieser Stelle aus als Begner gegenüberstanden; wir geben fortan nicht nur friedlich nebeneinander, wir tampfen jest schon gemeinsam miteinander für das hohe Biel, dem wir zustreben. In Bälde werden wir aber vereinigt fein in einem gemeinfamen Verband. So heftig wir uns früher bekämpft, nunmehr werden wir um so gestärkter, mutiger und furchtloser gegen den gemeinsamen Feind vorgeben. Der Erfolg wird nicht ausbleiben." Die Stimmung auf dem Refte war die bentbar beste, alle waren im Sinblick auf die stattgehabte Verföhnung wie von einem Allp befreit. Im Juli folgten die Meeraner Genoffen ebenfalls mit einem großen Feste und später Sobenstein-Ernstthal.

Morit Seß erlebte die Vereinigung nicht mehr. Er starb im April in Paris. Karl Sirsch hielt die Leichenrede. In demselben Monat starb auch Georg Serwegh, der sich seit Lassalles Tod der Partei ferngehalten hatte, und dwar in Vaden-Vaden. In demselben Jahre sahre sah sich die "Frankfurter Zeitung" veranlaßt, eine Sammlung für den ehemaligen "Zuchthäusler" August Röckel zu veranstalten, der in größter Not in Wien lebte.





# Vom Vereinigungskongreß zu Gotha bis zum Vorabend des Sozialistengesetzes.

## Das Einigungswerk.

er Vereinigungskongreß war auf ben 25. Mai 1875 und bie folgenden Tage von dem vorberatenden Komitee einberusen worden. Nach jahrelangen gegenseitigen erbitterten Kämpsen standen sich jest die bisher seinblichen Brüder zu gemeinsamem Werke Auge in Auge gegenüber. Daß man sich nicht gleich brüderlich umarmte, sondern zum Teil noch immer mißtrauisch betrachtete, wer wird sich darüber wundern? Es bedurfte noch großer gegenseitiger Rücksichtnahme und gegenseitig einer Behandlung, als habe man es mit rohen Eiern zu tun, sollte es nicht zum Ausseinanderplaßen der noch vorhandenen persönlichen und sachlichen Gegensäße kommen. Neugierig und gespannt blickten umsere gemeinsamen Gegner in jenen Tagen nach Gotha, ob das Vereinigungswerk gelinge. Und es gelang nach einigen kleinen Reibereien über Erwarten und trug seine Früchte.

Auf dem Kongreß waren 25659 Parteigenoffen durch 127 Delegierte vertreten. Davon entfielen auf den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein 16538 Mitglieder mit 71 Delegierten, auf die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 9121 Mitglieder mit 56 Delegierten.

Die Versammlung eröffnete W. Bock-Gotha im Namen bes Lokalkomitees und begrüßte die Unwesenden. Bock war einer der Mitbegründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Eisenach, und nun legte er zum zweiten Male mit Sand ans Werk zur Gründung der neuen, größeren Partei.

Zu Vorsigenden bes Kongresses wurden Geib und Sasenclever gewählt. Bei der Mandatprüfung erklärte ich mich für die Zulassung einer kleinen Vereinigung von Lassalleanern in Leipzig, die sich vom Sauptverein abgesplittert hatte. Solle Vereinigung sein, so ganze. Quer widersprach. Mein Untrag fiel, doch ließ man den Vertreter der Sekte mit beratender Stimme zu. Ich hatte alfo halb gesiegt. Weiter war von Breslau ber Untrag gestellt, die beiden Fraktionen sollten vor Eintritt des Gesamtkongresses in die Beratung ihre Separatkongresse abhalten, um ihre inneren Ungelegenheiten zu ordnen. Dagegen erklärte sich Auer. Diese könnten ebensogut nach dem allgemeinen Rongreß abgehalten werben. Die Gifenacher brauchten bazu einen Sag. Deren Abrechnungen stimmten, wie die anwesenden Delegierten bezeugen würden. Der Rongreß finde nach getroffenen Vereinbarungen der Vertreter der beiden Varteien ftatt. Sintergebanken habe niemand gehabt. Bei ben Gifenachern gelte die Parole: Wir find arm, aber ehrlich. Wir könnten den Rongreß nicht in die Länge ziehen, daher seien wir gegen den Breslauer Untrag. Diese Ausführungen Auers verletten erflärlicherweise die andere Seite, und fo nahm Fritsiche am folgenden Tage das Wort, um sich über die Aleußerung Auers: "Wir find arm, aber ehrlich", zu beschweren. Diese Worte erweckten den Verdacht, als gehe es im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein unehrlich zu. Geib beruhigte Fritsche. Auer erklärte: Er halte die Lleußerung unter den gegebenen Berhältniffen für gerechtfertigt. Die Laffalleaner bätten felbst folche Ungriffe erhoben und dabei von "beiden Seiten" gesprochen.

Dieses war der einzige ernftliche Mißton, der in den Berhandlungen zum Vorschein kam.

In der Programmfrage war Liebknecht Referent. Im Programm war der Sat enthalten: Die Befreiung der Arbeiter muß das Werk der Arbeiterklasse sein, "der gegenüber alle anderen Rlassen nur eine reaktionäre Masse sind". Ich beantragte, an Stelle des letten Sates zu sagen: Der gegenüber alle anderen Rlassen reaktionär sind. Vahlteich ging weiter und beantragte die Streichung des ganzen Abschnittes. Sein Antrag wurde mit 12 gegen 111 Stimmen, der meine mit 58 gegen 50 Stimmen abgelehnt. Bei der Spezialberatung der nächsten Forderungen beantragte ich, das Wahlrecht für Staatsangehörige beiderlei Geschlechts zu sordern. Sasselmann erklärte sich gegen, Auer für meinen Antrag. Derselbe wurde mit 55

gegen 62 Stimmen abgelehnt. Nachträglich gab Hafenclever die Erklärung ab: Viele Delegierte hätten gegen meinen Untrag gestimmt, weil sie die Forderung durch den Lusdruck Staatsangehörigen gedeckt hielten; ähnlich äußerte sich Liebknecht, er habe aus stillstischen Gründen (beiderlei Geschlechts) gegen meinen Untrag gestimmt, in der Sache selbst sei er mit mir einverstanden. Es wurden alsdann noch eine Reihe kleinerer Verbesserungsanträge, die wir gestellt, angenommen. In der Endabstimmung fand das Programm einstimmig Unnahme. In seinen prinzipiellen Sähen lautete nunmehr dasselbe:

1. Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur, und da allgemein nuthringende Arbeit nur durch die Gesellschaft möglich ist, so gehört der Gesellschaft, das heißt allen ihren Gliedern, das gesamte Arbeitsprodukt, bei allgemeiner Arbeitspsiicht, nach gleichem Recht, jedem nach seinen vernunftgemäßen Bedürfnissen.

In der heutigen Gesellschaft sind die Arbeitsmittel Monopol der Kapitalistenklasse; die hierdurch bedingte Abhängigkeit der Arbeiterklasse ist die Ursache des Elends und der Knechtschaft in allen Formen.

Die Befreiung der Arbeit erfordert die Verwandlung der Arbeitsmittel in Gemeingut der Gesellschaft und die genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit gemeinnütziger Verwendung und gerechter Verteilung des Arbeitsertrags.

Die Befreiung der Arbeit muß das Werk der Arbeiterklaffe fein, ber gegenüber alle anderen Rlaffen nur eine reaktionäre Wasse sind.

2. Bon diesen Grundsäßen ausgehend, erstrebt die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands mit allen geseslichen Mitteln den freien Staat und die sozialistische Gesellschaft, die Zerbrechung des ehernen Lohngesens durch Abschaffung des Systems der Lohnarbeit, die Ausbeutung in jeder Gestalt, die Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheit.

Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, obgleich zunächst im nationalen Rahmen wirkend, ist sich des internationalen Charakters der Arbeiterbewegung bewußt und entschlossen, alle Psichten, welche dieselbe den Arbeitern auferlegt, zu erfüllen, um die Verbrüderung aller Menschen zur Wahrheit zu machen.

3. Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert, um die Lösung der sozialen Frage anzubahnen, die Errichtung von sozialistischen Produktivgenoffenschaften mit Staatsbilfe unter der der

motratischen Kontrolle des arbeitenden Volles. Die Produktivgenossenschaften sind für Industrie und Ackerdau in solchem Umfang ins Leben zu rusen, daß aus ihnen die sozialistische Organisation der Gesamtarbeit entsteht.

Im weiteren folgten die Forderungen für die Demokratisierung des Staates und die nächsten sozialen Forderungen.

Wie aus dem Programm hervorgeht, war der Name der vereinigten Partei: "Sozialistische Arbeiterpartei." Ueber die vorgeschlagene Organisation berichtete Safenclever, die mit einigen Aenderungen ebenfalls nach der Vorlage einstimmig angenommen wurde. Danach stand an der Spise der Partei ein Vorstand aus fünf Versonen, die der Rongreß mählte. Für die Kontrolle der Geschäftsführung des Vorstandes wurde eine Rontrollkommission aus sieben Versonen eingesett, deren Sit der Kongreß bestimmte und deren Wahl durch die Mitglieder der Partei an dem Sitz der Kontrollkommission vorgenommen wurde. Außerdem wurde ein Ausschuß von achtzehn Personen, über Deutschland verteilt wohnend, gewählt, der als vorläufig richtende Instanz über den Parteivorstand zu entscheiden hatte und bei befonders wichtigen Vorgängen zur Veratung von feiten des Vorstandes eingeladen werden sollte. Die Leitung der örtlichen Geschäfte wurde einem Agenten übertragen, den auf Vorschlag der Mitglieder eines Ortes der Parteivorstand einsetzte. Man hoffte damit einer Anklage wegen gesetwidriger Verbindung von Vereinen aus dem Wege zu gehen. Wie sich bald ergab, vergeblich.

Als Sis des Parteivorstandes wurde auf meinen Vorschlag Samburg bestimmt. Weiter wurden die von mir vorgeschlagenen Gehälter für die fünf Vorstandsmitglieder angenommen, wonach der geschäftssührende Vorsissende monatlich 65 Taler, sein Stellvertreter 15 Taler, die beiden Schriftsührer je 50 Taler, der Rassierer 35 Taler erhalten sollten. Diese Säse waren vorher unter uns vereinbart worden; ebenso schlug ich im Namen der Eisenacher vor, in den neuen Vorstand drei Lassalleaner und zwei Eisenacher zu wählen, was ebenfalls Annahme fand. Darauf wurden Sasenclever als erster, Sartmann-Samburg als zweiter Vorsissender, Auer und Verosssilaß Schriftsührer,

Geib als Kassierer gewählt. Sich ber Kontrollsommission wurde Leipzig und ich beren Vorsitzender.

Offizielle Organe der Partei wurden der "Neue Sozialbemotrat" in Berlin und der Leipziger "Volksstaat". Beide Blätter

gingen in Parteieigentum über.

Am 27. Mai abends halb 12 Uhr waren die Beratungen zu Ende und wurde der Kongreß mit einem Soch auf die Arbeiter aller Kulturstaaten und nachfolgendem Gesang der Arbeitermarseillaise geschlossen.

Bracke, der dem Kongreß aus Gesundheitsrücksichten fernbleiben mußte, war am Schlusse desselben durch die erzielten Resultate in günstigerer Stimmung. So schrieb er am 27. Mai an Engels:

"Ich persönlich kann Ihnen noch keine Mitteilung sagen, da man das, was beschlossen ift, erst vor sich haben muß, ehe man urteilt. Sind diese Beschlössen isch unsinnig, werden wir auch keinen Unsinn machen. (Anspielung auf einen Brief Liedknechts an Brack.) Jedenfalls war bei Liedknecht, Geib usw. der ernste Wille vorhanden, den begangenen Fehler wieder gutzumachen. Der Berlauf des Kongresses hat gezeigt, daß die Konzessionen des Entwurses weit weniger wegen der Arbeiter nötig waren als aus persönlicher Rücksicht gegen Sasenclever usw. Soweit die jest ein Urteil möglich ist, din ich mit dem Kongreß zufrieden, denn derselbe hat gezeigt, daß die Arbeiter tatsächlich viel weiter sind als ich glaubte."

Ich kam erst im Berbst dazu, Engels auf seinen Brief von Ende März zu antworten. Ich schrieb:

"Leipzig, ben 21. Sept. 1875.

Lieber Engels!

Ich muß recht sehr um Entschuldigung bitten, daß ich Sie auf Ihren Brief von Ende März ohne alle Antwort gelassen. Ich kann Ihnen aber versichern, daß ich in den ersten drei dis vier Monaten nach meiner Freilassung keine ruhige Stunde gehabt, in der ich den Brief hätte beantworten können, und selbst heute fällt es mir schwer, die nötige Muße aufzutreiben.

Mit dem Urteil, das Sie über die Programmvorlage fällten, ftimme ich, wie das auch Briefe von mir an Bracke beweisen, voll-

1

kommen überein. Ich habe auch Liebknecht über seine Nachgiebigfeit heftige Vorwürfe gemacht, aber nachdem einmal das Malheur geschehen war, galt es, sich so gut als möglich herauszuziehen. Bas der Kongreß beschloffen, war das Aleuferste, was zu erreichen war. Es zeigte fich auf ber anderen Seite eine entsetliche Borniertheit und teilweise Verbiffenheit, man mußte mit ben Leuten wie mit Porzellanpuppchen umgehen, wollte man nicht, daß der mit soviel Lärm in Szene gesetzte Einigungskongreß zum Jubel der Gegner und zur größten Blamage der Partei refultatlos auseinanderging. Schließlich gelang es aber bennoch, namentlich in der Personenfrage, derart zu operieren, daß wir mit dem Refultat zufrieden sein konnten. Es wird allerdings noch manchen Rampf gegen die Borniertheit und den persönlichen Egoismus zu tämpfen geben, aber ich zweifle nicht, daß auch biefe Rämpfe, wenn wir geschickt operieren, obne Schaben für bas Ganze ausgefochten werden, und daß in zwei Jahren ein ganz anderer Beift die jest teilweise noch widerhaarigen Elemente durchbringt.

Das Ganze ift eine Erziehungsfrage. Nachdem die Leute acht bis neun Jahre in Laffalle-Schweißerschem Geiste erzogen worden sind, wollen sie sich nicht sofort an die andere Methode gewöhnen, hier gilt's, Geduld haben.

Die von mir bezeichnete Erziehungsmethode würde sich vielleicht erheblich abkürzen lassen, wenn wir hier den von allen Seiten herbeiströmenden Einladungen zu Versammlungen und Festreden genügen könnten. Im persönlichen Verkehr mit den Leuten ließen sich Vorurteile und Voreingenommenheiten rascher befeitigen, aber wir können nicht entsernt leisten, was verlangt wird.

Ich speziell bin durch mein Geschäft ganz bedeutend lahm gelegt, und der Durchkrach bei der Landtagswahl hat niemand mehr gefreut als mich. Liedknecht und Motteler geht es, trosdem sie in der Partei ihre ganze Stellung haben, nicht viel besser; denn ihre lausende Arbeit verträgt sich schlecht mit dem vagabundierenden Agitatorenleben, und dann haben wir in diesem Punkte auch schon zuviel geleistet, um noch große Sehnsucht danach zu empfinden. Lunge und Stimmorgane sprechen ja auch ein Wörtchen mit.

Im allgemeinen können wir mit dem Gang der Partei sehr zufrieden sein, jest sieht man erst, wie die frühere Betämpfung die Kräfte zersplitterte, die Partei ist jest sinanziell so gestellt, wie nie zuvor, und die Steuern gehen, tros der schlechten Geschäftszeit, sehr pünktlich und regelmäßig ein.

Ihrer freundlichen Einladung nach London konnte ich natürlich unter den oben geschilderten Umständen nicht nachkommen; ich möchte gerne einmal hinüber nach Old-England, aber vorläufig ist nicht daran zu denken. Bielleicht muß ich nächstes Jahr nach dem Rheinland, eventuell nach Solland in Geschäften, und dann ist der Weg zu Ihnen nicht mehr allzuweit.

Wie ich gehört, ist Marg in Karlsbad, wahrscheinlich werde ich ihn aber nicht zu sehen bekommen; wie mir Liebtnecht sagte, will er durch Bahern zurück. In ungefähr 14 Tagen werde ich nach Karlsbad kommen, ich will eine Geschäftstour nach Böhmen machen, dann wird er aber nicht mehr dort sein. Grüßen Sie Marz, wenn er zurücklehrt. Wollen Sie denn nicht Deutschland mal heimsuchen? Sie sien in England wie eingerostet.

Freundschaftlichst grüßt Ihr ergebener

Bebel."

Die Antwort, die ich von Engels erhielt, bewies, daß er und Marx meinen Brief in einem Sinne aufgefaßt hatten, der mit dem Inhalt desselben nicht recht in Einklang zu bringen war. Engels schrieb:

"London, 12. Ottober 1875.

#### Lieber Bebel!

Ihr Brief bestätigt ganz unsere Ansicht, daß die Einigung unsererseits überstürzt ist und den Reim künftigen Zwiespalts in sich trägt. Wenn es gelingt, diesen Zwiespalt dis über die nächsten Reichstagswahlen hinauszuschieben, wäre es schon gut....

Das Programm, wie es jest ift, befteht aus brei Teilen:

1. Den Lassalleschen Sähen und Stichworten, die ausgenommen zu haben eine Schmach unserer Partei bleibt. Wenn zwei Fraktionen sich über ein gemeinsames Programm einigen, so sehen sie bas hinein, worüber sie einig und berühren nicht das, worüber sie uneinig sind. Die Lassallesche Staatshilse stand zwar im Eisenacher Programm, aber als eine aus vielen Lebergangsmaßregeln, und nach allem, was ich gehört habe, war sie, ohne die Einigung, ziemlich sicher, im diesjährigen Rongreß auf Bracke Antrag an die Luft geseht zu werden. Zeht siguriert sie als das eine unsehlbare und ausschließliche Beilmittel sür alle sozialen Gebrechen. Das "eherne Lohngeseh" und andere Lassallesche Phrasen sich aufottovieren zu lassen, war sür unsere Partei eine tolossale moralische Niederlage. Sie bekehrte sich zum Lassalleschen Glaubensbetenntnis. Das ist nun einmal nicht wegzuleugnen. Dieser Teil

des Programms ift das kaudinische Joch, unter dem unsere Partei zum größeren Ruhm des heiligen Lassalle durchgekrochen ist;

2. aus demokratischen Forderungen, die ganz im Sinn und im Stil der Bolkspartei aufgesetzt find;

3. aus Forderungen an den "heutigen Staat" (wobei man nicht weiß, an wen denn die übrigen "Forderungen" gestellt werden), die sehr konfus und unlogisch sind:

4. aus allgemeinen Sägen, meift dem Kommunistischen Manifeste und den Statuten der Internationale entlehnt, die aber so umredigiert sind, daß sie entweder total Falsches enthalten oder aber reinen Blödsinn, wie Mark das in dem Ihnen bekannten

Auffat im einzelnen nachgewiesen.

Das Ganze ift im höchsten Grad unordentlich, tonfus, unzufammenhängend, unlogisch und blamabel. Wenn unter der Bourgeoispresse ein einziger tritischer Ropf mare, er hatte dies Programm Gag für Gag burchgenommen, jeden Gag auf feinen wirklichen Inhalt hin untersucht, den Unsinn recht handgreiflich auseinandergelegt, die Widersprüche und ökonomischen Schniker (zum Beispiel: daß die Arbeitsmittel heute "Monopol der Rapitaliftenklaffe" find, als ob es keine Grundbesiger gabe, bas Berede von "Befreiung der Arbeit" ftatt der Arbeiterklaffe, die Arbeit felbst ist heutzutage ja gerade viel zu freil) entwickelt und unsere ganze Partei greulich lächerlich gemacht. Statt beffen baben bie Efel von Bourgeoisblättern dies Programm gang ernfthaft genommen, hineingelesen, was nicht darin steht und es kommunistisch gedeutet. Die Arbeiter scheinen dasselbe ju tun. Es ift diefer Umftand allein, der es Marx und mir möglich gemacht hat, uns nicht öffentlich von einem solchen Programm loszusagen. Solange unsere Gegner und ebenso die Arbeiter diesem Programm unsere Unsichten unterschieben, ift es uns erlaubt, barüber zu schweigen.

Wenn Sie mit dem Resultat in der Personenfrage zufrieden sind, so müssen die Ansprüche auf unserer Seite ziemlich tief gesunten sein. Zwei von den Unseren und drei Lassalleaner! Also auch hier die Unseren nicht gleichberechtigte Alliierte, sondern Besiegte und von vornherein überstimmt. Die Aktion des Ausschusses, soweit wir sie kennen, ist auch nicht erbaulich: 1. Beschluß, Brackes und B. Beckers zwei Schriften über Lassallesches nicht auf die Parteischriftenliste zu sesen; wenn dies zurückgenommen, so ist es nicht die Schuld des Ausschusses und nicht Liedknechts; 2. Berbot an Bahlteich, die ihm von Sonnemann angetragene Korrespondenz für die Franksurer Zeitung anzunehmen. Dies hat Sonnemann

bem burchreisenden Marx selbst erzählt. Was mich noch mehr dabei wundert als die Arroganz des Ausschusses und die Bereitwilligkeit, womit Bahlteich sich gefügt hat, statt dem Ausschuß etwas zu pfeisen, ist die kolossale Dummheit dieses Beschlusses. Der Ausschuß sollte doch lieber dafür sorgen, daß ein Blatt, wie die Franksurter, von allen Orten aus nur durch unser Leute bedient wird. —

... Daß die ganze Sache ein Erziehungsexperiment ift, das auch unter diesen Umständen einen sehr günstigen Erfolg verspricht, darin haben Sie ganz recht. Die Einigung als solche ist ein großer Erfolg, wenn sie sich zwei Jahre hält. Aber sie war unzweifelhaft weit billiger zu haben.

Man sieht, es war kein leichtes Stück, mit den beiden Alken in London sich zu verständigen. Was bei uns kluge Verechnung, geschickte Taktik war, das sahen sie als Schwäche und unverantworkliche Nachgiedigkeit an, schließlich war doch die Taksache der Einigung die Hauptsache. Diese trug logisch die Weiterentwicklung in sich selbst, dafür sorgten auch nach wie vor unsere Freunde, die Feinde. Daran konnten auch Veschränktheiten und Engherzigkeiten, wie sie der Parteivorstand in den von Engels gerügten Fällen sich zuschulden kommen ließ, nichts ändern. Erwähnt muß werden, daß damals die "Frankfurter Zeitung" der von uns vertretenen Richtung freundlich gegenüberstand, dagegen hatte der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein mit Sonnemann manchen Span auszusechten gehabt. Daher war auf dieser Seite die Animosität gegen ihn und seine Zeitung erklärlicherweise eine sehr starke.

# Nachwehen.

So glatt, wie ich in meinem Briefe an Engels die Sachlage dargestellt hatte, verlief indes die Einigung nicht überall. Namentlich platten in Hamburg, wo Hasselmann und Richter-Wandsbeck und ihr Anhang schürten, die Geister oft heftig auseinander. Auer, der als Parteisekretär in Hamburg wohnte, sah diese Vorgänge als ziemlich bedenklich an. So schrieb er mir am 15. September 1875: In der Parteimitgliedschaft sei nach wie vor große Uneinigkeit, es sei fraglich, ob aus all dem Teufelsquark nicht noch eine Spaltung hervorgehe. Und in einem Briese vom 25. September an mich wiederholte er seine Rlagen.

Auf dem Parteikongreß 1876 wurde dann Richter-Wandsbeck wegen seines parteischädigenden Treibens aus der Partei ausgestoßen.

In Leipzig hatte der zum Reichstag gewählte Abgeordnete Dr. Stephani im Frühjahr 1875 fein Mandat niedergelegt. Es kam zu einer Nachwahl, bei der ich wieder als Randidat der Partei aufgestellt worden war. Bei der Wahl am 11. Mai erhielt ich 4018 Stimmen, 367 mehr als das Jahr zuvor bei den allgemeinen Wahlen, mein nationalliberaler Gegner erhielt über 1000 Stimmen weniger, die auf einen Ronfervativen fielen. 3ch war auch als Landtagstandidat für den fächsischen Landtagswahlfreis Meerane-Sohenstein-Ernstthal aufgestellt worden. Ich unterlag hier gleichfalls, und zwar mit 694 gegen 899 Stimmen, die mein nationalliberaler Gegner erhielt. Ich war über diese Niederlage, wie ich in meinem oben abgedruckten Briefe an Engels bereits andeutete, fehr zufrieden. Die Partei hatte sich um jene Zeit noch wenig mit den Landtagswahlen befaßt. Das Wahlgeset war zwar im Vergleich zu dem beute bestehenden ein fehr günstiges, es forderte für den Wähler einen Benfus von 3 Mark direkter Staatssteuer, die fachfische Staatsangehörigkeit und ein Alter von 25 Jahren. Für das Recht, als Abgeordneter gewählt zu werden, das sogenannte passive Wahlrecht, wurde ein Zenfus direkter Staatssteuer von mindestens 30 Mark, ein Alter von 30 Jahren und dreijährige Staatsangehörigkeit verlangt. Tropbem war die Zahl unferer Wähler gering, da zu jener Zeit viele Arbeiter die Staatssteuer von 3 Mark, die mit einem Jahreseinkommen von 600 Mark verfnüpft war, nicht bezahlten. Erst mit der Einführung eines neuen Einkommensteuergesetes im Jahre 1876 anderte fich dieses au unseren Gunften infolge der höheren Einkommeneinschätzung. Von jest ab begannen wir mit Erfolg uns an den Wahlen zum Landtaa zu beteiligen.

Um die stattgehabte Vereinigung immer mehr in Fleisch und Blut der früher feindlichen Brüder überzuleiten, kamen wir überein, daß die bekanntesten Persönlichkeiten aus den ehemaligen beiden Lagern hauptsächlich in den Bezirken Versammlungen

abhalten sollten, die ihnen früher mehr oder weniger unzugänglich waren. So gingen Liebknecht und Motteler nach dem Norden und Westen, Hasenclever, Dreesbach und andere nach dem Süden und nach Sachsen, ich nach Altona-Hamburg, woselbst meine Versammlungen ungemein stark besucht wurden, ebenso in Verlin, woselbst ich im Livoli eine Riesenversammlung abhielt. In Hamburg, Altona und Umgegend erhielt die Vewegung einen neuen Stütpunkt in der Gründung des "Hamburg-Altonaer Volksblattes", das mit dem 1. Oktober 1875 ins Leben trat. Hasenclever zog es jeht vor, aus dem Vorstand ausund in die Redaktion des "Hamburg-Altonaer Volksblattes" einzutreten.

Für mich perfönlich war damals die Situation keine angenehme. Unter dem Widerspruch der Interessen zwischen Geschäft und Partei litt ich schwer, darüber klagte auch Brace in einem Briefe an mich Ende August. Es sei schrecklich, Sklave eines Geschäftes zu sein. Aber wie lostommen? Er trage sich mit dem Gedanken, sein Druck- und Verlagsgeschäft an bie Leipziger Genoffenschaftsdruckerei zu verkaufen, aber andererfeits habe er wieder Bedenken. Er habe erdrückende Arbeit und ein schweres Defizit zu tragen, das ihm Verlag und Druckerei verursache. Ich bewunderte bei ihm die Seiterkeit des Gemüts, die er trot aller Sorgen behielt. Da ich um jene Zeit meinen späteren Uffocié gewonnen hatte, eine Verbindung, die erst im nächsten Serbste durchgeführt werden konnte, wovon aber die Nachricht sich blitsschnell in Leipzig verbreitet hatte, entstand bas von den Gegnern genährte Gerücht, ich werde mich alsdann aus dem Parteileben zurückziehen. Die erste Nachricht von diesem Geschwätz erhielt ich durch einen Altenburger Benoffen, der mir am 30. Auguft schrieb: Er habe bei feiner fürzlichen Unwesenheit in Leipzig von verschiedenen Seiten gehört, daß ich einen Rompagnon erhielte, Großindustrieller würde und dann mich langsam aus der Partei zurückziehen wolle. Das habe er bei einem Arbeiterfest in Schmölln auch Meeraner und Bögniger Genoffen mitgeteilt und ihnen gesagt, fie mußten diesen schmerzlichen Schlag, den fie von mir erhielten, überwinden. Da sei es aber rührend gewesen, mit welch felsensestem Vertrauen die betreffenden Genossen geantwortet, das glaubten sie nicht, das hielten sie für unmöglich. Mittlerweile habe er auch vernommen, daß es nicht wahr sei. Er habe ihnen aber versprechen müssen, an mich wegen der Sache zu schreiben, er bitte wegen seiner Zudringlichkeit um Verzeihung, ich möchte aber dem Gerücht öffentlich entgegentreten, ein Verlangen, das zu erfüllen ich meiner unwürdig hielt.

Um diese Zeit — September 1875 — befand sich Most noch immer im Gefängnis zu Plögensee. Ich schrieb ihm zur Tröstung einen längeren Brief und erkundigte mich, wie es ihm gehe. Daß seine Behandlung gegen früher eine anständigere geworden war, hatte ich vernommen. Darauf schrieb er mir am 27. September:

"Lieber Bebel! Wenn ich Dir fage, baß ich oft monatelang weder von der Partei noch von Parteigenoffen ein Sterbenswörtchen höre, fo kannft Du Dir benken, bag mich Dein Brief freute. Du mußt Dir meinethalben teine Gorge machen, es fteht zwar (lediglich wegen meiner kärglichen Lebensweise) faul genug mit mir, aber floten gebe ich beshalb boch nicht. Mir geht es von Kindheit an, namentlich aber feit den letten fieben Jahren, fo nichtswürdig, daß ich immerbin ungemein viel aushalten kann.... Alle Nachrichten, die Du mir betreffend unsere Vartei übermittelft, beweisen mir aufs neue, daß alle gegen uns infzenierten Verfolgungen fruchtlos waren und find. Romme ich erft heraus, hoffe ich meine Freude zu haben. Und was meine Stimmbander betrifft, fo werden sie wohl noch ein Weilchen aushalten.... Was ich tue? Run, ich ochfe! Erftens schreibe ich für Beib, zweitens buffle ich französische llebersetungen und drittens löffle ich tüchtig Materialismus.... Man muß ja heutzutage entsetlich viel gelesen haben, will man nicht als Schafstopf gelten.... Die Zeit vergeht mir verhältnismäßig fehr rasch. Beib meint, ich folle beantragen, daß man mich vorläufig entlasse, aber dieses habe ich nun schon dreimal abgelehnt, da solche Betteleien prinzip- und zwecklos sind."

## Reichstagsarbeit.

Ende Oktober 1875 wurde die neue Sefsion des Reichstags eröffnet. Nach einer Pause von fast dreieinhalb Jahren nahm ich zum erstenmal wieder an bessen Beratungen teil. Es war auch die erste Session, in der die Vertretung der Vartei als die ber geeinigten Partei vor die Deffentlichkeit trat. Das Auftreten der Fraktion war denn auch sofort lebhafter, selbstbewußter und energischer als in irgend einer früheren Session. Die Natur des Veratungsstoffs trug ebenfalls zu einem lebbafteren Einareifen bei.

Dem Reichstag war ein Gesekentwurf zugegangen betreffend die Abanderung des Titels 8 der Gewerbeordnung in Verbindung mit einem Gesetzentwurf über die gegenseitigen Silfstaffen. Die Debatte über den Gefetentwurf in den verschiedenen Stadien seiner Veratung wurde von uns mit allem Nachdruck geführt. Fast die gesamten Mitglieder der Fraktion beteiligten fich zum Teil wiederholt an den Debatten und bearundeten auch eine größere Zahl Unträge zu den verschiedenen Varagraphen. In der Arbeiterwelt hatte der Entwurf lebhafte Mißstimmung erzeugt und eine Unzahl Betitionen bervorgerufen, unter denen namentlich die Vetition der Rommission der Krankenkassenvorstände Verlins febr ausführlich auf die einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfes einging.

Seitens der Fraktion war ich zum Redner in der Generalbebatte bestimmt worden. Die Verhandlungen begannen am 6. November und wurden noch an demselben Sage zu Ende geführt. Die Mehrheit liebte es, möglichst wenig zu diskutieren und raschen Schluß zu machen. Ich nahm gegen den Entwurf in der vorliegenden Faffung entschieden Stellung. Fraktion und Partei standen damals auf dem Standpunkt, daß die Rrankenkassen ausschließlich den Arbeitern gehörten, daß fie allein die Beiträge zahlen und die volle Selbstverwaltung besitzen sollten. Die Saftpflicht beziehungsweise Unfallpflicht in allen ihren Ronfequenzen fei ausschließlich den Unternehmern zu übertragen. Die Invaliditäts- und Altersversicherung sei auf die Beiträge beider Teile zu begründen. 3ch führte aus: Der Entwurf stelle die Arbeiter unter die Vormundschaft der Behörden und der Unternehmer. Er verweigere den Arbeitern das Recht, das jede andere Rlaffe für die Verwaltung ihres eigenen Vermögens besitze, das Recht der unumschränkten Selbstwerwaltung. Was würde der Reichstag fagen, machten wir in

einem Aktien= oder Genoffenschaftsgeset solche bevormundende Vorschriften! Statt von großen des Reiches würdigen Besichtspunkten sei man von kleinlichen und kleinlichsten Gesichtspunkten ausgegangen. Namentlich in Verbindung mit dem § 4 des Saftpflichtgesets sei der Entwurf sehr bedenklich, da er den Arbeitern in den Silfskaffen Laften auferlege, die die Saftpflichtversicherung der Unternehmer zu tragen habe. Behalte ber Gesehentwurf im wesentlichen seinen jetigen Charafter. werde er statt Zufriedenheit große Unzufriedenheit in der Arbeiterwelt hervorrufen, also das Gegenteil von dem, was er bezwecken solle. Der Entwurf wurde an eine Rommission von 21 Mitgliedern verwiesen. Nachdem dieser Beschluß gefaßt war, trat der Abgeordnete Miquel an mich heran und stellte die Frage, ob ich bereit ware, Mitglied der Rommission zu werden. Nach erfolgter Umfrage bei den Fraktionsgenoffen ertlärte ich mich dazu bereit. Als aber die Wahl erfolgen follte. tam Miquel abermals zu mir: er muffe zu feinem Bedauern mir mitteilen, daß die große Mehrheit feiner Fraktion meine Wahl nicht wünsche. Er riet mir, mich mit dem Zentrum zu verständigen. Ich lehnte dieses ab; es fei unserer unwürdig, bei einer anderen Fraktion um einen Sit in einer Rommission zu petitionieren. Der Seniorenkonvent bestand damals schon, der die Verteilung der Mitglieder der Kommissionen nach der Stärke der Fraktionen vornahm. Wir mit unseren neun Mitgliedern wurden aber als Fraktion nicht anerkannt, dazu waren mindestens fünfzehn erforderlich. So unterblieb meine Teilnahme an der Rommission. Wir stimmten schließlich gegen bas Befet, da wir mit unseren Verbefferungsantragen tein Glück hatten; sie wurden fämtlich abgelehnt.

Eine zweite Vorlage, die unfere Beteiligung an den Verhandlungen herausforderte, war die Strafgesenovelle, durch die nicht weniger als 53 Paragraphen des Strafgesenes, das erst fünf Jahre in Wirksamkeit war, geändert oder neu eingeführt werden sollten. Die verbündeten Regierungen wollten mit der Vorlage 14 neuen Vergehen die strafrechtliche Verfolgung sichern. Vismarck war allezeit ein Gewaltmensch; jede ihm unbequeme oder unangenehme Zeitströmung glaubte er durch Anwendung von staatlichen Bewaltmitteln aus der Welt schaffen zu können. So die katholische, die Polen-, die sozialistische Bewegung. Und er ist von dieser Auffassung auch nicht bekehrt worden, obgleich am Ende feines Lebens das gründliche Fiasto diefer Politik auf der flachen Sand lag und er der Besiegte und nicht der Sieger war. Die Strafgeseknovelle sollte im großen zuwege bringen, was bisher durch Polizei und Richter mißlungen war. Es waren also insbesondere die sogenannten politischen Daragraphen des Strafgesethuches, zum Beispiel die §§ 95, 103, 110, 111, 113, 114, 117, 128, 130, 130a, 131 usw., die entsprechend verschärft werden sollten. So sollte der § 130 folgende Faffung erhalten: Wer in einer den öffentlichen Frieden aefährdenden Weise verschiedene Rlassen der Bevölkerung gegen einander öffentlich aufreizt, ober wer in gleicher Weise die Institute der Che, der Familie, des Eigentums öffentlich durch Rede oder Schrift angreift, wird mit Gefängnis bestraft. Alehnlich erweitert wurde der § 131. Es wurde an feine Stelle etwas modifiziert der berüchtigte ehemalige preußische Saß- und Berachtungsparagraph vorgeschlagen. Wir beobachteten die Taktit, uns zunächst zurückzuhalten und den Liberalen, die mit dem Regierungsentwurf fehr unzufrieden waren, den Vortritt zu lassen. Diese Taktik erwies sich als richtig. Nicht nur Dr. Sänel von der Fortschrittspartei, sondern selbst die Nationalliberalen Bamberger und Laster entwickelten Anschauungen über die Freiheit der öffentlichen Meinung, denen wir nichts binzuzuseten brauchten, die aber sehr abstachen gegen die Saltung, die fie einige Jahre später dem zweiten Sozialistengesenentwurf gegenüber einnahmen. Ein Teil der Vorlage ging an eine Rommission, der andere sollte im Plenum beraten werden. Unsere eigentliche Beteiligung begann mit ber Beratung bes § 130. ber am 27. Januar 1876 auf ber Tagesordnung stand. Graf Eulenburg, der Minister des Innern für Preußen, begann feine Rede mit den Worten: Meine Berren, der § 130 ift gegen die Sozialdemokratie gerichtet. Der übrige Inhalt seiner Rede bestand vorzugsweise in langen Zitaten aus dem "Sozialdemofrat" und "Volksstaat" und aus einer Lassalleschen Rebe aus dem Jahre 1863, wodurch er unsere Staatsgefährlichkeit nachzuweisen suchte. Schließlich bat er, den verbündeten Regierungen die geforderten Machtmittel gegen uns zu bewilligen, sonst müsse man sich mit ben jetigen unzulänglichen Gesetsparagraphen begnügen, "bis die Flinte schießt und ber Gabel haut". Die Rede verlief vollständig eindruckslos, und so hatte es Saffelmann, der nach Eulenburg fprach, leicht, ihn zu widerlegen. Die Regierung stehe verständnislos der sozialdemotratischen Bewegung gegenüber, die doch nur die naturgemäße Frucht der bestehenden wirtschaftlichen Mißstände sei. Die Forderungen im sozialdemokratischen Programm seien die Seilmittel, die wir gegen die vorhandenen Uebel in Vorschlag brächten. Auf die Unklage, wir reizten die Arbeiter in den Volksversammlungen auf, stellte er die Frage, warum man nicht in diese Versammlungen tomme, um uns zu widerlegen? Den Rlaffenkampf batten die Begner begonnen, und wie graufam und blutig sie ihn eventuell führten, habe die Parifer Rommune gezeigt. Er erklärte schließlich, wir würden den Rampf auf gefenlichem Boden weiterführen, möge er noch so schwere Opfer kosten. Das Ende der Debatte war, daß, nachdem ein Amendement der Konservativen abgelehnt worden war, sich keine Stimme für den Antrag der Regierung erklärte, was große Seiterkeit bervorrief.

Die Parteipresse beantwortete die Rede Eulenburgs durch Abstattung ihres Dankes für die agitatorische Wirkung derselben zugunsten der Partei, und der Parteivorstand beschloß ihre Massenverbreitung. Auch der § 131 fand in der neuen vorgeschlagenen Fassung im Reichstag keine Gegenliebe und flog ebenfalls sang- und klanglos in den Orkus. Zum sogenannten Arnimparagraph (§ 353a) hielt Liebknecht eine kurze, aber sehr wirkungsvolle Rede, die den lebhasten Widerspruch der

Mehrheit des Reichstaas hervorrief.

Bei der dritten Lesung der Novelle empfand Bismarck das Bedürfnis, noch einmal zum § 130 der Vorlage zu sprechen. Da dieser aber nicht mehr existierte, nahm der Abgeordnete Freiherr von Nordeck zur Rabenau den Antrag wieder auf. Bismarck ging darauf sofort aufs schärfste gegen uns los. Er verlange, daß man den sozialistischen Agitationen auch im Reichstag gebührend entgegentrete. Spreche im Sause ein sozialistischer

Albgeordneter, so sei es hergebracht, ihm zuzuhören, als spreche er aus einer anderen Welt, mit der sich der Reichstag nicht zu befassen habe. Man müsse den Gegengründen gegen den utopistischen Unsinn der Sozialisten die weiteste Verbreitung geben; sei es doch so weit gekommen, daß die Mörder und Mordbrenner der Pariser Kommune hier im Reichstag eine öffentliche Lobeserhebung bekommen hätten, ohne daß eine entgegengesetzte Alnsicht ausgesprochen worden sei. Es seien das Gebilde, die von den Verführten nur im Dunkel der Vlendlaterne der Verführer gesehen würden; wenn sie aber hinreichend an die Luft und Sonne gebracht würden, so müßten sie in ihrer Unaussührbarkeit und verbrecherischen Torheit erkannt werden.

Diese Vismarckschen Unklagen richteten sich zweifellos gegen meine Rede in der Session von 1871 zur Verteidigung der Rommune, denn feitdem waren Reden über die Rommune im Reichstag nicht gehalten worden, und fo meldete ich mich zum Wort. Nachdem dann Windthorst und Bismarck noch einmal gesprochen, zog der Freiherr v. Nordeck zur Rabenau feinen Untrag mit der Motivierung zurück, Fürst Bismarck, der bei der zweiten Lefung babe fehlen muffen, sei jest zum Worte gekommen, damit fei der 3weck feines Untrags erreicht. Als Windthorst auf der Fortsetzung der Debatte bestand, bestritt Simson, der turze Zeit als Präsident den verhinderten Fordenbed vertrat, daß dieses möglich sei, und als nunmehr Sonnemann, um mich zu Worte kommen zu laffen, den Antrag v. Nordecks zur Rabenau wieder aufnahm, erklärte Simson, alsdann habe der Abgeordnete Valentin den Schluß der Debatte beantragt. Ein Schlußantrag Valentins lag also bereits wieder einmal auf dem Bureau zu geeigneter Verwendung vorrätig vor. Go schnitt man mir bas Wort zur Entgegnung auf die Angriffe Vismarcks ab. Ich versuchte nunmehr, in einer perfönlichen Bemerkung mich zu verteidigen. 3ch tabelte. daß man mir nach den heftigen Ungriffen des Reichskanzlers auf meine Verson das Wort zur Entgegnung verweigert babe. (Wiederholte Zwischenrufe.) Es sei kein Zweifel, daß die Ungriffe des Reichstanzlers sich gegen mich perfönlich richteten. wie ich das mit Sinweis auf meine Reden im Jahre 1871 nachwies. Der Reichskanzler babe sich über die bäufigen Beleidigungen seiner Derson beschwert, da hätte er den guten Rat, den er dem Sause gab, zunächst mir und meiner Partei gegenüber befolgen sollen. Seine Anklage, ich hätte Mörder und Mordbrenner verteidigt, wies ich als eine mir zugefügte Beleidigung zurück. Ich bätte die Männer der Kommune verteidigt, weil sie nicht als Mörder und Mordbrenner angesehen werden könnten, sondern als Männer, denen man bitter unrecht getan habe. Daß sie keine Mörder und Mordbrenner gewefen feien, dafür fpreche, daß drei bochangefebene Regierungen, der Schweizer Bundesrat, die belgische und die englische Regierung, verweigert hätten, die Flüchtlinge der Parifer Rommune, weil fie keine Verbrecher feien, auszuliefern. Sier unterbrach mich der Präsident: Meine Ausführungen seien nicht mehr perfönlich, ich machte sachliche Ausführungen, und da stünde Ansicht gegen Ansicht, das gehe aber nicht innerhalb des Rahmens einer persönlichen Bemerkung. So mußte ich auf weitere Ausführungen verzichten. Ich revanchierte mich aber in einer Versammlung in Leipzig, in der ich meinem Serzen Luft machte.

Auch die Verhaftungsfrage der Abgeordneten kam durch einen fortschrittlichen Antrag wieder zur Verhandlung, dem wir, da er eine Salbheit war, einen weitergehenden korrekten Antrag gegenüberstellten. Unser Antrag, den ich motivierte, siel, aber auch der fortschrittliche Antrag wurde mit 142 gegen 127 Stimmen abgelehnt. Lasker, der nach seiner Saltung in der vorigen Session für den Antrag hätte stimmen müssen, enthielt sich der Abstimmung, v. Vennigsen sehlte als entschuldigt.

Ein Vorgang, der auf dem nächsten Parteikongreß zur Sprache kam und angegriffen wurde, betraf unsere Abstimmung über den Antrag von Schulze-Delitsch und Genossen, betreffend Zahlung von Diäten. Liebknecht und ich hatten uns bei der zweiten Lesung über diesen Antrag der Abstimmung enthalten, Hafenclever hatte dafür gestimmt und die übrigen Rollegen, von denen Most in Haft war, waren bei der Abstimmung nicht an-

wesend. Bei der dritten Lesung nahm ich im Namen der Gesamtheit das Wort und erklärte, daß wir uns sämtlich der Abstimmung enthalten würden. Wir hatten es fatt, beständig für den Vapierkorb des Bundesrats zu arbeiten, der Reichstag nehme jede Seffion mit ftets steigender Mehrheit den Untrag auf Diätenzahlung an, der Bundesrat werfe ihn ebenso regelmäßig in den Davierkorb. Meine es der Reichstag ernst mit der Diätenzahlung, dann folle er auch die ihm zu Gebote stehenden Machtmittel anwenden, um sie zu erlangen. Er solle alsbann zunächst dem Reichstanzler bas Gehalt verweigern. Es sei eine Schande, dem Reichstag zu verweigern, mas alle anderen Varlamente in Deutschland erhielten. Wir wollten diefes Spiel nicht weiter mitmachen und würden uns der Abstimmung enthalten, da wir gegen den Antrag nicht stimmen könnten. Die furze Rede brachte mir zwei Ordnungerufe ein. Den 10. Februar wurde die Session geschlossen.

## Meine Stellung zur Rommune.

Am 10. März 1876 hatte ich in Leipzig eine Disputation mit Bruno Sparig, einem Hauptagitator der Leipziger Nationalliberalen, der in seiner Rede über meine Stellung zur Rommune alle die Angrisse vorbrachte, die man damals gegen die Rommune machte. Jene Versammlung war von beiden Parteien gemeinsam einberusen, jede Partei bekam gleichviel Eintrittskarten zur Verteilung, jede Partei wählte auch einen Vorsissenden, der den Vorsis führte, während der Gegner redete. Von unserer Seite war Julius Motteler dieser Vorsissende, von seiten der Gegner ein Direktor Peucker.

Ich erweise manchem meiner Leser einen Dienst, wenn ich meine damalige Leipziger Rede, wenn auch gekürzt, hier zum Abdruck bringe:

Direktor Peuder: Serr Bebel hat jest das Wort. (Der Redner wird beim Betreten der Tribüne mit ftürmischem Beifall empfangen.)

Bebel: Ich knüpfe an die letten Worte des Berrn Sparig an. (Unrube.) Serr Sparig erklärte, er habe noch fo viel Catfachen

gegen die Rommune anzusühren, daß er noch zehn Abende damit zubringen könnte. (Unruhe.) Weine Serren, ich habe Serrn Sparig gleich anfangs die Offerte gemacht, daß, wenn die Disputation an einem Abende nicht beendigt sei, sie am nächsten oder an einem späteren Sage fortgesett werden solle. Wir könnten also morgen oder nächsten Wontag die Debatte fortseten, wozu ich bereit bin. (Große Unruhe, Zischen.) Serr Sparig hat aber erklärt, es sei an einem Abende genug, die Sache würde dabei zum Austrag gebracht werden. (Bravo! Zischen.)

Meine Serren, zunächft eine perfonliche Erklärung meinen Parteigenoffen gegenüber, die mir zum Teil beftige Vorwürfe gemacht haben, daß ich auf die Bedingung eingegangen bin, daß zu dieser Versammlung Karten ausgegeben wurden, weil dies gegen bas Drinzip der Volksversammlungen verstöft. Meine Serren, ich würde nimmer auf diesen Vorschlag eingegangen sein, wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre, daß im anderen Falle die Berfammlung gar nicht ftattgefunden hätte. Ich bin einzig und allein aus biesem Grunde darauf eingegangen, ich werde aber ein zweites Mal nicht darauf eingehen, weil, obgleich bei unserer Abmachung Serr Sparig fagte, man wolle, um nicht "unanständig" zu erscheinen, bei bem Eingang nicht fammeln, um kein Geldgeschäft baraus werben zu laffen, bennoch von feiten bes Serrn Sparig bas Verfprechen nicht gehalten, sondern der Vertrag verlett und die Karten gegen Geld ausgeboten wurden. (Große Unrube. Rufe: Das ift nicht wahr!) Bebel: Wie können Sie da rufen, das ist nicht wahr? (Bravo! Zurufe.)

Meine Serren! Zunächst bitte ich vor allem meine Parteigenossen, mich nicht durch Beifallsbezeigungen zu unterbrechen, aus dem einfachen Grunde, weil mir diese zu viel Zeit wegnehmen. Ich habe nur anderthalb Stunden Zeit. (Unterbrechung, Zischen.)

Vorsitzender Direktor Peuder: Meine Serren, ich muß Sie ersuchen, alle derartigen Ausruse wie "Das ist nicht wahr" usw. zu unterlassen. Serr Bebel hat laut eingegangenem Kontrakt das Wort. Ich ersuche beide Parteien, Serrn Bebel ruhig reden zu lassen.

Bebel: Meine Parteigenoffen haben Serrn Sparig mit der größten Ruhe angehört, obgleich sie häusig Ursache gehabt hatten, ihr Mißfallen tund zu geben. (Fortgesetze Unruhe seitens der Liberalen.)

Ich glaube, meine Serren, wir haben der liberalen Partei heute den Beweis geliefert, daß ihre Behauptung unwahr ift, daß ein Gegner in einer sozialbemokratischen Versammlung nicht sprechen könne; Serr Sparig hat im Gegenteil ganz ruhig sprechen können, während Sie — (Große Unruhe. Ruse: Naus! Lärm seitens ber Liberalen.)

Bebel: Meine Serren! Ich hoffe, daß die Serren Gegner nicht provozieren wollen, daß die Versammlung polizeilich aufgelöst werde. Fast tomme ich zu dieser Leberzeugung. Serr Sparig hat ausgeführt, daß wir uns über die Mundtotmachung im Reichstag beschwert hätten, und er hat weiter erklärt, er nähme es den Reichsboten nicht übel, wenn sie nicht immer wieder die sozialdemokratischen Ohrasen anhören wollten.

Wir sind im Reichstage Volksvertreter so gut wie jeder andere, der dort sist, und wir haben nicht bloß das Recht, sondern auch die Pslicht, unsere Parteianschauungen dort zu vertreten, wo sich die Gelegenheit dietet. Sind wir einmal in einer Sizung des Reichstags nicht zugegen, dann führt die liberale Presse und besonders das "Leipziger Tageblatt" gewissenhaft Buch und man liest am nächsten Tage: Bei der und der Abstimmung haben die und die sozialdemokratischen Abgeordneten gesehlt. Reden die sozialdemokratischen Abgeordneten gesehlt. Reden die sozialdemokratischen Abgeordneten, dann heißt es: Sie sind unverschämt! Und schneidet man uns das Wort ab, auch wenn wir zum Reden herausgesordnett wurden, so heißt die liberale Presse und Berr Sparig ein solch nichtswürdiges Versahren gut....

Serr Sparig ist dann auf die Verhandlungen des deutschen Reichstags im Jahre 1871 eingegangen und erwähnte dabei zuerst die Situng vom 25. Mai, in der es sich um die Unnexion von Elsaß und Lothringen handelte. Sier hat nun Serr Sparig einen chronologischen Schniher begangen: er läßt meine Rede vom 10. Upril hinter der Rede vom 25. Mai kommen. In der Rede vom 10. Upril war es, wo ich erklärte, daß ich die Sandlungen der Rommune zwar nicht in allen Stücken billige, und zwar aus Iwedmäßigkeitsgründen, daß ich aber nichtsdeskoweniger die Rommune verteidige, und daß ich mich dazu um so mehr sür verpslichtet halte, als selbst die liberale Presse, nachdem sie zwor gewisse Sandlungen der Rommune als Gewalttaten gebrandmarkt hatte, nach wenig Tagen ihre Beschulbigungen als unwahr zurücknehmen mußte....

... Serr Sparig hat die Tätigkeit der Rommune als eine lange, ununterbrochene Rette von Verbrechen und Scheußlichkeiten hinzuftellen versucht. Als Sauptschandtaten führte Serr Sparig die Erschießung der Generale Rlement Thomas und Lecomte an, ferner die Erschießung der Geiseln und den Vesehl zur Inbrandsetung des

Finanzministeriums, den er Ferre imputiert. Sonstige "Schandtaten" hat er nicht anzugeben vermocht.

Wie steht es aber nun mit diesen angeblichen Schandtaten? Um 18. März, dem Tag der Erschießung der Generale Rlement Thomas und Lecomte, hat die Rommune, nach dem eigenen Geftandnis bes Berrn Sparig, noch nicht bestanden. Man tann sie also bafür un-

möglich verantwortlich machen.

Un dem Tage, an dem die Geifeln erschoffen worden find als welchen Tag Serr Sparig felbst ben 24. Mai angibt -, bat die Rommune offiziell nicht mehr bestanden; der Rommunerat hat am 22. Mai die lette fehr schwach besuchte Versammlung abgehalten, was Serr Sparig gleichfalls beftätigte. Wenn wirklich, wie Serr Sparia behauptet, was aber nicht erwiesen ist, Ferré und Raoul Rigault am 24. den Befehl zur Erschießung der Geiseln gegeben hätten, fo würde es fich also nur um zwei Personen von 90 handeln, welche den Rommunerat bildeten, und diese zwei, nicht aber die Rommune, könnten verantwortlich gemacht werden.

(Redner gibt hierauf einen turzen geschichtlichen Abrif des Entftehens der Rommune, der Belagerung von Paris, des Mißtrauens der Bevölkerung gegen Trochu, der Uebergabe von Varis, des Ausschreibens der Wahlen zur Nationalversammlung, welche den

Frieden ratifizieren sollte.)

Die Wahlen wurden ausgeschrieben in einem Moment, wo zwei Drittel von Frankreich von den Deutschen besetzt waren, wo ein großer Teil des Landes im Belagerungszustand mar, wo bei der Rurze der Frift von einer Verftändigung über die zu Wählenden teine Rede fein konnte, wo endlich der größte Teil der bonapartiftischen Präfekten und Beamten, die mehrere Jahrzehnte die niederträchtigfte Wahlkorruption betrieben batten und darauf eingeübt waren, noch im Amte faß. Unter folchen Umftänden konnte unmöglich von freien Wahlen die Rede fein.

Die Wahlen fielen auch danach aus. War auch die Majorität nicht bonapartistisch gesinnt, so war sie doch royalistisch und der Republit feindlich. Die Folge war, daß Gambetta zurücktrat und Herr Thiers an die Spipe der Regierung kam. Die Nationalversammlung, die damals bekanntlich in Bordeaux tagte und die ausdrücklich nur zu dem Zweck gewählt worden war, über die Friedensbedingungen zu beschließen, maßte fich jest an, über bas Geschick Frankreichs zu entscheiden, und beging damit eine schwere Verlegung ihres Mandats. Die Regierung war jämmerlich genug, auf solche Unmaßungen einzugehen. Ja es kam in kurzer Zeit so weit, daß selbst die blauen Republikaner wie Jules Favre und Konsorten aanklich aus der Regierung verdrängt wurden.

Mit dieser Haltung der Versammlung in Bordeaux gingen weitere Schritte ber Regierung gegen Paris Sand in Sand. Die Regierung verlangte von der Parifer Nationalgarde, und zwar im Wiberspruch mit ben Stipulationen bes Friedensvertrags, baf fie die Waffen ausliefere. Der Belagerungszustand, der feit der Revolution vom 4. September in Paris aufgehoben war, wurde wieder eingeführt. Der als ein Feind der Republit befannte Jesuiten-General d'Aurelles de Paladine wurde zum Oberkommanbanten ber Nationalgarbe, ber verhafte bonavartistische General Binop jum Gouverneur von Paris ernannt. Diesen gegen Paris feindseligen Schritten schlossen sich eine Reibe anderer an. Infolge der Belagerung von Paris und des vollständigen Daniederliegens von Geschäften und Verkehr war früher eine Aufschiebung ber fälligen Wechselzahlungen ausgesprochen worden. Die Regierung, die mittlerweile von Bordeaux nach Verfailles übergesiedelt war, bestimmte jent, daß, obgleich Sandel und Wandel noch gleich sehr daniederlagen, alle fälligen Wechselzahlungen sofort bezahlt werben müßten. Es wurde ferner befohlen, daß die fälligen Mieten — die bis dahin ebenfalls gestundet worden waren — sofort begablt werben mußten. Gleichzeitig wurde eine Stempelfteuer von 2 Centimes auf jedes Zeitungsblatt eingeführt. Die Folge von allem diesem war, daß nicht nur die Sozialisten, sondern daß der größte Teil der Pariser Bevölkerung, die kleinen Raufleute, die Rrämer, die Sandwerker mit den revolutionären Elementen gemeinsame Sache machten. Sie erklärten, unter keinen Umftanben auf die Bedingungen und Zumutungen eingehen zu können, welche die gegenwärtige Regierung stelle. Alls die Regierung die Stimmung in Paris fab, wurde ein Sandstreich von ihr versucht. Man wollte sich Paris mit Gewalt bemächtigen. In der Nacht vom 17. auf den 18. März rückte der General Lecomte auf Befehl des Generals d'Aurelles de Valadine mit einer Anzahl Linienbataillone gegen den Montmartre, um sich der dorthin gebrachten mehreren hundert Geschütze, welche sich die Nationalgarde aus eigenen Mitteln während ber Belagerung beschafft hatte, zu bemächtigen. Die Nationalgarde batte taas zuvor von diesem Plane Runde erhalten. fie war infolgedeffen auf dem Posten. Als die Truppen beranrückten, fanden fie alle Zugange forgfältig befest. Lecomte fab bie Unmöglichkeit ein, die Ranonen, wie er gehofft, ohne Schwertstreich wegzunehmen; er tommandierte Feuer. Wie es bei folden Gelegenheiten geht, hatten sich neben der Nationalgarde auch eine Menge Volks, Männer, Frauen und Kinder, eingefunden, die bei dem Feuern notwendig wären mitgetroffen worden. Da erklärte die Linie: Wir schießen nicht. Statt das Gewehr auf die Nationalgarde zu richten, wandte sie die Gewehrkolben nach oben und fraternisierte mit dem Volk. Viermal forderte der General zum Feuern auf und viermal verweigerten die Soldaten den Geborsam.

Jest begann der General wütend zu schimpfen. Dies erbitterte seine Soldaten, und darauf wurde er von seinen eigenen Leuten verhaftet und im Laufe des Nachmittags erschossen. Dabei war kein Mitglied des Zentralkomitees der Nationalgarde zugegen, und die Rommune wurde erst wenige Tage später proklamiert.

In diese Affäre mengte sich nun der General Rlement Thomas, der in Zivilkleidern als Spion sich unter das Volk gemischt hatte und, als er auf das Venehmen der Soldaten schimpfte, erkannt wurde. Herr Sparig sagt, Klement Thomas sei ein Republikaner gewesen.

Meine Serren! Es gibt in Frankreich eine Menge Leute, die sich Republikaner nennen, im Grunde aber nichts anderes sind wie bei uns die Nationalliberalen. Rlement Shomas war einer von dieser verwässerten republikanischen Richtung. Früher Offizier, der den Dienst quittiert hatte, war er ansangs 1848 bei dem Journal "National" als Sitredakteur beschäftigt, dem zugleich die Stelle des Duellanten bei den Streitigkeiten mit den Redakteuren anderer Blätter zusiel. Von der Februarregierung wieder in die Armee eingereiht und zum General erhoben, spielte er vor und während der Junischlacht 1848 die insamste Senkerrolle und setzte sich durch seine Varbarei gegen die Arbeiter ein trauriges Denkmal.

Dieser selbe General wurde von Trochu zum Rommandanten der Pariser Nationalgarde ernannt, als der General Tamister im November 1870 wegen des nicht gehaltenen Versprechens, daß Paris seine Rommuneregierung wählen solle, das Rommando niederlegte. Das war eine direkte Provosation. Klement Thomas hatte nach Antritt seines Rommandos nichts Eiligeres zu tun, als in allen seinen Handlungen die offenbarste Feindschaft gegen die Nationalgarden aus den Arbeiterquartieren zu zeigen. Und in dem Moment, wo die Aufregung über das Benehmen des Generals Lecomte auss Höchste gestiegen war, erschien der verhäfte Mann auf der Bühne und nahm für Lecomte Partei. Er wurde seitgenommen und gleich Lecomte von den ergrimmten Soldaten erschoffen.

Meine Serren! Das war eine Gewalttat, und ich bin weit entfernt, sie gut zu heißen; aber man muß sich die Lage vergegenwärtigen, und wenn man dies tut, wird man diese Sandlungen entschieden entschuldigen müssen. Es sind von seiten der Reaktion ganz andere und größere Grausamkeiten begangen worden, und zwar nicht in einer Zeit der Aufregung und Leidenschaft, unter welcher die Rommune existierte, sondern man hat sie in ruhiger Zeit und mit kaltem Blute begangen. Man denke nur an die entsessliche Behandlung der Rommunedeportierten in Neukaledonien, welche alles disher Dagewesene an Grausamkeit übertrisst, und Jahre lang nach dem Rampse sortgesest wurde. Solche Greuel sordern die Emdörung und Berurteilung iedes Menschenfreundes beraus.

Als die in Paris anwesenden Regierungsbehörden am 18. März sahen, wie die Stimmung der Stadt und der Soldaten war, sanden sie es für gut, sich eiligst aus dem Staube zu machen. Das Zentralkomitee der Nationalgarde nahm jest die Leitung der Verwaltung in die Hand.

Serr Sparig glaubt ber Versailler Regierung ben Vorwurf machen zu muffen, daß fie am 18. März nicht zuverlässige Truppen nach Paris gefandt. Es gab aber für die Regierung überhaupt teine zuverläffigen Truppen. Die ganze französische Urmee, soweit fie im Lande war, war emport über die Saltung der Regierung und sympathisierte mit dem Volt. Die einzig zuverläffigen Truppen: die Garden Napoleons, die Zuaven und Turfos und die ultramontanen bretonischen Regimenter, befanden fich in der deutschen Gefangenschaft. Und erft als Berr Thiers und Berr von Bismarc sich verständigt hatten, erwies der lettere dem ersteren die Befälligkeit, ihm mehr als 80000 Mann der bezeichneten Truppen zur Verfügung zu stellen, welche jest wie Bestien und als wollten sie die Niederlage, die sie von den Deutschen erlitten, an ihren Landsleuten rächen, über Paris herfielen und in ihrer schauerlichen Blutgrbeit über 30000 Menschen niedermenelten. Diese Truppen haben fich für ewig gebrandmarkt, und fie baben später von ihren Rameraden in der Urmee häufig es anhören muffen, daß es eine Schande und eine Schmach für fie fei, fich ju Würgern und Sentern des Pariser Volks bergegeben zu haben.

Beranlaßt durch das Zentralwahlkomitee der Nationalgarde, wählte das Pariser Bolk am 25. März die Kommune. Serr Sparig erkärte, es habe dabei eine große Wahlenthaltung stattgefunden, und scheint daraus schließen zu dürfen, daß alle, die nicht gewählt, Geaner der Kommune gewesen seien.

In bezug auf die Wahl der Rommune kann ich mich auf einen Gewährsmann berufen, der ein wütender Sozialistenfeind ist, nämlich auf Herrn Johannes Scherr, der gegenwärtig in der "Gartenlaube" eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, die an Schimpfereien gegen die Rommune wahrhaftig nichts zu wünschen übrig lassen.

Nun, in diesen Artikeln teilt Herr Scherr mit, daß von 490000 Wählern am 25. März 277 300 zur Arne kamen und für die Kommune stimmten. Das sind 57 Prozent. Haben wir etwa eine solche Wahlbeteiligung in Leipzig einmal bei der Reichstagswahl oder gar bei der Stadtverordnetenwahl gehabt? Bei der letzteren haben bei der neuesten Wahl kaum 33 Prozent gewählt. Und was würde Serr Sparig sagen, wenn wir seine Logik akzeptieren wollten und erklärten, die übrigen 67 Prozent, die sich der Wahl enthielten, sind Sozialdemokraten? Er würde uns auslachen und mit vollem Recht. Dasselbe aber gebührt ihm mit seinem Arteil über die Rommune.

Es ist eine Tatsache, daß die große Mehrheit der Bevölkerung von Paris sich für die Rommune erklärt hat; ja Serr Scherr geht sogar so weit, zu erklären, daß die Rommunewahl am 25. März mit einer Einmütigkeit, mit einer Freudigkeit ohne gleichen seitens der Bevölkerung begangen wurde, daß der Tag zu den schönsten gerechnet werden müsse, die Paris gesehen. Das Volk von Paris habe sich an diesem Tage in seinem volken Glanze und von seiner besten Seite gezeigt, wie kaum bei einem anderen historischen Ereignis. So muß ein Gegner der Sozialdemokratie über die Rommune urteilen!

Herr Sparig hat weiterhin die "Gesessmacherei" der Rommune kritistert. Er sagte, daß ein Dekret das andere gejagt, das eine das andere wieder aufgehoben oder verschärft habe.

Alber war benn das anders möglich, wenn man einen solchen Augiasstall auszumisten hatte, wie es das kaiserliche Paris war? (Seiterkeit.) Da hatte man allerdings sehr viel zu dekretieren. Und es versteht sich von selbst, daß in einer solchen Situation nicht alles wie am Schnürchen geht. Der Krieg von 1870 war seitens der Deutschen sicher sehr gut vorbereitet, fragen Sie aber einmal den Generalstäbler Moltke, ob alles so glatt gegangen ist, und er wird Ihnen sagen, daß es da und dort gehapert hat. Wie viel mehr muß dies der Fall sein, wenn es sich um eine revolutionäre Bewegung handelt, wenn an Stelle des alten ein neuer Staat geschaffen werden soll, inmitten von Sunderttausenden von Feinden — der deutschen Urmee und der Versailler, die mit aller Kraft

und all ihren Mitteln barauf hinarbeiteten, ber neuen Institution ben Garaus zu machen.

Die Defrete aber, die Herr Sparia anführte, war er selber nicht imftande, als folche zu qualifizieren, die geeignet wären, die Rommune zu kompromittieren. Wenn er beispielsweise bezüglich bes Detrets ber Rommune, betreffend die Nachtarbeit ber Bäcker, faat: er glaube nicht, daß auch die Sozialisten geneigt wären, morgens zum Raffee mit einem altbackenen Dreierbrotchen vorlieb zu nehmen, fo ift bas ein fo flacher Wis, daß ich es unterlasse, näher barauf einzugeben. Es handelte fich bei dieser Makregel nicht darum, ob der verwöhnte Gaumen der Bourgeoifie ein Bedürfnis befriedigen konnte oder nicht, sondern darum, ob eine gablreiche Rlaffe von Arbeitern permanent der aufreibenden und ruinierenden Nachtarbeit ausgesett sein follte oder nicht. Jeder, der fich mit diefen Dingen einigermaßen beschäftigt bat, weiß, daß die Badergefellen infolge der Nachtarbeit und der ungemein langen Arbeitszeit überhaupt, die häufig 16, ja 18 Stunden beträgt, meift einem frühen Tode entgegengeben.

Die Rommune hat nun allerdings auf solche Zustände ihr Augenmerk gerichtet, und das gereicht ihr zur Ehre. (Zustimmung.)

Weiter führt Serr Sparig an, daß die Rommune zwar die Tobesftrafe abgeschafft habe, aber das Erschießen eingeführt, und er bezog sich dabei auf ein Dekret, welches die Strafe des Erschießens allen denen androhte, die sich dem Dienste in der Nationalgarde, also der Verteidigung der Stadt entzögen.

Die Rommune, von der Anschauung ausgehend, daß jedes stehende Seer ein Wertzeug in den Känden der Regierung sei, um das Volk zu unterdrücken, verlangte die Abschaffung des stehenden Seeres und führte die allgemeine Volksbewaffnung ein. Es war demgemäß jeder waffenfähige Mann verpflichtet zur Verteidigung der Stadt.

Das benachteiligte keinen und war für alle gerecht, was von unserem Wehrspitem, das trot der Phrasen von allgemeiner Wehrpflicht nur einen Teil des Volkes bewassnet, allerdings nicht gesagt werden kann. Nun gab es freilich einen Teil, der für die Rommune nicht eintreten wollte, obgleich sie ringsum von Feinden umgeben war, die mit allen ihr zu Gebote stehenden Witteln sie vernichten wollten.

Die Rommune, von allen Seiten angegriffen und zum Rriegführen gezwungen, mußte in dieser Lage diejenigen Mittel anwenden, die in einem solchen Falle jeder triegführenden Partei zu Gebote stehen und stehen muffen. Sie bedrohte jeden mit dem Tod durch Erschießen, der sich weigerte, die Waffen zur Verteidigung zu tragen.

Es hat Tausende meiner Parteigenoffen 1870 gegeben, die mit dem Kriege nicht einverstanden waren und die man nicht frug, ob sie mitgehen wollten. Sie mußten mitgehen und sie würden, im Falle der Weigerung, vor ein Kriegsgericht gestellt und ohne Gnade erschoffen worden sein.

Herr Sparig verwechselt also die Abschaffung der Todesstrafe in Zivilstrafrechtsfällen mit der militärischen Todesstrase im Falle eines Krieges, was doch ein himmelweiter Unterschied ist. Die Todesstrase zur Aufrechterhaltung der Disziplin im Kriege wird es geben, solange es Krieg gibt.

Serr Sparia hat weiter ein Rommunebetret bervorgehoben, monach diejenigen Werkstätten und Fabriken, die seitens der Arbeitgeber verlaffen worden waren, von der Rommune in Beichlag genommen und benjenigen Arbeitern, welche bisber barin gearbeitet, zum Betrieb übergeben werden follten. Ferner, daß eine Rommission gewählt werden sollte, um die Werkstätten abzuschäten, damit die früheren Besitzer entschädigt werden könnten. Er hat sehr richtig hervorgehoben, daß die Rommune dies allgemein durchgefent haben würde, wenn sie die Macht dazu gehabt hätte. Ja, er hat auch recht, wenn er vermutet, daß wir allerwärts ähnlich vorgeben würden, wenn wir könnten. Wir wollen den Gegensat zwischen Arbeitern und Arbeitgebern ausgleichen, ba die Intereffen von Arbeitern und Arbeitgebern fich heute feindlich gegenüberfteben. Die Arbeitgeber wollen möglichft geringen Lohn gablen und möglichst lange arbeiten lassen; ber Arbeiter will möglichst hohen Lohn bei möglichst geringer Arbeitszeit. Mit jeder Maschine, die erfunden wird, mit jeder neuen Fabrit wird diefer Rlaffengegenfat schärfer. Jede Bahn, die gebaut, jeder Telegraphendraht, der gelegt wird, trägt die Erkenntnis in weitere Rreise, verschafft uns neue Unhänger. Jeder Schritt zur Konzentration bes Rapitals, zur Vernichtung der kleinen Unternehmer vermehrt die Spaltung und drängt zur Lösung, indem Produktion und Diftribution affoziativ betrieben werden, das beißt alle Wertstätten, alle Fabriten, alle Arbeitsmittel müffen in den Sänden der Gesellschaft sein und von dieser im Interesse und bei Gleichberechtigung aller Staatsbürger verwaltet werden. Jeder muß arbeiten und jeder hat seinen vollen Unteil am Gewinn, wie felbstverständlich auch am Verluft. Un Stelle der Privatinduftrie, an Stelle der wilden, unorganifierten Produktionsweise — die uns die gegenwärtige Krife auf den Sals gebracht bat - foll eine fozialiftisch, bas beift gefellschaftlich organisierte Produktionsweise treten, wo einer für alle und alle für einen einstehen. Dazu hat die Rommune den erften Schritt getan, und er war ein folcher, wobei die in Frage kommenden Arbeitgeber durchaus keinen Nachteil hatten, denn fie follten den vollen Wert für ihre Werkstätten und Fabriken vergütet erhalten.

Nach unserer Auffaffung hat die Gesellschaft die Pflicht, sich so zu organisieren, baf für bas Wohl aller ihrer Mitalieber gleichmäßig gesorgt ist, daß jedes ihrer Mitglieder in immer böberem Grade an den Errungenschaften der Rultur und Zivilisation auf allen Gebieten bes menschlichen Lebens teilnehmen tann. Die Beaner behaupten awar, dem Fortschritt au huldigen, aber sobald es fich um eine Befferstellung ber Gesamtheit bandelt, schreien Die, die im Fette figen und die Macht in Sänden haben: Wir leben in der beften der Welten, es ift ein Verbrechen, wenn diefe umgestaltet werden soll.

Mit allen Mitteln verteidigen fie die Vorrechtsftellung, die fie inne haben, und dies geht so weit, daß Männer, die bei einem gang untergeordneten Gefet, das mit dem Sozialismus gar nichts au tun bat, wie jum Beispiel bas Silfstaffengefen, fich berausnehmen zu fagen, daß das Gefet gegen die Arbeitgeber ein Unrecht sei, und wer dafür ift, sich den Vorwurf entgegenschleubern laffen muß — benn als Vorwurf betrachtet man es —, du bist Sozialift. Wir haben bas erft beute im "Tageblatt" gelefen. Damit wird aufs deutlichste ausgesprochen: Wir find nicht geneigt, den Unterdrückten auch nur die geringsten Ronzeffionen zu machen.

Wenn überall, im kleinen wie im großen, in ber Gesetgebung wie im sozialen Leben dieser Rlassengegensat bervortritt, so versteht es sich von selbst, daß Revolutionen entstehen, wie in Paris. Und es ift meine fefte Leberzeugung — wie ich diefes auch in ber bier angezogenen Reichstagerebe ausgesprochen habe -, bag, ebe wenig Jahrzehnte vergeben, alles was in Paris geschah, fich in ganz Europa wiederholt. Un der Gefellschaft ift es, zur Einficht zu tommen und fich zu bemüben, auf dem Wege ber Gesetgebung die porhandenen Rlaffengegenfäte auszugleichen.

Was hat nun die Rommune weiter getan? Sie hat eine alte liberale Forderung, die seit Jahrzehnten im Programm der liberalen Partei geftanden, aber seitbem fie zur Berrschaft gelangt ift, in die Rumpelkammer geworfen wurde, verwirklicht. Die Rommune hat die Trennung der Rirche von Schule und Staat beschlossen und durchgeführt, und sie hat weiter beschlossen, das Rircheneigentum zu konfiszieren.

Mich wundert nur, daß Herr Sparig dieses nicht erwähnt und eine Anklage auf Verletzung des Eigentums erhoben hat. Zum Vorwurf hat man es der Kommune vielsach gemacht. Da es Herr Sparig nicht erwähnte, so erwähne ich's, um ihn zu ergänzen. (Beiterkeit.)

Schade nur, daß das, was die Rommune getan, andere längst vor ihr getan haben. Wenn in der Reformation, die 1517 begann, vicle Fürsten auf die Seite Luthers traten, so geschah das nicht aus idealem Interesse, sondern weil sie sich mit dem reichen Kircheneigentum ihre großen Taschen füllen konnten. (Seiterkeit, Beifall.)

Und als in den Vereinigten Staaten von Nordamerika vor 15 Jahren der große Krieg zwischen dem Süden und dem Norden ausbrach und schließlich der Norden die Sklaverei abschaffte, so war das ein solcher Eingriff in das Eigentum der Sklavenhalter, wie man sich ihn ärger nicht denken kann. Unsere Gegner sinden, das, was ihnen nütt, sei recht und billig; tut es aber das Volk zu seinen Gunsten, dann ist es Verbrechen und Diebstahl.

Dieselbe Partei, welche gegen die Kommune wegen Untastung des Eigentums die Unklage erhebt, hat noch zu Anfang der 60er Jahre, als sie auf Desterreich noch gut zu sprechen war, ihm den Rat gegeben, die Rirchengüter zu konfiszieren, um seine kolossale Schuldenlast zu decken, und fie hat jubelnd Beifall geklatscht, als Italien in dieser Richtung vorging. Nun, die firchlichen Rorporationen haben ihr Eigentum auf Grund derfelben Rechtstitel erworben, wie irgend ein Bourgeois sein Saus ober sein Grundstück. Wo bleibt da die Ronsequenz? Nachdem die Rommune die Trennung der Kirche vom Staat und von der Schule ausgesprochen, dekretierte fie den obligatorischen und unentgeltlichen Unterricht. und nicht bloß in bezug auf das Schulgeld, sondern auch in beaug auf die Lehrmittel. Urme und Reiche follten gleiche Erziehung genießen, und dadurch, daß ber Staat für alle in gleicher Beise eintrat, follte vermieden werden, daß der Reid und der Saß zwischen arm und reich schon in die jugendlichen Serzen gepflanzt werde. Zeigen Sie mir doch einen liberalen Staat, der auch nur entfernt etwas Aehnliches geleiftet. (Beifall.)

Serr Sparig hat fich weiter hämische Bemerkungen darüber erlaubt, daß die Rommune erklärt, ihre Politik und ihre Bestrebungen beruhten auf Wiffenschaft. Die Rommune hat damit sagen wollen, daß sie alle Errungenschaften der modernen Wifsenschaft in bezug auf Nationalökonomie, in bezug auf Rechtspflege und Volkswohlfahrt überhaupt für die Gesetzebung möglichst allgemein nüglich zu verwenden gedenke und sich nicht an bestimmte Theorien
und Axiome binde. Sie hat sich damit allerdings auf den Standpunkt der modernen Wissenschaft gestellt, auf jenen Standpunkt,
ber nicht von bestimmten Voraussetzungen und vorgesassen Meinungen ausgeht, sondern an der Hand der Prüfung und Erfahrung
das Beste aussindig zu machen such.

Wenn die Kommune nur Stückwerk geleistet hat, so erklärt sich das aus der Lage und aus den Verhältnissen, in denen sie sich befand. Bedenken Sie, daß die Kommune während ihrer ganzen Quer nicht einen ruhigen Lugenblick gehabt, daß sie fortwährend im Kriegszustand und Kampf sich befand — wie konnte es anders sein?

Serr Sparig hat der Rommune einen besonderen Vorwurf daraus gemacht, daß sie, die angeblich die vollste Preßfreiheit gewollt habe, die Preßfreiheit aushob, indem sie gegnerische Journale unterdrücke. Auch diese Sandlungsweise erklärt sich sehr leicht aus der Iwangslage, in welcher sich die Rommune besand. Von allen Seiten angegriffen, mitten im Rampse und in der Revolution, gebot ihr die Rot, neben dem vor den Toren stehenden Feind nicht auch noch den Feind in den eigenen Mauern zu dulden. Sie muste Vournale unterdrücken, die Tag sür Tag die heftigsten Angriffe und Verleumdungen gegen sie schleuberten, die mit dem vor den Toren stehenden Feind in Verbindung standen und auf ihren Sturz hinarbeiteten.

Alls 1870 der Krieg ausbrach, wurde in Deutschland in allen Provinzen, die man für gefährdet hielt, der Kriegszustand proklamiert. Die oppositionellen Blätter wurden unterdrückt und alle Persönlichkeiten, von denen man glaubte, daß sie dem Kriege feindlich seien, gesangen gesett. Wohlan, dasselbe Recht nehmen wir auch für die Rommune in Ansbruch.

Auch findet es Serr Sparig absurd, daß sich die Rommune über die Wegnahme des Oktrois seitens des Serrn Thiers beschwerte, sie, die doch eine Feindin der indirekten Steuern hätte sein wollen. Ju dieser Beschwerde hatte sie ein Recht. Das Oktroi gehörte der Stadt, und die Kommune war nicht in der Lage, mitten im Kampsein neues Steuerspstem einzusühren. Das Oktroi bildete die einzige regelmäßig sließende Steuerquelle, und sie mußte diese benuben, wenn sie die Verteidigung und die Verwaltung im Gang erhalten wollte.

Da Serr Thiers der Rommune die Steuern wegnahm, mußte sie zu Anleihen bei der Bank von Frankreich und bei Rothschild ihre Zustucht nehmen, um ihre Bedürfnisse zu decken, und diese Anleihen wurden unbeanstandet, und zwar mit Zustimmung des Serrn Thiers, gewährt. Eins aber ist bei der Finanzverwaltung der Rommune zutage getreten, was auch Serr Sparig nicht anzugreisen vermochte. Das ist die große Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Rommune, der selbst aus gegnerischem Munde die größte Anerkennung gezollt worden ist.

Mit vollem Recht konnte der Finanzminister der Rommune, Jourde, vor seinen Bersailler Richtern sagen: "Ich habe ärmer das Finanzministerium verlassen, als ich es betreten habe!" (Sört!) Man zeige mir doch die monarchischen Finanzminister, die gleiches von sich sagen können! (Seiterkeit, Zustimmung.) Serr Thiers, der 1830 als armer Udvokat und Schriftsteller unter Louis Philippe

ins Ministerium trat, verließ es 1836 als Millionär.

Der erste Schritt der Kommune war, die hohen Gehälter abzuschaffen, ihre Mitglieder sollten für gute Arbeitslöhne arbeiten. Der erste Beamte sollte nicht mehr als jährlich 6000 Franken, das sind 4800 Mark, erhalten. Der erste Bürgermeister von Leipzig bekommt jährlich 15000 Mark. (Seiterkeit, hört!) Der erste General der Kommune erhielt ebenfalls nur 6000 Franken, aber als derr Thiers kaum Präsident geworden war, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als sich eine Zivilliste von 3 Millionen Franken auswerfen zu lassen. (Sört!)

Die Kommune hat ein Beispiel von Sparsamkeit gegeben, das allen Regierungen als Muster dienen könnte. Das hat sogar der Sozialistenseind Herr Scherr anerkannt. Herr Sparig hat das freilich nicht erwähnt, drum erwähne ich's. (Heiterkeit.)

Ich komme nun auf die Erschießung der Geiseln und die Brandftiftungen. Serr Sparig bemerkte in bezug auf letztere, er sei vierzehn Tage nach dem Fall der Kommune in Paris gewesen und habe die Verwüstungen mit eigenen Lugen gesehen. Er hat uns sogar von einem Privathaus erzählt, das man habe anzünden wollen und das nicht in der Verteidigungslinie gelegen. Er hat uns nun freilich nicht gesagt, daß man das Saus wirklich angezündet hat. Und wie kann er, der während des Kampses nicht dort war, überhaupt beurteilen, was zur Verteidigung nötig war obrt war, überhaupt beurteilen, was zur Verteidigung nötig war obrt war, überhaupt beurteilen, was zur Verteidigung nötig war obrt war. Diese gelten in meinen Llugen gar nichts. Die Versolgungsvut der Versailler und ihr bestialisches Wüten war so groß,

daß nicht bloß Wochen, sondern noch Monate und Jahre lang nach dem Fall der Rommune jeder verfolgt wurde, der ein Wort der Sympathie für sie hatte. Die Furcht war so groß, daß nicht nur niemand sie in Schutz zu nehmen wagte, sondern viele auf sie schimpsten, um jeden Verdacht von sich abzulenken. Und dabei zeigte sich die Erbärmlichkeit der Vourgeoisse im vollsten Linde. Vinnen wenig Tagen nach dem Fall der Rommune sind bei den Versaillern nicht weniger als 370000 Denunziationen eingereicht worden. Die Pariser Bourgeoisse hat sich damals gerade so nichtswürdig benommen, wie 1866 die Leipziger Vourgeoise, die damals bei dem preußischen General so viele Denunziationen vorbrachte, daß dieser voll Etel erklärte, er wolle davon nichts mehr wissen.

Und wenn Serr Sparig hier nun tommt mit einem angeblich von Ferré unterzeichneten Brandbriefe, der das Siegel des Kriegsministers trägt, das ebensogut der Kriegsminister des Serrn Thiers darauf geseth haben kann, so ist dies in meinen Augen ein Wisch, der verdient, daß ich ihn zerreiße. (Redner zerreißt das Papier. Bravo. Unruhe.) Weine Serren, es sind eine Menge von Aktenstücken, betreffend die Brandstiftungen, die Erschießung von Geiseln, die angebliche Wegnahme von Eigentum usw. als Fälschungen vor Gericht konstatiert worden.

Ferré, der Inbrandlegung des Finanzministeriums auf Grund des hier vorgezeigten Aftenstücks angeklagt, hat die Echtheit desfelben bis zum letten Augenblick bestritten; er bat an gewiffen Buchstaben nachzuweisen gesucht, daß dasselbe gefälscht fei; aber da der seitens der Versailler angestellte Sandschriftenveraleicher die Echtheit behauptete, wurde Ferré verurteilt. Ebenso wurde Ferre ber Erschiefung ber Beifeln angeklagt. Er felbst fagt aus, daß er nicht den Befehl zu beren Erschiefung, sondern zu beren Freilaffung gegeben habe. Damit ftimmen auch andere Berichte, namentlich der eines englischen Arztes, überein, und ebenso ift festgestellt, daß Beiftliche, die als Beiseln verhaftet waren, später vor Gericht zeugten, also nicht erschoffen sein konnten. Wohl ist ein Teil der 60 Geiseln erschossen worden, aber es wird behauptet, erst in bem Moment, wo diefelben das Gefängnis verließen und, von den Barrikadenmännern zur Unterstützung der Verteidigung aufgefordert, fich deffen weigerten. Da habe man fie mit Flintenschüffen verfolgt. Luch Raoul Riggult ift der Erschieftung der Geiseln angeklagt worden. Nun, Raoul Rigault ist tot, er hat wie ein Mann gekämpft und ist mitten im Rampfe wie ein Mann gestorben; ibn kann man leicht anklagen, er ist tot und kann nicht antworten.

Was haben die Geiseln für einen Zweck? Die Deutschen haben 1870 in Frankreich viele Geiseln genommen, und zwar weil die Frankrireurs oder sonstige Bewohner Frankreichs den Deutschen auf Weg und Steg Abbruch zu tun bestrebt waren, indem sie die Proviantkolonnen übersielen, die Eisenbahnen, Brücken und Straßen zerstörten, einzelne Posten übersielen und niedermachten, kurz, schadeten, wo sie konnten. Die Franktireurs taten damit, was 1813 der preußische Landsturm gegenüber den Franzosen tat, und zwar din ich in der Lage, Ihnen die damaligen Landsturmverordnungen vorlesen zu können, die vorschrieben, dem Feinde zu schaden und ihn zu vernichten, wie und wo sich die Gelegenheit biete.

Die Deutschen wollten diese Ariegführung nicht als triegsrechtlich anerkennen und alle Offiziere bekamen den Befehl, wo Soldaten auf die bezeichnete Beise geschädigt würden, Geiseln zu nehmen und diese ohne Gnade zu erschießen, wenn man die Schuldigen nicht aussindig machen könne. Es sollten ferner von den Bewohnern der Dorsschen Kontributionen erhoben, die Säuser oder die Dörser, aus denen Schüsse auf die Truppen gefallen, ohne Rückscht auf Schuldige oder Unschuldige niedergebrannt werden. Diese Beschle sind oft vollzogen worden. Sunderte und aber Bunderte sind so ums Leben gekonmen, Säuser und ganze Ortschaften wurden angezündet, ich habe darüber in der liberalen Presse keinen Sadel, sondern nur Billigung gefunden.

Die Kommune befand sich den Versaillern gegenüber in einer ähnlichen Lage, und mindestens ebenso im Recht, wie die Deutschen gegenüber der irregulären Kriegsührung der Franktireurs. Die Versailler haben während des wochenlangen Kampses gegen Paris die ihnen in die Sände fallenden Gesangenen wider alles Kriegsrecht niedergemetselt. Auf solche Weise sind die Kommune Generale Duval und Flourens und viele andere Offiziere ums Leben gekommen. Ja, die Versailler haben sich nicht entblödet, auf die Verbandplätze zu schießen und die gesangenen Krankenpslegerinnen, nachdem sie dieselben geschändet, zu füsilieren. Das konnten nur Vestien tun, wie sie Serrn Thiers durch die Silse der Deutschen in den gesangenen Soldaten zur Versügung gestellt wurden.

Auf diese Schandtaten hin beschloß die Kommune, Geiseln zu nehmen und für jeden Nationalgardisten, der niedergemacht würde, drei Geiseln zu erschießen. Aber es blieb bei dem Beschluß, und als die Geiseln zum Teil schließlich erschoffen wurden, da bestand, wie Serr Sparig selber zugegeben hat, die Kommune nicht mehr, sie kann also dafür auch nicht verantwortlich sein.

Uls nun die Versailler durch die Unterstützung der Deutschen, die ihnen den Weg dazu frei gaben, in Paris eindrangen — was ihnen ohne diese Silse kaum gelungen wäre —, da begannen sie in den Straßen der Stadt ein Gemetzel und ein Blutdad, wie es in der Geschichte fast unerhört ist. Alles, was den Versaillern in die Sände siel, Männer, Weiber und Kinder, wurde niedergemacht, die Gesangenen wurden zu Sunderten, wie auf dem Kirchhof Père Lachaise, in Reihen aufgestellt, mit Mitrailleusen niedergeschmettert und die noch zuckenden Leichname, mit Kalt und Petroleum begossen, in die Gruben geworfen.

Wie die Versailler gewütet, beweist die Tatsache, daß keine Verwundeten vorhanden waren. So kamen in wenig Tagen nach übereinstimmenden Aussagen 15—20000 Menschen ums Leben.

In einer solchen Lage gab es für die Kommune kein Mittel, als sich auf jede mögliche Urt ihrer Saut zu wehren; daß man durchaus berechtigte Sandlungen der Besiegten als Schandtaten hinstellt, daran sind wir gewöhnt. Lesen Sie einmal das Buch Röckels über seine Gesangenschaft in Waldheim, worin er auch den Dresdener Maiaufstand von 1849 schildert, dort werden Sie sinden, daß man den Maikämpsern genau dieselben Verleumdungen seitens der Reaktion nachsagte, die man heute der Kommune nachsagt, nur war die Mairevolution in Versden eine bürgerliche Revolution. Und lesen Sie weiter die Geschichte des Wiener Oktoberaufstands von 1848, nach dessen Riederwersung Robert Ilum erachfossen wurde; die Proklamation, die damals Fürst Windsschaft über die Justände in Wien in die Welt sande, sie gleicht auf ein Saar jener, welche die Versaller über die Justände in Paris während der Kommune der Welt verkündeten.

Ich habe hier aus Blums Feder einen Auffat, worin er sich in der entschiedensten Weise über jene Proklamation des Windischgrät ausspricht und entrüstet ausruft: "Was muß die Welt über Wien benken, von dem sie nichts erfahren kann, wenn man uns, die wir die Dinge kennen, solches zu sagen wagt!"

Sierbei will ich aber auch erwähnen, wie Blum zu jener Zeit die Revolution auffaßte und wie er in einer Rede in der Aula ertlärte: "Bleiben wir nicht auf halbem Wege stehen, führen wir den Kampf gegen unsere Gegner die zu Ende und ohne Erbarmen." Und heute noch wird das Andenken Robert Blums von den Liberalen geseiert, und mit Recht.

Ganz wie damals in Wien Bürgertum und Reaktion, so standen sich in Paris die Rommune und die Berfailler gegensiber. Die

Rommune mußte bis zum letten Atemzuge tampfen, und fie hat belbenmutig gefämpft. Das können ihre grimmigsten Gegner nicht bestreiten. Und wie man 1848 und 49 unsere besten Männer in Wien, Raftatt und Mannheim ftandrechtlich erschoffen bat, so fielen auch die Männer der Rommune, die meisten mit dem Rufe: "Es lebe die Republik! Es lebe die Rommune!"

Jest komme ich zu den Brandlegungen.

Die Verfailler haben den Rampf gegen Paris viele Wochen lang geführt und fie haben nicht mit Zudererbsen geschoffen; baß es dabei Verwüftungen absett, ift felbstverftändlich. Aber während der letten 8 Tage, als fie mit Silfe der Deutschen den Montmartre mit 50 schweren Geschützen besetzen konnten, haben fie mit glübenden Rugeln und selbst mit Vetroleumbomben auf die Säuser geschoffen und, wie nicht anders zu erwarten, viele davon in Brand gesteckt. Go find die meiften Brande burch die Berfailler entstanden, die sie der Rommune in die Schube schieben. Alls nun der Rampf in ben Strafen entbrannte und seitens ber Versailler mit wilber Grausamteit geführt wurde, war die Rommune genötigt, einzelne Gebäude zu Verteidigungszwecken anzuzünden, um die Verfailler für eine Weile zurückzuhalten. Ift benn diese Sandlungsweise so ungerecht und unerhört, daß man sie als Mordbrennerei bezeichnen darf? Die Deutschen haben bei der Belagerung von Strafburg 500 bis 600 Säuser demoliert, nur um die Stadt zur lebergabe zu zwingen, obgleich sie mit der Zivilbevölkerung keinen Krieg führten. Alls die Festung Soiffons übergeben wurde, bestätigten die verschiedensten Berichterstatter, daß fast tein Saus in der Stadt unversehrt sei, daß ganze Straßen vernichtet, fast alle Dächer zerschoffen, aber die Wälle der Festung intakt seien. Man beschoß die Privathäuser und verwundete und totete die Bevölkerung, damit diese in ihrer Not die Offiziere zur Llebergabe zwang. Ich habe nicht gelesen, daß die liberale Presse diese Art der Kriegführung mißbilligt hätte. Und wie die Deutschen gegen die Festungen, so handelte Thiers gegen Paris, und da will man es der Rommune als Verbrechen anrechnen, wenn fie fich, so gut es ging, wehrte! Bei dem Aufstand 1849 in Dresden verlangte Serr von Beuft von den zu Silfe gerufenen Preußen, fie follten die Stadt in Brand schießen, und das mare geschehen, wenn nicht der kommandierende Graf von Waldersee erklärte, er hoffe auch ohne bas mit den Insurgenten fertig zu werden. Allerdings hat man es aber dann an anderen Barbareien nicht fehlen laffen. Go hat man zum Beispiel eine Anzahl Gefangene von der großen Elbbrude in das

Waffer gestürzt, und wenn sie versuchten, sich an dem Geländer festzuhalten, hackte man ihnen mit Säbeln die Finger ab. Alchnliche und schlimmere Grausamkeiten begingen die Versailler Ordnungsbanditen wochenlang in Paris.

Der größte Teil der Brände entstand also durch die Beschießung von Paris seitens der Versailler, wie das auch ein Augenzeuge, der eben in jener Zeit in Paris war und sich schon seit 20 Jahren dort aushielt, der italienische Abgeordnete Patrucelli della Gattinea, in der "Gazetta d'Italia" öffentlich erklärt hat. Derselbeschrieb, man müsse annehmen, daß von zehn in Brand geratenen Säusern sicher neun durch die Versailler Vomben in Brand geschossen worden seien. Die Brandstiftungen der Kommune seien zu Verteidigungszwecken geschehen. Da nun die Zahl der angezündeten und niedergebrannten Säuser sich auf zirka zweihundert belief, so träse hiernach die Rommune ein verhältnismäßig geringer Teil.

Meine Serren, die Zeit, die mir gewährt ift, ift bereits weit vorgeschritten, ich habe nur noch wenige Minuten, ich werde aber die Belege für das von mir Angeführte entweder in der Duplik oder in einer zweiten Versammlung, die abzuhalten nötig sein wird, beibringen. Ich kann alles, was ich gesagt, durch gegnerische Ausfagen als wahr beweisen. . . .

Ich kam dann nochmals auf die Erschichung der Geiseln, die angeblich Ferre veranlaßt habe, zu sprechen und fuhr fort:

Die Rommune hat gehandelt, wie sie nach Lage der Dinge handeln mußte, und wer ihr Berfahren nicht billigt, wird es wenigftens erklärlich finden und entschuldigen.

Mit der Anklage gegen Ferré schloß Gerr Sparig, ich muß jest ebenfalls schließen. Sicher steht sest, daß die Rommune nichts getan hat — und ich hoffe, noch Gelegenheit zu haben, dies weiter zu beweisen —, dessen sie sich zu schwanz brauchte, und daß sie an Gewalttaten nichts begangen hat, was nicht in Europa die monarchischen Regierungen in ähnlichen Momenten hundert- und tausendmal ärger getan haben. (Stürmischer, lang anhaltender Beifall.)

Borsitzender Motteler: Meine Serren, wir müssen die Sache kurz machen; soeben hat mir der Serr Polizeidirektor mitgeteilt, daß er nur bis 12 Uhr die Versammlung tagen lassen könne.

Nachdem dann Sparig kurz, aber völlig belanglos geantwortet, nahm ich nochmals das Wort: Meine Serren, Serr Sparig hat auf meine Rebe nicht geantwortet, er hat sich auch nicht bereit erklärt, eine zweite Versammlung abzuhalten, obgleich wir bei der vorgeschrittenen Zeit heute nicht fertig werden können. Ich bin nun genötigt, auf einige der letten Vemerkungen des Serrn Sparig kurz einzugehen. Serr Sparig hat seinen eigenen Mut gepriesen, daß er uns entgegengetreten ist. Ob ein großer Mut dazugehört, einer Partei entgegenzutreten, von der man behauptet, daß sie nur aus einem Säussein phantastischer Köpfe besteht, will ich bahingestellt sein lassen.

Serr Sparig hat dann die Soffnung ausgesprochen, daß die heutige Versammlung zu einer lebhasteren Veteiligung bei den Wahlen beitragen werde; das hoffen auch wir. (Seiterkeit.) Wir werden dabei keinen Schaden haben. (Zustimmung.) Visher hat jeder Wahlkampf gezeigt, daß wir einige hundert Stimmen mehr erhielten als vorher, und ich hoffe, die heutige Versammlung hat dazu beigetragen, daß dies bei der nächsten Reichstagswahl erst recht der Kall sein wird. (Seiterkeit, Vravo.)

Serr Sparia hat sich auch für verpflichtet erachtet, im Namen ber Nachkommen Blums dagegen zu protestieren, daß ich denselben in Verbindung mit der Rommune gebracht. Ich weiß nicht, woher Serr Sparig die Vollmacht hat, gegen etwas zu protestieren, was nicht geschehen ift. (Seiterkeit.) Ich weiß so aut wie irgend jemand, daß Robert Blum kein Sozialist war, aber er war ein guter Demofrat und ein echter Republikaner, und das ift mehr, als Berr Sparig ist. (Beifall. Berr Sparia verneigt sich. Stürmische Beiterkeit.) Ich habe nur erklärt, daß die Rommune sich in einer ähnlichen Lage befand, wie 1848 in den Ottobertagen Wien. Und daß Robert Blum, der damals in Wien war, fich mit einer Entschiedenheit für die Fortsetzung der Revolution ausgesprochen, wie das seitens der Rommune nicht entschiedener geschehen konnte. Und da ich vorhin auf eine Rede von Robert Blum aus jenen Tagen Bezug nahm, fo will ich hier bemerken, daß dieselbe fich in einem Buche befindet, das ein Serr Artur Frey zu Ehren Blums herausgegeben hat und in welchem er sich bemüht, Robert Blum als Mensch, Schriftsteller und Politiker darzustellen. Die betreffende Stelle der Rede lautet:

"Reine halbe Revolution! Fortschreiten, wenn auch blutiges, auf der eingeschlagenen Bahn, vor allem — teine Schonung gegen die Anhänger des alten Systems, die Ruhe aus selbststücktigen Absichten begehren; gegen diese werde ein Vernichtungskrieg geführt."

Rann der entschiedenste Sozialist sich entschiedener ausdrücken, als es hier von Robert Blum gegen die Gegner der Revolution geschah? (Beifall.)

Und nun hören Gie auch eine Stelle aus ber Proflamation,

welche Windischgrät an die Wiener erließ:

"Die Stadt ift besteckt worden durch Greueltaten, welche die Brust jedes Ehrenmannes mit Entsetzen erfüllen! . . . Wien befindet sich in der Gewalt einer kleinen, aber verwegenen, vor keiner Schandtat zurückschaudernden Faktion; Leben und Eigentum sind einer Sandvoll Verbrecher preisgegeben!"

Stimmt das nicht bis aufs Wort mit den Erklärungen überein, die herr Thiers über Paris und die Kommune erließ? (Bu-

ftimmung.)

Serr Sparig hat weiter gesagt: solange die Sozialdemokratie der Phantasie des Internationalismus huldige, könne sie seitens seiner Partei keine Beachtung sinden. Auf das letztere verzichten wir. (Seiterkeit.) Aber ist denn die Idee der Internationalität wirklich etwas Phantastisches? Aus der Familie wurde der Stamm, aus mehreren Stämmen der Staat und die Nation, und schließlich entwickelt sich aus der engen Verbindung der Nationen die Internationalität. Das ist der historische Verlauf. Und indem der Sozialismus sich auf den Standpunkt der allgemeinen Menscheliede und Brüderlichkeit stellt, indem er dafür kämpst, daß die nationalen Rriege und Verhetzungen aushören, daß die Nationen in friedlicher Arbeit und Kulkurförderung zusammengehen, verkritt die Sozialdemokratie die höchste Kulkuridee, die überhaupt denkbar ist. (Beisall.)

Indem man nun unsere Partei, weil sie den engherzigen nationalen Standpunkt bekämpft, weil sie gegen die Rassenkämpfe Front macht und die Idee der Bölkerverbrüderung vertritt, beschimpst, verleumdet und verfolgt, geschieht ihr nur, was zu allen Zeiten den Borankämpsenden geschah. Meine Serren! Gehen Sie beispielsweise heute noch in ein gut katholisches Land und hören Sie einmal, mit welcher Unkenntnis über Luther geurteilt wird! So ist es allen Parteien in der Welt gegangen, die den Fortschritt vertraten, und so erging es auch der liberalen. Seute, wo die liberale Partei am Ruder ist und die Serrschaft hat, betrachtet sie ihre Welt für die beste der Welten, und wir, die wir dies nicht anerkennen wollen, wir werden von ihr heute behandelt, wie sie selbst von der seudalen Partei vor kaum zwanzig Iahren behandelt wurde. Ganz natürlich das!

Wir lassen uns durch solche Anschuldigungen nicht beirren, wir wissen, daß unsere Zeit kommt, daß die Verhältnisse uns in die Sände arbeiten, daß mit der Zunahme des Klassengegensates, mit dem Verschwinden der Mittelschicht, des Kleinbürgertums, das in die Reihen der Lohnarbeiter geschleudert wird, die Sozialdemokratie immer stärker wird, dis sie endlich die Macht in Sänden hat. (Lebhafter Beifall.)

Serr Sparig hat sich gefreut, daß bei der letzten Landtagswahl in Chemnit kein Sozialdemokrat in den Landtag gekommen ist. Die Freude dürfte ihm bald zu Wasser werden. (Seiterkeit.) Es ist aber bezeichnend für ihn, daß er damit sein Wohlgesallen an einem Wahlgeset kundgibt, das nur durch seine reaktionären Bestimmungen eine Volkswahl verhindert. (Beisall.) Indes der Sozialdemokrat wird doch in den Landtag kommen, wenn auch diese Jahr nicht, so im nächsten Jahre gewiß (Bravo, Seiterkeit), und hätte der Chemniger Stadtrat die Wahlliste ebenso gestührt, wie er die Steuerliste sührt — zwei Vinge, die bekanntlich auch in Leipzig nicht harmonieren —, so wäre er schon drinnen. (Große Seiterkeit und Beisall.)

Endlich hat Serr Sparig, indem er sich an die hier anwesenden Vertreter der konservativen Presse wandte, gemeint, die konservative Presse werde jest wohl einsehen, daß die Nationalliberalen mit der Sozialdemokratie nichts zu schaffen haben. Das hat sicherlich noch kein Mensch wirklich geglaubt, und die, welche es geschrieben haben, am allerwenigsten. (Seiterkeit.)

Tatsache ist, daß der Streit zwischen Konservativen und Nationalliberalen nur als ein Streit wie zwischen zwei unzufriedenen Eheleuten betrachtet werden kann. Mischt sich ein dritter hinein, so sind sie einig. (Beiterkeit.) . . . Vor einigen Wochen stand im "Leipziger Tageblatt" ein Artisel, in dem allen Gegnern der Sozialdemokratie zugerusen wurde: "Bilden wir allesamt eine einzige große Ordnungspartei." Nun, wir gratulieren Ihnen dazu, Sie werden's nötig haben. (Beiterkeit.) Wir haben es auch kürzlich in Chemnik gesehen. Ansanzen und beide Parteien wollten einen Kandidaten ausstellen, weil keine der anderen das Feld gönnte, doch als es hieß, ein Sozialist würde ausgestellt, da hörte der Streit auf, da hieß es: "Alle gegen Bebel." (Große Seiterkeit und Beifall.)

Mit meinen Ausführungen schloß die glänzend verlaufene Versammlung.

## Neue Verfolgungen.

Unfang Januar 1876 hielten die fächsischen Parteigenoffen eine sehr aut besuchte Landesversammlung in Chemnit ab, in ber man sich bereits mit der Aufstellung der Randidaten für bie nächste Reichstagswahl beschäftigte, die man Januar 1877 erwartete. Die Stimmung war trot aller Verfolgungen vorzüglich. Mit Beginn des Jahres batten die Berliner Genoffen in der "Berliner freien Preffe" fich ein Lotalblatt geschaffen, bas sich allmäblich eine bei Freund und Feind angesehene Stellung eroberte. Best wurden auch die ersten Zeichen einer Wandlung ber gefamten Politit des Reiches bemerkbar. Mit der Entlassung des Präsidenten des Reichskanzleramtes Delbrück, die Ende April erfolgte, wurde die offizielle Schwentung nach der schutzöllnerischen Seite eingeleitet. Der preußische Sandelsminister v. Camphausen, der noch turz zuvor im Reichstag die Lohnherabsenungen durch die Unternehmer als Wittel. aus der Rrise berauszukommen, gerechtfertigt batte und dafür von Eugen Richter das Lob erntete: Alle Sochachtung vor einem Minister, ber es wagt, so unpopulare Wahrheiten auszusprechen, folgte ihm später in die Wüste nach. Unterdeffen nahmen die Verfolgungen gegen die Darteigenoffen ununterbrochen ihren Fortgang, gang befonders wegen Beleidigungen des Reichskanzlers. Bismarck hatte die Gewohnheit angenommen, daß er seine Strafantrage en masse hektographieren ließ und benjenigen Staatsanwälten zur Unklageerhebung zufandte, die ihm einen Beleidiger namhaft gemacht batten.

Diese Strafanträge wurden von ihm unausgesett bis zum Ende seines Amtes — Februar 1890 — gestellt. Dieselben gingen in die Taufende, und die Verurteilten halfen die Gefängnisse bevölkern. Von Charaktergröße legte dieses Versahren kein Zeugnis ab, es wurde selbst von vielen seiner Verehrer misbilligt.

Getreu ben Intentionen Bismarcks setzte ferner Teffendorf seine Berfolgungen der Urbeiterorganisationen fort. Satte er bei seiner Unklage gegen die Leiter des Allgemeinen Deutschen Urbeitervereins wegen Bergehens gegen das preußische Bereins-

geset März 1875 den Untrag auf deffen Unterdrückung mit ben Worten begründet: "Berftoren wir die fozialiftische Organifation, und es exiftiert teine fozialistische Partei mehr", Worte, die sein ganzes Unverständnis der Bewegung bewiesen, so sab er sich jett zu weiteren ähnlichen Maßregeln veranlaßt. Die Unterdrückung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins war durch die Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei in Gotha wettgemacht worden. Diese follte jest an die Reihe tommen. Es gelang ihm auch, bei ber Ratstammer bes Berliner Stadtgerichtes einen Beschluß zu erlangen, wonach sowohl die Verliner Mitaliedschaft der Vartei wie die Vartei selbst für ganz Preußen für vorläufig geschlossen erflärt wurden. Der Parteivorstand antwortete auf diesen Beschluß mit einer Unsprache an die Parteigenossen, sie sollten unbekümmert um denfelben in die Agitation für die nächsten Reichstagswahlen eintreten. Die Dartei folle zeigen, daß fie fich durch Beschluffe, wie jenen der Ratstammer des Berliner Stadtgerichtes, nicht einschüchtern laffe. Es sei nunmehr erst recht notwendig, daß jeder einzelne Genoffe feine volle Schuldigkeit für die Partei tue. Dem Trumpf Teffendorfe "Vernichtung ber Sozialdemokratie" muffe durch ben Gegentrumpf "Es lebe die Sozialdemokratie" geantwortet werden. Nunmehr wurden überall in Dreußen an Stelle der aufgelöften Darteiorganisation lokale Organisationen ins Leben gerufen, die allerdings jeden Schein einer Verbindung mit der für das übrige Deutschland fortbestehenden Zentralorganisation vermeiden mußten. Das Vorgeben Teffendorfs erwies fich buchstäblich als ein Schlag ins Waffer, benn für die Unwerbung von Parteigenoffen, die Verbreitung der Varteipresse und die Sammlung von Geldmitteln leisteten diese Lokalorganisationen mindestens so viel wie die aufgelöste Zentralorganisation.

Freilich war unter diesen Verhältnissen ein Parteikongreß im früheren Sinne nicht mehr möglich. Da wir aber einen solchen nicht entbehren wollten und konnten, traten Reichstagsfraktion und Parteivorstand zusammen, um zu beraten, was geschehen solle. Man einigte sich sehr rasch auf den von mir gemachten Vorschlag, daß die Reichstagsfraktion einen allge-

meinen Sozialistenkongreß einberufen solle, und zwar für die Tage vom 20. bis 23. August nach Gotha, wozu die Delegierten in öffentlichen Versammlungen gewählt werden sollten. Um andererseits den preußischen Parteigenossen die Leistung von Parteibeiträgen in unanfechtbarer Form zu ermöglichen, wurde beschlossen, monatlich ein ungefähr handgroßes Vlättchen unter dem Titel "Der Wähler" herauszugeben, das zum Preise von 20 Pfennig sich eines guten Absaches erfreute.

Seffendorfs Verfolgungseifer begnügte sich aber nicht mit der Auflösung der Parteiorganisation in Preußen. Er ging alsbald auch gegen eine Anzahl Zentralverbände der Gewerkschaften vor, um diesen als "politischen Organisationen" das Schicksal der Partei zu bereiten. Das gelang ihm auch bei vier derselben. Die aufgelösten Zentralleitungen siedelten nunmehr nach Samburg über, dessen Vereinsgeses ein Verbindungsverbot für politische Vereine nicht kannte.

Um 28. Juni war Most endlich nach 26 Monaten Saft aus Plötenfee entlaffen worden. Un demfelben Sage fündigte Bracke öffentlich bas Erscheinen einer von Most verfaßten Broschüre an, betitelt: "Die Bastille am Plogensee", in ber er seine Erlebnisse erzählte und die Art und Weise schilderte, wie er und andere hinter dem Rücken der Beamten sich allerlei Vorteile beschafft und die Beamten hinter das Licht geführt hatten. Diese Veröffentlichung war eine Unklugheit. Raum war die Schrift erschienen, so verlangte der Minister des Innern von dem nichts ahnenden Direktor des Gefänanisses Dlötzensee Auskunft über die geschilderten Borgange. Das Resultat war, daß mehrere Beamte beftraft und entlaffen wurden und von jest ab eine weit strengere Sandhabung der Gefängnisordnung Dlat griff. Auch wurden von jest ab — mit mir machte man, als ich ebenfalls in Dlökensee Quartier beziehen mußte, worüber weiter unten mehr, noch eine Ausnahme — die meisten politischen Gefangenen im fogenannten Mastenflügel interniert. Als Moft im Jahre 1878 abermals auf fechs Monate in Plögenfee feinen Einzua halten mußte, veraalt man ibm seine Indistretionen. Erwurde jest in strenge Isolierhaft genommen, und so oft er die Belle verlich, mußte er, wie die anderen Insaffen des Zellenhauses, eine schwarze Maste vorlegen, damit ihn niemand erkenne.

Entsprechend ben um jene Zeit einen immer aggrefsiveren Charafter annehmenden Verfolgungen der Vartei wurden auch die verhängten Strafen bemessen. Wo man vordem Wochen oder wenige Monate verhängte, erhielt jest der Verurteilte eine drei- und vierfach höhere Strafe zuerkannt. Urteile, die zwölf, fünfzehn, achtzehn und mehr Monate diktierten, wurden Regel. Einzelne Parteiblätter, wie der "Vorwärts" und die "Berliner Freie Dreffe", hatten ständig mehrere Redakteure in Saft. So erhielt zum Beispiel Saewefe-Chemnit wegen Majestätsbeleidigung und was man als Gottesläfterung anfah zwei Jahre Gefängnis; vom Augsburger Schwurgericht wurden wegen verschiedener Dregvergeben R. Franz zu drei, E. Rottmanner und E. Röber zu je zwei Jahren Gefängnis verurteilt, eine Verurteilung, die in der ganzen Partei einen Sturm der Entrüftung hervorrief. In anderen Prozessen wurde Thomas-Augsburg zu zwei Jahren. Loof-Chemnit zu einem Jahre vier Monaten verurteilt. Vahlteich erhielt im folgenden Jahre wegen verschiedener Pregvergeben achtzehn Monate Gefängnis, und zu ber gleichen Strafe wurde im nächstfolgenden Jahre G.v. Vollmar, der Redakteur der "Dresdener Volkszeitung" war, verurteilt. Diefe Verurteilungen erregten schließlich in ber Partei taum noch Auffeben; wer Redakteur oder Agitator war, mußte mit dem Gefängnis als einem unumgänglichen Attribut seiner Stellung rechnen. Mit Vollmar war ich infolge seiner Stellung als Redakteur der "Dresdener Volkszeitung" in lebhafteren brieflichen Verkehr gekommen. Die verschiedenen Pregvergeben, in die er verwickelt war, legten ibm die Frage nabe, ob bei einer Verurteilung ihm die Pension, die er als schwer verwundeter Teilnehmer im Deutsch-Französischen Rriege bezog, nicht entzogen werden könne, und er ersuchte mich darüber um meine Meinung. Darauf antwortete ich ibm unter dem 17. Juni 1877 unter anderem:

"... Bezüglich Ihrer Pensionsangelegenheit habe ich mit Freytag noch nicht sprechen können, glaube auch kaum, daß er Ihnen mehr als ich wird sagen können.

Ich habe mir die Reichstagsverhandlungen angesehen. § 32 bes Geses, die Pensionierung und Versorgung der Militärpersonen, bestimmt unter b), daß durch rechtsträftige gerichtliche Verurteilung der Pensionsverlust herbeigeführt werden könne, und bestimmt dann weiter:

Die Pensionserhöhungen können jedoch durch gerichtliches Erkenntnis nicht entzogen werden.

Aus den Verhandlungen ergibt fich nun mit keinem Bort, in welchem Falle ein folches Aberkenntnis eintreten dürfe. Es wurde bei der Beratung darauf aufmerksam gemacht, daß im Reichsstrafgesesbuch, das ja auch für Vapern gilt, alle Bestimmungen gestrichen wurden, wonach die Pension aberkannt werden könne. Im Gegensat hierzu besteht aber das alte preußische Militärstrafgesesbuch aus dem Jahre 1845, das solche Bestimmungen enthält. Da dieses aber meines Wissens für Vapern nicht gilt, so fragt es sich, welche bezüglichen Bestimmungen das bayerische Militärstrafgeses enthält, diese kommen alsdann in Betracht und dieses Geses werden Sie sich wohl leicht verschaffen können.

Ich empfehle Ihnen äußerste Vorsicht in der Schreibweise, ich fürchte, man läßt Sie tüchtig hereinfallen. Da aber die Verurteilung auf keinen Fall den Verlust der Ehrenrechte nach sich ziehen kann, so fragt es sich, ob diese Entziehung nicht eine Vedingung für die Aberkennung der Penston ist, in welchem Falle Sie gedeckt wären. Daß gegen Sie als einen "Apostaten" die herrschende Gewalt eine besondere Unimosität besitzt, ist sicher..."

Große Genugtuung rief es hervor, als um jene Zeit in der Partei bekannt wurde, daß der oberste Gerichtshof im Berzogtum Braunschweig den General Vogel v. Falckenstein wegen der Lößener Affäre verurteilt habe, an die Serbst 1870 von ihm gesangen gesesten Genossen Entschädigung zu zahlen, und zwar an Bracke 2100 Mark, an Gralle 108 Mark, an Bonhorst 105 Mark, an Ehlers als selbständigen Gewerbetreibenden pro Saa 7.50 Mark, an Kübn als Alrbeiter pro Saa 3 Mark.

## Der Parteikongreß in Gotha 1876.

Für den Parteikongreß in Gotha — 19. bis 23. Auguft — hatten wir als Tagesordnung festgesett:

"1. Die Sätigkeit der sozialistischen Abgeordneten; 2. Gang und Stand der sozialistischen Organisation in Deutschland; 3. die be-

vorstehenden Reichstagswahlen; 4. Feststellung der sozialistischen Randidaturen; 5. die sozialistische Organisation in Deutschland; 6. die Parteipresse."

Die ofsiziöse "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" lärmte gewaltig über diese Veranstaltung und drohte, man werde festzustellen suchen, ob dieser Kongreß nicht eine Gesetzumgehung mit Sinblick auf die erfolgten Schließungen und Auflösungen sei. Indes an diese Vrohungen kehrten wir uns nicht. Wir mußten zeigen, daß wir uns nicht einschüchtern ließen und entschlossen waren, jedes Mittel zu benußen, das die Umstände uns zu ergreisen ermöglichten, um die gegen uns gerichteten Schläge zu parieren.

Beib und Safenclever führten auf bem Rongreß wieder ben Vorsitz. Unwesend waren 98 Delegierte, die aus 291 Orten 38 254 Mandanten zu vertreten hatten. Liebknecht und ich konnten aus privaten Gründen erft am zweiten Sage ber Verhandlungen erscheinen. Aus dem von Auer vorgetragenen Bericht ging hervor, daß die Einnahmen der Parteileitung vom 8. Juni 1875 bis 19. August 1876 sich auf 53973 Mart beliefen, benen cine Ausgabe von 54432 Mart gegenüberstand. Es war also ein fleines Defizit vorhanden, bas durch den Leberschuß des "Wähler" in Söhe von 4330 Mark gebeckt wurde. Die Partei befaß zu jener Zeit 23 politische Organe und bas neu gegründete Unterhaltungsblatt "Die Neue Welt". Von den Organen erschienen acht sechsmal, acht brei-, vier zwei- und drei einmal wöchentlich. Zum erstenmal liefen auf einem deutschen Parteitonaren eine Reibe Zuschriften von sozialistischen Organisationen des Auslandes ein, in denen die Partei wegen ihrer tapferen Saltung beglückwünscht wurde. 3ch war in der Lage, bie Gruße einer internationalen Ronfereng in Bern zu überbringen, ber ich gelegentlich einer Geschäftsreise in ber Schweiz beigewohnt hatte. Bum Zeichen brüderlicher internationaler Solidarität wurde beschloffen, für die in großer Not befindlichen Rommunards in geeigneter Weise Geld aufzubringen. Rarl Sirsch erschien als Delegierter Parifer Arbeiter auf dem Rongreß. Lleber die Sätigkeit der Fraktion im Reichstag berichtete Safenclever. 3ch ergriff die Belegenheit, um unfere

Stimmenthaltung in der Diätenfrage zu rechtfertigen, die mehrfach angegriffen worden war. Molkenbuhr, ber namens ber Begner unserer Abstimmung das Wort ergriff, behauptete, die Abstimmung habe uns in der Agitation geschadet, diese Sattit babe bei den Varteigenossen befremdend gewirkt. Die Fraktion muffe stets klare Stellung nehmen für ober gegen eine Vorlage und geschlossen stimmen. Nach längerer Debatte brachten 21. Ravell und Dreesbach einen Untrag ein, wonach unsere Abstimmung in der Diätenfrage als unpraktisch erklärt werden follte. Diefer Untrag wurde abgelehnt. Dagegen wurde ein Untrag Löwenstein angenommen, der vorschlug, über die Frage zur Tagesordnung überzugeben, denn es fei felbstverständlich, daß die sozialistischen Abgeordneten für Diätenzahlung seien und in vorliegendem Falle mit der Stimmenthaltung nur der Schwindel bätte konstatiert werden sollen, dessen sich ein Teil der liberalen Abgeordneten schuldig machte.

Die weiteren Verhandlungen zeigten, daß noch ftarke perfonliche und fachliche Gegenfätze in der neu geeinten Partei vorbanden waren, die jest zum Ausbruch kamen. So rief Frobme dadurch eine beftige Diskussion bervor, daß er die Anschuldiaung erhob, verschiedene Parteiblätter und ebenso Liebknecht und ich hätten von Sonnemann-Frankfurt Belbunterstützungen bezogen. Es wurde festgestellt, daß tein Blatt genannt werden konnte, das von Sonnemann Geldunterstützung erhalten batte. das gleiche galt von Liebknecht. Ich teilte mit, daß Sonnemann, der während meiner Saft sich wiederholt bereit erklart habe, mir mit einem Darleben zu helfen, falls ich folches für die Rehabilitierung meines Geschäfts nach meiner Saftentlaffung bedürfe, mir ein folches in Söbe von 600 Saler gewährt habe, das ich mit 5 Prozent verzinste und in Raten zurückablte. Das sei um so unbedenklicher, da ich seit 1865 mit Sonnemann befreundet und die ganze Ungelegenheit eine rein private fei. Sonnemann felbst hatte burch eine Indistretion gegen einen Frankfurter Genoffen den Fall in weitere Rreise getragen. Das Endresultat der Debatte war, daß ein Untrag von Bracke-ber zum erstenmal feit Jahren wieder einen Ronareß besuchte — mit allen gegen fieben Stimmen angenommen wurde, der bas gegen mich beliebte Vorgehen tadelte. Ich nahm Veranlaffung, noch im Laufe des Jahres das Varlehen an Sonnemann zurückzuzahlen.

Eine weitere Debatte, die zeitweilig ebenfalls einen beftigen Charafter annahm, wurde durch die Frage herbeigeführt, ob fernerweit zwei offizielle Organe ("Der Neue Sozialdemokrat" in Berlin und "Der Volksstaat" in Leipzig) besteben sollten oder eines und welches dazu ernannt werden follte. Schließlich wurden 49 Stimmen für Leipzig und 38 Stimmen für Verlin abgegeben, 6 Delegierte enthielten fich ber Abstimmung. Darauf wurde weiter beschloffen, das Zentralorgan folle vom 1. Dttober ab unter bem Namen "Vorwärts" erscheinen, und zwar dreimal wöchentlich. Lebhafte Erörterung rief alsdann die Wahl der beiden Redakteure bervor. Saffelmann, der der Bereinigung nie grün war, erklärte, unter keinen Umständen nach Leipzia überzusiedeln und verzichtete auf eine Redakteurstelle. Auf Borfchlag Beibs erklärte fich Safenclever bereit, neben Liebknecht die Redaktion zu übernehmen. Des weiteren kam man überein, nachdem die Vartei in Vreußen aufgelöst mar, an Stelle des Varteivorstandes in Samburg ein Zentralkomitee zu seten, in bas Auer, Brafch, Derossi, Beib und Sartmann eintraten. Auf meinen Untrag wurde bas Gehalt bes Setretars auf 150 Mart, bes Rassiers auf 105 Mart und ber beiden Beifiger auf je 45 Mart monatlich festgesett.

Im weiteren beschäftigte sich zum erstenmal ein Parteikongreß mit der Stellungnahme zu wirtschaftlichen Tagesfragen. Die industrielle Rrise, die mit dem Jahre 1874 einseste und sich mit jedem Jahre mehr verschärfte, hatte einen vollständigen Umschwung in den Kreisen der Industriellen über die Frage: Schutzoll oder Freihandel? herbeigeführt und schließlich auch in den landwirtschaftlichen Kreisen, die seit Jahrzehnten die Sauptstügen des Freihandelssystems bildeten, Anhang gefunden. In erster Linie waren es die Eisenindustriellen, die über die beschlossene Ausheng der Eisenzölle, die vom 1. Januar 1877 ab eintreten sollte, schon Jahre zuvor in Aufregung gerieten und dagegen tämpsten. Ihnen schlossen sich andere Industrielle, namentlich die Baumwollindustriellen an. Und da durch die

jest sich immer bemerkbarer machende amerikanische Getreidekonkurreng auch die Getreidebreise nicht die erwünschte Sobe behielten, sondern fanken, schwenkten die oftelbischen Betreideproduzenten, die ihren Absat nach dem Ausland unter der amerikanischen Konkurrenz immer mehr einbüßten und biese Ronturrenz selbst im eigenen Lande verspürten, ins schutzöllnerische Lager ab. Diese Umwandlung in den Anschauungen weiter Rreise über Freibandel und Schutzoll mußte notwendia auch in den Parteifreisen Beachtung finden. Go erklärten fich im Laufe der Jahre namentlich Auer, Fritsiche und Max Ranfer für eine mehr ober weniger ausgeprägte Schutzollpolitik. Der Rongreß konnte also nicht umbin, zu der veränderten Strömung Stellung zu nehmen; er tat dies allerdings in einer Weise, die unbefriedigend war und eine gewisse Unklarbeit verrict. Auf Antrag von Bracke, Frick, Fritiche, Grillenberger. Saffelmann, Liebknecht und Most nahm der Rongreß ohne jede Debatte eine Resolution an, in der es hieß: Die Sozialisten Deutschlands steben dem innerhalb der besitzenden Rlassen ausgebrochenen Rampfe zwischen Schutzoll und Freibandel frem b gegenüber; die Frage, ob Schutzoll oder nicht, ift nur eine praktische Frage, die in jedem einzelnen Falle entschieden werden muß; die Not der arbeitenden Rlaffen wurzelt in den allgemeinen wirtschaftlichen Zuständen, doch sind die bestehenden Handelsverträge feitens der Reichsregierung ungünstig für die deutsche Industrie abaeschlossen und erheischen eine Uenderuna. Die Varteipresse wurde aufgefordert, die Arbeiter davor au warnen, für die unter dem Verlangen nach Schutzoll eine Staatshilfe erstrebende Bourgeoisie die Raftanien aus dem Feuer zu holen. Und da zu jener Zeit auch die Frage aufgetaucht mar, ob Privat- oder Staatseisenbahnen, und Bismarc die Monopolisierung der Bahnen durch das Reich erstrebte, nahmen die beantraaten Resolutionen auch zu dieser Frage Stellung. Der Rongreß fprach fich für die Verstaatlichung der Gifenbahnen aus, aber gegen das Reichseifenbahnprojekt, weil dieses lettere bestimmt fei, die Interessen bes Rlaffen- und Militärstaats zu fördern, und die Einnahmen zu unproduktiven Zwecken verwendet werden follten, wodurch bas

Reich ein neues Gewicht im volksfeindlichen Sinne erlangte und den Börfenjobbern große Summen vom Volkseigentum zugespielt würden.

Ueber den Verlauf des Kongresses schrieb der weiche und gemütvolle Bracke, der die mancherlei Unbill, die man ihm nach seinem Austritt aus dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein von jener Seite hatte angetan, noch nicht vergessen konnte, in einem Briefe vom 31. August an Friedrich Engels:

"Die Verhandlungen waren famos, die Angelegenheit Frohme-Sonnemann, bann bie Abstimmung über bie Diaten, bann bie Frage, ob das Zentralorgan nach Berlin oder Leipzig kommen solle, das waren die drei Sauptpositionen; die Lassalleaner hatten ernstlich geglaubt, die Bewegung in ihre Sande zu bekommen, jebenfalls waren sie ihres Sieges in der Organisation sicher. Und dazu hatten fie allen Grund. Auf einer in Berlin ftattgehabten Ronferenz batte Ramm-Leidzig (der Leiter der Leidziger Varteibuchdruckerei. A. B.) ber Verlegung nach Verlin zugestimmt, und Beib, ber fich allein fab, machte bann teine Opposition mehr. Bebel aber und ich, sowie Auer erflärten bie Berlegung für ganz unmöglich, wir fanden auch viele Zustimmung und erweckten Liebknecht und Geib und andere zu neuem Leben. Die Schlacht wurde bann auch glorreich geschlagen. Nachbem in ber Angelegenbeit Sonnemann und in ber bezüglich ber Diaten ber Sieg auf unserer Seite gewesen, festen die Laffalleaner, benen nun boch bas wirtschaftliche Interesse des Berliner Unternehmens zu Silfe kam, alles daran. Die Erregung auf beiden Seiten war groß; es wurde eine regelmäßige parlamentarische Schlacht geschlagen. Zuerst waren 42 Redner eingezeichnet, voran außer Bebel lauter Berliner. Wir brachten durch paffende Antrage diese Lifte zu Fall, tamen, da die Gegner das nicht erwartet, dann unsererseits zuerst auf die Liste und konnten nun großmütig fein, wobei uns schließlich Richter-Wandsbeck noch einen großen Dienst leistete. Die Erregung war außerordentlich, jedes Mittel wurde von beiden Geiten benutt. Die Gegner aber ließen fich von ihrer Erregung hinreißen, polterten hitig hervor, um die fünfminutige Redezeit auszunuten, während wir ruhig blieben und durchweg langsam und gemessen sprachen. Das Refultat ift Ihnen bekannt. Liebknecht und Bebel waren famos.

Daß Safenclever fich schließlich von Geib breitschlagen ließ, ans Jentralblatt nach Leipzig zu geben, vollendete ben Sieg, ba

man sonst mit Frick-Bremen gesagt haben würde: Das neue Blatt ift nur das Organ der Serren Bebel und Liebknecht. Damit ist die Einheit besiegelt...."

Sasselmann gab zum 1. Oktober 1876 seine Stellung an der "Berliner Freien Presse" auf und zog sich nach Barmen-Elberfeld zurück, woselbst er die Redaktion der "Bergischen Volksstimme" übernahm und ein neues Organ, "Die rote Fahne", das angeblich nur als Flugblatt erscheinen sollte, ins Leben rief. Es zeigte sich aber bald, daß Sasselmann mit der Gründung dieses Blattes separatissische Ziele verfolgte, was ihn in eine schiefe Stellung zur Partei und zum Zentralwahlsomitee brachte und auf dem nächstjährigen Parteikongreß wieder zu unerquicklichen Debatten führte.

## Der Wahlkampf 1876 bis 1877.

Mit einem Aufruf, batiert vom 12. Oktober 1876, eröffnete bas Sentralwahlkomitee den Wahlkampf. Auf seinen und vieler Genossen Wunsch hatte ich wiederum eine Broschüre, betitelt: "Die parlamentarische Tätigkeit des deutschen Reichstags und ber Landtage von 1874 bis 1876", verfaßt. Die Schrift erschien diesmal unter meinem Namen in der Genossenschaftsbuchdruckerei zu Verlin, also unter den Augen Tessenorse, der diesen Umstand, wie ich bald genug zu meinem Schaden ersuhr, gebührend ausnützte.

Am 30. Oktober trat der Reichstag zu seiner letzen Session zusammen. Diese konnte aber nur kurz sein, und da Gesetzentwürse von besonderem Interesse für uns nicht vorlagen, besatzen wir uns mit den parlamentarischen Verhandlungen nur wenig, aber um so mehr mit der Wahlagitation, die mich in jenen Wochen von Leipzig nach Köln, von dort nach Königsberg i. Pr. und von hier nach Vresslau usw. führte. In Königsberg mußte ich an zwei Abenden in überfüllten Versammlungen sprechen, weil die Diskussion, die mein Vortrag hervorgerusen hatte, erst am zweiten Abend zu Ende geführt werden konnte. In der ersten Versammlung war auch Ishann Zacoby anwesend, den man zum Ehrenvorsigenden der Versammlung ernannt batte. Ich

lernte erst jest Jacoby persönlich kennen. Der kaum mittelgroße Mann, der offensichtlich in seinem ganzen Wesen zurückhaltender Natur war und nur durch die Verhältnisse gezwungen sich zu einem demonstrativen Eingreisen in die öffentlichen Angelegenbeiten herbeiließ, machte auf mich einen ungemein günstigen Eindruck. Ich hatte ihn vor der ersten Versammlung in seiner Wohnung besucht, wobei er mich in seinem sehr geräumigen Arbeitszimmer empfing, dessen Regale und Schränke dis an die Decke mit Vüchern vollgepfropst waren. Ich beneidete ihn um diesen ideal ausgestatteten Raum, der in seiner behaglichen Einrichtung zum Arbeiten geradezu einlud. Jacoby starb im nächsten Frühjahr infolge einer Steinoperation; im Ottober des vorhergehenden Jahres war ihm Franz Ziegler im Tode vorausgegangen.

Nach Leipzig zurückgekehrt, ließ ich eine Volksversammlung einberufen mit der Tagesordnung: "Die Stellung der Frau im heutigen Staat und zum Sozialismus." Dbgleich wir den größten Saal Leipzigs zur Verfügung hatten, faßte er nicht die Maffe der herbeiströmenden Zuhörer, von denen viele wieder wegen Mangel an Raum umkehren mußten. Die Frauen waren febr zahlreich vertreten. Ich setzte ihnen unter anderem auseinander, welch lebhaftes Interesse auch sie an den bevorstehenden Reichstagswahlen nehmen müßten; da fie aber vorläufig tein Wahlrecht befäßen, sei es ihre Aufgabe, agitatorisch in den Wahltampfeinzugreifen und ihre Männer und wahlberechtigten männlichen Verwandten für die Veteiligung an der Wahl anzutreiben, und awar augunften der Sozialdemokratie, die für ihre volle politische und soziale Gleichberechtigung eintrete. Die Versammlung verlief nach Wunsch; es war die erste Versammlung, in der die Frauen zur politischen Beteiligung bei einer Wahl aufgefordert wurden.

Von Leipzig eilte ich nach Dresden zur Agitation, woselbst ich als Randidat der Partei aufgestellt worden war. Die organisierten Genossen im 17. sächsischen Wahlkreis Glauchau-Meerane, in dem ich ebenfalls wieder kandidierte, hatten bereits im voraus erklärt, sollte ich auch in einem zweiten Wahl-

kreis gewählt werden, so seien sie zu einer Neuwahl an meiner Stellebereit, denn daß sie im 17. Wahlkreis wieder siegen würden, sah alle Welt als selbswerständlich an. Und so geschah es.

In Dresden erhielt ich junächst die relative Mehrheit unter ben aufgestellten brei Randidaten. 3ch tam mit bem Randidaten ber Liberalen, Professor Maihoff, in engere Wahl und fiegte über biefen mit 10837 gegen 9920 Stimmen. Als mir am Sage nach der Wahl die Devesche, die meinen Sieg meldete, zuging — ich hatte gebeten, am Wahltagabend mir das Wahlresultat nicht zu telegraphieren —, fragte ich meine Frau, ob wir noch eine Flasche Wein im Reller hätten, und als fie dies bejahte, äußerte ich: But, dann wollen wir fie heute mittag auf das Wohl meiner Dresdener Wähler trinken. Darauf meinte mein Tochterchen, das dieser Unterhaltung beigewohnt hatte: Dava, wird Berr Professor Maihoff heute mittag auch eine Flasche Wein trinken? Ich aab lachend zur Antwort: Das wüßte ich nicht, ich kennte nicht den Geschmad des Berrn Professors. Un meine Stelle im 17. Wahlfreis wurde nunmehr Wilhelm Brade gemäblt.

Der Ausfall ber Wahlen war für uns ein sehr günstiger. Sasselmann war zwar in Barmen-Elberseld mit 14245 gegen 14485 Stimmen unterlegen, aber der benachbarte Solinger Kreisschickte Rittinghausen mit 10636 gegen 7453 Stimmen in den Reichstag, und beinahe wäre auch Grillenberger in Nürnberg gewählt worden, der mit 12089 gegen 12625 Stimmen seinem Gegner unterlag. Die Partei war dei 24 Stichwahlen beteiligt. Gewählt wurden 12 Abgeordnete: Auer, Blos, Bracke, der Hosbaurat Demmler-Schwerin im 13. sachischen Wahlkreis Leipzig-Land, Frissche, Hafenclever, Al. Rapell, Liebknecht, Most, Motteler, Rittinghausen und ich.

Wie der alte Demmler uns gelegentlich erzählte, hatte er die Gepflogenheit, wenn er auf längere Zeit Schwerin verließ, sich bei dem Großherzog von Medlenburg, als dessen ehemaliger Sofbaumeister er das prachtvolle Schweriner Schloß gebaut hatte, zu verabschieden. So auch dieses Mal, als er die Reise nach Berlin zum Reichstag antrat. Bei dieser Gelegenheit hatte der Großherzog geäußert: "Ich wünsche Ihnen glückliche

Reise, aber lieber Demmler — und dabei erhob er lächelnd brohend den Finger —, machen Sie es in Berlin nur nicht zu arg." Sier sei bemerkt: Demmler hatte den Schweriner Schloßbau ohne Meister allein durch Vertrag mit den Arbeitern gebaut und war mit dem erzielten Resultat sehr zufrieden.

Um 2. Februar schrieb ich an den Parteigenoffen Schlüter in Dresden, der Expedient unseres dortigen Parteiorgans war, daß ich dem Wahlkommissar die Annahme der Oresdener Wahl mitgeteilt hätte, und bemerkte dazu:

"Es amüssert mich, daß es gerade neunzehn Jahre waren, seitdem ich als Handwerksbursche in die Fremde ging, natürlich ohne eine Uhnung, daß ich neunzehn Jahre später auf denselben Sag an einen Wahlkommissar meine Erklärung für die Unnahme des Reichstagsmandats für die sächsische Residenz abschieden würde. Der alte Napoleon äußerte einmal, jeder Soldat hat den Marschallstad im Sornister, heute könnte man sagen: jeder Handwerksdursche trägt ein Reichstagsmandat im Berliner. Es geht vorwärts. Unsere Freunde, die Feinde, sollen leben."

Und die letzteren machten zu dem Wahlausfall böse Gesichter, denn weit mehr als die paar gewonnenen Mandate lag ihnen das starke Wachstum der gewonnenen Stimmen in den Gliedern. Die Stimmenzahl der Partei war von 351670 im Jahre 1874 auf 493447 gestiegen, die wir jest im Januar 1877 auf unsere Randidaten vereinigten. Das war ein Wehr von 141777 Stimmen gleich 36 Prozent. In Sachsen hatten wir die relative Wehrheit der Stimmen erhalten, 124600 von 318740.

Das System Tessendorf, das allmählich über die Grenzen Preußens hinaus in den meisten Mittel- und Rleinstaaten Schule gemacht hatte, war also, wie der Wahlausfall zeigte, elend zusammengebrochen. Und wenn nunmehr auch das Wüten gegen die sozialdemokratische Presse und die sozialdemokratischen Organisationen von neuem losging und gegen die Vertreter der Partei Urteile gefällt wurden eins drakonischer als das andere, auch das half nicht. Es half auch nichts, als Vismarck, vom Glück begünstigt, endlich erhielt, wonach er lange gelechzt, ein schneidiges Ausnahmegeset gegen die ihm verhapte und doch so gefürchtete Partei.

#### Der Reichstag 1877.

In der am 22. Februar eröffneten Reichstagsfession spielten die sozialen Fragen eine bervorragende Rolle. Das ständige Steigen ber sozialdemofratischen Stimmen batte namentlich bas Bentrum beunruhiat, das jest zum ersten Male unter der Firma des Grafen Balen und Benoffen einen Befekentwurf einbrachte. ber gang dem fozialpolitischen Eiertanz entsprach, dem von jest ab bas Bentrum in immer ftarterem Mage bulbigte. Bisher hatte fich das Bentrum den fozialen Fragen gegenüber durchaus zurüchaltend benommen. Der Gesentwurf follte sowohl den Rleingewerbetreibenden wie den Arbeitern eine Verbesserung ihrer Lage bringen. Fritsche und ich hatten diesem gegenüber einen Gesekentwurf ausgegrbeitet, ber eine Uenderung wichtiger Bestimmungen in den Siteln 1, 2, 7, 9 und 10 der Bewerbeordnung zugunften der Arbeiter verlangte, dem die Fraktion ihre Zustimmung erteilte. Der Gesethentwurf forderte eine Regelung der Gefängnisarbeit, wonach diese auf Arbeiten für den Staat beschränkt werden sollte. Weiter wurde gefordert: Verbot der industriellen Sonntagsarbeit; wo ein solches Verbot unmöglich sei, sollte dem Arbeitspersonal ein freier Tag in der Woche gewährt werden müssen; ein Normalarbeitstag von neun Stunden; für Arbeiterinnen, Arbeiter unter achtzehn Jahren und Lehrlinge ein solcher von acht Stunden; Verbot der Nachtarbeit; wo folches durch die Natur des Vetriebs unmöglich sei, solle ein achtstündiger Schichtwechsel eingeführt werden. Die Schonzeit der Schwangeren und der Wöchnerinnen sollte entsprechend verlängert werden. Für jede Urbeitsstätte follte eine Arbeitsordnung eingeführt werden, deren Beftimmungen zwischen Unternehmern und Arbeitern zu vereinbaren seien. Ferner wurde gefordert: die Aufhebung der Arbeitsbücher auch für die Bergarbeiter; die Ausstellung von Zeugnissen follte nur auf Verlangen des Arbeiters erfolgen können: Festsetung gleicher Ründigungsfristen für beide Teile, Truckverbot, strengere Schutzmaßregeln für Arbeiterinnen und Lehrlinge; die Einführung von Gewerbekammern und Gewerbegerichten; eine Reichsarbeitsinspektion follte unter Leitung und

Rontrolle des Reichsgefundheitsamts eingeführt werden. Endlich verlangten wir Sicherung und Erweiterung des Roalitionsrechts.

Die Debatte über die gleichzeitig zur Beratung gestellten Gesehentwürfe des Zentrums und unserer Partei leitete von seiten der Fraktion Frihsche ein. Die Debatte wuchs sich zu einer Sozialistendebatte aus, die mir Gelegenheit gab, die erhobenen Vorwürfe mit aller Schärfe zurückzuweisen und die von den Zentrumsrednern vertretene sogenannte christliche Weltanschauung gebührend zu kritisieren. Meine Rede machte großen Eindruck. Der Leipziger Buchdruckergehilsenwerein ließ mir in einem besonderen Abdruck ein Exemplar derselben in einem seinen Eindand überreichen.

Ein praktisches Resultat hatte die Veratung der Anträge nicht. In der Sithung vom 24. April erklärte der Reichstag Hasensclevers Wahl im sechsten Verliner Wahlkreis, die mit dreißig Stimmen Mehrheit erfolgt war, für ungültig, weil seltsamerweise eine Wählerliste aus Versehen in einem Wahlbezirk verheftet gewesen sei, so daß eine Anzahl Wähler nicht hätten wählen können. Die Fortschrittspartei hosste bei einer Nachwahl den sechsten Wahlkreis wieder erobern zu können; sie täuschte sich. Wir warsen uns mit aller Energie in die Wahlagitation, und so siegte jeht Kasenclever mit einem Mehr von über tausend Stimmen.

Bei einer Verhandlung über die Eisenzollfrage hielt Bracke eine gute Rede über Schutzoll und Freihandel, als es aber zur Abstimmung kam, stimmte die Fraktion geteilt, eine Minorität stimmte für den Zoll.

Der Versuch, eine andere Fassung des § 46 der Geschäftsordnung herbeizuführen, um der fortdauernden Willstür bei der
Stellung von Schlußanträgen ein Ende zu machen, mißlang.
Der Antrag kam nicht mehr zur Verhandlung. Dagegen genehmigte der Reichstag den Antrag auf Einstellung eines
Strafverfahrens gegen mich. Tessendorf hatte bei dem Verliner Stadtgericht wegen meiner Reichstagsbroschüre die Erhebung der Anklage gegen mich beantragt, und zwar wegen
mehrsacher Beleidigung des Reichskanzlers und Verletzung des

§ 131 bes Strafgesethuches. Dieser Paragraph lautet: "Wer erdichtete ober entstellte Tatsachen, wissend, daß sie erdichtet ober entstellte satsachen, wissend, daß sie erdichtet ober entstellt sind, öffentlich behauptet ober verbreitet, um dadurch Staatseinrichtungen ober Anordnungen der Obrigkeit verächtlich zu machen, wird mit Geldstrafe bis zu 600 Mark ober mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft." Bei einer Saussuchung, die auf Antrag Tessendorfs am 12. Januar in der Expedition der "Berliner freien Presse" vorgenommen wurde, waren nur noch 12 Exemplare meiner Schrift gesunden worden, die beschlagnahmt wurden.

#### Der Rongreß in Gotha 1877.

Wie schon im vorhergehenden Jahre, so berief auch für das Jahr 1877 die Reichstagsfraktion einen allgemeinen deutschen Sozialistenkongreß für den 27. dis 30. Mai nach Gotha. Auf ber Tagesordnung stand: 1. Bericht der Reichstagsabgeordneten über ihre Tätigkeit; 2. Bericht über Gang und Stand der sozialistischen Bewegung in Deutschland; 3. Die sozialistische Organisation in Deutschland; 4. Die Parteipresse; 5. Das Parteiprogramm.

Aus dem wieder von Auer erstatteten Bericht ging hervor, daß die Partei in 175 Wahlkreisen von 397 eigene Kandidaten aufgestellt hatte. Die Zahl der Parteiblätter war auf 41 gestiegen. Es bestanden weiter vierzehn Parteidruckereien. Die Parteieinnahmen ergaben 54217 Wark, die Ausgaben betrugen 50635 Wark.

Den Bericht über die Tätigkeit der Fraktion erstattete an Stelle von Liebknecht, der wegen Krankheit in der Familie noch nicht eingetroffen war, Frissche. Ich traf wegen geschäftlicher Behinderung mit Liebknecht erst am 28. Mai in Gotha ein.

Lleber die Organisationsfrage berichtete Sölde, der im Namen ber gewählten Organisationskommission beantragte, folgender Resolution die Zustimmung zu geben:

"Mit Rücksicht auf die von preußischen Behörden mit unerhörter Oreistigkeit förmlich proklamierte völlige Rechtlosigkeit sozialistischer Vereine in Preußen nimmt der Kongreß von der Serstellung einer Organisation der Partei Abstand, auf welche die in Deutschland, besonders in Preußen bestehenden Vereinsgesetze angewendet werden können; der Kongreß überläßt es den Parteigenossen in den einzelnen Orten, sich je nach den örtlichen Verhältnissen und Bedürsnissen zu organisieren."

Diese Resolution wurde ohne Diskussion einstimmig angenommen. Bervorgehoben zu werden verdient, daß damals fast die gesamteliberale Presse, die fortschrittlichenicht ausgenommen, ben Scherereien, Plackereien und Gewalttätigkeiten der Behörden gegen die sozialistischen Organisationen mit stoischem Gleichmut zusah und selten ein Wort der Kritik hören ließ. Darin sahen natürlich die Behörden nur eine Ermutigung ihres

ungesetlichen und gewalttätigen Vorgebens.

Eine unerquickliche Debatte rief wieder das Verhalten Saffelmanns bervor. Saffelmann batte das von ibm mit Zustimmung des Zentralwahlkomitees Januar 1877 herausgegebene Blatt unter dem Titel "Die Rote Fahne" nur als Flugblatt für die Unterstützung der Wahlen erscheinen laffen wollen. Dagegen war nichts einzuwenden. Er batte aber dasselbe förmlich hinter dem Rücken des Zentralwahlkomitees als regelrecht erscheinendes Wochenblatt behördlich angemeldet, und nun benutten feine Unbanger basfelbe überall, um ben "Vorwarts" zu verdrängen. Es konnte kein 3meifel bestehen, daß Saffelmann auf Spaltung ber Partei hinarbeitete. Das tam auch in der Ocbatte durch die Mehrzahl der Redner zum Ausdruck. Schließlich wurde ein Antrag von mir gegen fünf Stimmen angenommen, dahin lautend: Der Rongreß ersucht den Genossen Sasselmann, die "Rote Fabne" eingeben zu lassen, sobald die "Beraisch-Märkische Volksstimme" — deren Redakteur er war — sich deckt. Aber er mußte bereits Anfang Oktober das Eingehen der "Roten Fahne" ankündigen. Das Blatt dectte nicht feine Rosten, und so war ibm seine Fortführung unmöglich.

Nicht minder unerquicklich wie die Debatte über Saffelmann war die Debatte, die Most über Friedrich Engels' Artikelserie im "Borwärts" über Professor Dühring hervorries. Dühring war es gelungen, fast die gesamten Führer der Berliner Bewegung für seine Theorien einzunehmen. Auch ich war der

Unficht, daß jede schriftstellerische Leistung, die, wie die Dübringschen Arbeiten, dem bestehenden Sozialzustand scharf zu Leibe ging und sich für den Rommunismus erklärte, aus agitatorischen Gründen unterstütt und für uns ausgenutt werden muffe. Von diesem Standpunkt aus hatte ich schon 1874 von der Festung aus zwei Urtikel unter der Leberschrift "Ein neuer Rommunist" im "Volksstaat" veröffentlicht, in denen ich Dührings Arbeiten besprach. Die betreffenden Bücher hatte mir Eduard Bernstein zugefandt, der damals mit Moft, Fritsche und anderen zu Dührings begeisterten Unbangern geborte. Daß Dühring bald barauf wegen seiner Lebren mit den Staats- und Universitätsbehörden in Ronflitt tam, ein Ronflitt, der im Juni 1877 gu seiner Maßregelung an der Berliner Universität führte, erhöbte noch fein Unfeben in ben Augen feiner Unhänger. Das alles veranlaßte Most, auf dem Kongreß eine Resolution einzubringen, lautend:

"Der Kongreß erklärt, Artikel, wie beispielsweise die in den letten Monaten von Engels gegen Dühring veröffentlichten Kritiken, die für die weitaus größte Mehrheit der Leser des "Borwärts" völlig ohne Interesse oder gar höchst anstoßerregend sind, haben künftighin aus dem Zentralorgan fernzubleiben."

Das Unsehen Dührings erlitt allerdings nicht lange nachber in den Augen seiner sozialistischen Unhänger gründlich Schiffbruch. Das Benehmen des Mannes wurde so autokratisch und an Größenwahn grenzend, daß sich einer nach dem anderen von ihm zurückzog.

Auf demselben Kongreß wurde von Vollmar — der damals zum erstenmal auf einem Parteikongreß erschien — der Antrag aestellt und angenommen:

"Um ber Solibarität der Sozialisten aller Länder Ausbrud zu geben, beschließt der Kongreß, den diesjährigen internationalen Sozialistenkongreß zu Gent durch einen Delegierten zu beschiden. Das Zentral-Wahlkomitee bestimmt den Delegierten."

Grillenberger unterstütte den Antrag, dagegen mahnte Liebfnecht zur Vorsicht im Sinblick auf die in Belgien vorhandene bakunistisch-anarchistische Strömung, die versuchen werde, den Rongreß zu beherrschen. 0

Ob der Kongreß zustande kam, ist mir nicht erinnerlich, jedenfalls wurde er von uns nicht beschickt; der Partei erwuchsen mittlerweile im Innern ernstere und kostspieligere Aufgaben.

#### Landtagswahl in Sachsen. — "Die Zufunft."

Im September 1877 gelang es uns in einem ber Landtagswahlfreise Leipzig-Land — 36. ländlicher Wahlfreis —, Liebfnecht zum Albgeordneten zu wählen. Die Parteigenossen hatten zunächst mir die Kandidatur angeboten, ich lehnte aber ab, da ich unmöglich meinem Alfocié und meinem Geschäft zumuten konnte, neben dem Reichstagsmandat auch ein Landtagsmandat zu übernehmen. Bei der Prüfung der Wahl durch den Wahlfommissar stellte sich heraus, daß Liebknecht noch nicht drei Jahre sächsischer Staatsangehöriger war und somit zum Albgeordneten nicht gewählt werden konnte. Die Wahl wurde für ungültig ertlärt. Darauf stellten die Parteigenossen des Wahlkreises den Parteigenossen Rechtsanwalt Otto Freytag in Leipzig auf, der auch gewählt wurde. —

Den 1. September trat Vahlteich seine achtzehnmonatige Saft in Zwickau an, dem im nächsten Jahre Vollmar folgte. Um 1. Oktober erschien in Berlin eine Monatschrift unter bem Ditel "Die Butunft", zu beren Erscheinen Rarl Bochbera, ber Sohn eines Frankfurter Bankiers, die Mittel hergab. Sochberg hatte sich, ich möchte fagen aus gefühlsphilosophischen Beweggründen der Bewegung angeschloffen; fein Drivatsetretär wurde Eduard Bernftein, der infolgedeffen seine Stellung in einem Berliner Bankaeschäft aufgab. Die unklare Stellung, die die Zeitschrift sowohl in Anbetracht der Anschauungen ihres Gründers und des Rreifes ihrer Mitarbeiter, in dem alle Richtungen in der Bewegung vertreten waren, zum wiffenschaftlichen Sozialismus, wie ihn Marr und Engels begründet hatten, einnahm, hatten von vornherein bas Mißtrauen ber beiden Alten in London geweckt, ein Mißtrauen, das um fo lebhafter wurde, als der Gang der Ereignisse und die finanzielle Not, in die dabei die Partei geriet, die finanzielle Opferwilligfeit Söchbergs nach verschiedenen Richtungen in hohem Grade in Anspruch nahm. Marx und Engels, die die Dinge nur aus der Ferne sahen, Personen und Verhältnisse nicht näher kannten, sahen in dieser Opferwilligkeit Söchbergs schlaue Verechnung, einen kaltblütig ausgeheckten Plan, die Partei auf Abwege zu bringen, sie ihrer Ausgabe zu entfremden.

Das war eine durchaus irrige Auffassung. Söchberg hat nie den Versuch gemacht, seine sinnaziellen Mittel im Sinne der befürchteten Bestrebungen anzuwenden oder die Unterstützung derselben zur Bedingung seiner Silfsleistungen zu machen. Er gab aus gutem Serzen und aus Interesse für die Sache, und nie, ohne mich oder andere Freunde, Geib, Liebsnecht usw., zu Rate zu ziehen. Aber der Versuch, das Mißtrauen gegen Söchberg bei den Londonern zu beseitigen, gelang erst, als ich mich entschloß, mit Vernstein nachmals den in der Partei berühmt gewordenen "Kanossagag" im Spätherbst 1880 anzutreten, um Marx und Engels klaren Wein einzuschenken. Darüber im nächsten Vande.

Ich selbst schrieb mehrere Artikel für die "Zukunft", so einen über das Proportionalwahlrecht, eine Frage, die damals in der Partei noch wenig erörtert worden war. Die für mich selbstverständliche Art, wie dieses Wahlspstem ausgeführt werden müsse und tatsächlich auch nachher in der Praxis angewendet wurde, fand anfangs bei dem Hauptvertreter dieses Wahlspstems in der Schweiz, unserem altbewährten Genossen Rarl Bürkli, einigen Widerspruch. Aber als ich mich im Berbst 1901 nach einem Mittagesen bei Professor Dodel in Zürich von ihm verabschiedete, außerte Bürkli: Bebel, wir werden uns nicht mehr wiedersehen — er ging ins 79. Lebensjahr —, aber eins will ich Ihnen noch sagen, Ihr Vorschlag, den Sie seinerzeit in der "Zukunst" machten über die Ausssührung des Proportionalwahlrechts, ist der richtige. Wenige Wonate später stard Vürkli; er hatte sein baldiges Ende richtig vorausgesehen.

#### Wieder reif fürs Gefängnis.

Um 12. Juni 1877 stand endlich auch ich vor der berüchtigten siebenten Deputation des Stadtgerichts in Berlin als Ungeflagter. Tessendorf hatte in meiner Broschüre nicht weniger als

drei Bismarckbeleidigungen entdeckt, außerdem, wie ich schon erwähnte, eine Verletung bes § 131 bes Strafgesethuchs gefunden. Bismarck hatte bereitwillig den Strafantrag gestellt. Es war richtig, ich hatte den Reichstanzler etwas unfanft angefaßt. Alls ich die Broschüre schrieb, wurmte mich noch immer die beleidigende Rede, die er mir Anfang 1876 im Reichstag ins Besicht geschleudert hatte, auf die zu antworten mich die Mehrheit durch Unnahme eines Schlufantrags verbindert hatte. Wäre ich damals ausführlich zum Wort gekommen, höchft mahrscheinlich wäre mir die Reichstanzlerbeleidigung erspart geblieben, benn es waren die Vorgange im Reichstag, auf die ich in den Angriffen auf Bismarck in meiner Broschüre Bezug nahm. Außerdem hatte ich in einem Angriff auf die Nationalliberalen diese gehöhnt, daß fie fich vom Reichstanzler bausfnechtmäßig behandeln ließen, und dachte gar nicht daran, damit eine Beleidigung Bismarcks begehen zu wollen. Es mar eben die Zeit, in der der Abgeordnete Bamberger in einem Augenblick anerkennenswerter Selbsterkenntnis wegen seiner und seiner Freunde Behandlung durch den Reichskanzler das Wort geprägt hatte: Sunde find wir ja doch!

Die Verletung des § 131 des Strafgesethuchs wurde in der scharfen Kritik gefunden, die ich dem Militarismus hatte angedeihen lassen, die aber ganz den von uns vertretenen Unschauungen entsprach. Ich empfand es als eine persönliche Beleidigung, daß man mich anklagte, erdichtete oder entstellte Tatsachen, wissend, daß sie erdichtet oder entstellt sind, öffentlich behauptet und verbreitet zu haben, um damit die Einrichtungen des Militarismus verächtlich zu machen; denn was ich geschrieben hatte, entsprach meinem Standpunkt und meiner Leberzeugung.

Teffendorf als öffentlicher Ankläger machte sich sein Amt sehr leicht, er kannte ja genügend die siebente Deputation. Nonchalant, als pflege er eine private Anterhaltung, stand er vor dem Gerichtshof, die eine Hand in der Tasche einer hellgestreiften Sommerhose— die heute übliche Amtskleidung wurde erst später eingeführt—, angetan mit einem schäbigen schwarzen Frack, und beantragte nach einer kaum fünf Minuten langen Rede 9 Monate wegen Beleidigung des Reichskanzlers und

5 Monate wegen der Verletzung des § 131 des Strafgesetzbuchs, also 14 Monate Gefängnis, die er auf ein Jahr Gefängnis ausammenauziehen vorschlug.

Die Art, wie Teffendorf die Sache behandelte, brachte mich noch mehr in Erregung, als es ohnedem schon der Fall war. Ich verteidigte mich selbst. In anderthalbstündiger Rede suchte ich die Anklage Punkt für Punkt zu widerlegen. Wolle man aus meiner Broschüre eine Beleidigung des Reichstanzlers herauslesen, dann müßten die Umstände berücksichtigt werden, unter denen ich zu meinen Ausführungen gekommen sei, und in Andetracht dieser sei das beantragte Strasmaß viel zu hoch. Eine Berletung des § 131 liege aber in allewege nicht vor. Ich betrachtete es als unerhört, mich auf diesen Paragraphen hin anzuklagen, da es doch gerichtsnotorisch sein müsse, daß die obendrein mit Tatsachen und Zitaten wissenschaftlicher und militärischer Autoritäten begründeten Ausführungen nur meinem Parteistandpunkt und meiner Leberzeugung entsprächen.

Ich glaube, ich hielt eine sehr gute Rede, aber sie würde auch keinen Eindruck auf die Richter gemacht haben, wenn deren Aufmerksamkeit nicht durch ein ausgebrochenes Sagelwetter, dessen Rörner gegen die Fensterscheiben trommelten, in Anspruch genommen gewesen wäre. Die Frage, in welchem Augenblick wohl die Fensterscheiben durch die Sagelkörner zertrümmert würden, war den Richtern offenbar wichtiger als meine schönen Aussführungen. Der Gerichtshof zog sich zurück, da Tessendorf es nicht der Mühe wert fand, mir zu antworten, und verkündete nach kurzer Veratung in allen Fällen meine Verurteilung zu neun Monaten Gefängnis.

Ich appellierte, und die Sache kam am 28. Oktober vor dem Rammergericht zur Verhandlung. Sier führte Staatsanwalt Groschuff die Anklage. Im Laufe seiner Rede machte er geltend, daß ich schon wegen meiner Vorstrafen keine milde Verurteilung verdiente; er beantragte Veskätigung des Urteils der ersten Instanz.

Ich verteidigte mich wiederum selbst. In einstündiger Rede wendete ich mich gegen die Ausführungen des Staatsanwalts. Seine Vemerkung, daß ich quasi wegen Rückfälligkeit härter be-

straft werden mußte, batte mich besonders gereizt. Ich protestierte. daß man einen Ungeklagten, der im Rampfe für seine Lleberacuaungen wiederholt mit dem Strafrichter Bekanntschaft gemacht habe, mit einem gemeinen Verbrecher — einem Diebe oder Betrüger im Rückfalle — auf gleiche Stufe stelle. Der gemeine Verbrecher handle gegen das Gefet, um einen perfonlichen Vorteil zu erlangen, also aus Eigennut, der politische "Verbrecher", der, geschehe es in Verteidigung oder Propagierung seiner Unsichten, gegen bas Gefet verftoße, bandle aus Idealismus. Ihm gebühre für die unentwegte Vertretung seiner Unschauungen nicht verschärfte Strafe, sondern Unertennung. Rein politischer "Verbrecher" werde wegen der Vertretung seiner Leberzeugungen, die ihn mit dem Strafgeset in Ronflitt brächten, gesellschaftlich misachtet, wie bas mit dem gemeinen Verbrecher wohl die Regel fei. Der politische Verbrecher gewinne sogar an Ansehen in den Augen seiner Befinnungegenoffen.

In meiner weiteren Rebe legte ich den Schwerpunkt auf die Unklage wegen Verletzung des § 131 des Strafgesetzbuchs. Ich erreichte damit, daß der Vorsitzende des Gerichtshof sieden Seiten meiner Schrift, die Urteile über den Militarismus enthielten, vorlesen ließ. Das Endresultat war: ich wurde von der Unklage, den § 131 verletzt zu haben, freigesprochen, aber wegen Veleidigung Vismarcks zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Sinzufügen möchte ich hier, daß, als einige Monate später, im Oczember, der konservative Sozialpolitiker Dr. Rudolf Meier ebenfalls wegen Bismarckbeleidigung von dem Rammergericht zu einem Jahre Gefängnis verurteilt wurde, derselbe Staatsanwalt Groschuff, der die Anklage auch gegen mich geführt hatte, jeht äußerte: er hege den Wunsch, dieses möge der lette Bismarckbeleidigungsprozeß sein. Diese hörten aber erst auf, als Bismarck aufhörte, Reichskanzler zu sein, das heißt dreizehn Jahre später.

Da es mir sehr darum zu tun war, in Rücksicht auf meine Familie und mein Geschäft, meine Saft in Leipzig zu verbüßen, hier aber nach den ministeriellen Vorschriften nur Saftstrafen bis zum Söchstmaß von fünf Monaten erledigt werden konnten,

wandte ich mich an die zuständige Stelle mit der Frage: ob ich eventuell für die Verbüßung einer fünfmonatigen Saft im Leipziger Gefängnis zugelassen würde. Nachdem dieses bejaht worden war, begab ich mich nach Verlin zu dem Vorsigenden der siebenten Deputation, Neich, und ersuchte diesen, zu gestatten, daß ich nach Verdüßung einer einmonatigen Saft in Plözensee die restlichen fünf Wonate im Leipziger Bezirksgerichtsgefängnis verbringen könne. Zu meiner nicht geringen Verwunderung empfing er mich mit ausgesuchter Sösslichkeit und erklärte seine Zustimmung zu meinem Antrag.

Darauf trat ich am 23. November meine Saft in Plotensee an. Die Prozedur der Aufnahme war eine fehr umständliche und widerwärtige. Alls ich dem Arbeitsinspektor vorgeführt wurde, empfing mich dieser mit den Worten: Nun, Serr Bebel, wie es in der Baftille am Dlögensee aussieht, werden Sie aus Mosts Schrift ersehen haben. Ich antwortete: Ich hätte zwar die Schrift gelesen, aber das sei schon längere Zeit ber, ich bate ibn, mich zu informieren. Nun brach bei ibm der offenbar schon lange verhaltene Grimm gegen Most los. Er verstebe. daß der Gefangene in den Beamten seine Feinde sehe und fich binter deren Rücken an Vorteilen zu verschaffen suche, was ibm möglich sei, aber dann sich nachber auf den Markt zu stellen und auszuschreien, wie man die Beamten hintergangen ober diese zu Ronzessionen verleitet habe, sei eine Gemeinheit und eine Dummheit. Er erzählte alsbann, welche Wirkung und welche Folgen die Mostsche Schrift nach ihrer Veröffentlichung unter den Beamten in Dlötenfee hervorgerufen habe. Er schloß feine erregten Auseinandersetzungen mit den Worten: Most foll uns nur mal wieder zwischen die Finger kommen, bem wollen wir seine Indistretionen eintränken.

Und er kam ihnen bald genug wieder zwischen die Finger, und sie haben's ihm tüchtig eingetränkt. Einen Vorgeschmack bekam Most von dem, was ihn gegebenenfalls erwartete, daß, als er mir in Plötzensee einen Vesuch machen wollte, er kurzerband abgewiesen wurde.

Ich erlangte das Recht, mich literarisch beschäftigen zu dürfen und bis abends 10 Uhr Licht zu brennen. Marz' "Rapital" und

verschiedene andere sozialistische Schriften wurden mir fortgenommen, als wenn an mir noch etwas zu verderben gewesen wäre. Und da der Arbeitsinspektor absolut verlangte, daß ich mich nicht bloß mit dem Studium von Büchern abgeben dürse, sondern auch irgendeine literarische Arbeit vorzeigen müsse, sette ich mich hin und schried ein kleines Broschürchen, das unter dem Titel erschien: "Frankreich im achtzehnten Jahrhundert."

Selbstbeköftigung gab es nicht, die war Borfenjobbern, die wegen Gaunereien in Dlößensee Quartier bezogen batten, acwährt worden, politischen Gefangenen nicht. Was aber dem Gefangenen die magere Rost noch besonders verleidete, um nicht zu sagen verekelte, war der feststehende Rüchenzettel, das beißt die in einer Woche morgens, mittags und abends verabreichte Rost kehrte fast in derselben Reibenfolge Woche für Woche, Zag für Tag wieder. Ich verlor in den nahezu zwei Monaten, die ich in Plötensee verbrachte, erheblich an Gewicht. Ich begriff nicht, wie Unstaltsärzte eine folche Verpflegungsordnung zulaffen konnten. Auf meinen Antrag bewilligte mir der Arzt die sogenannte Rrantentost. Danach erhielt ich dreimal in der Woche zu Mittag einen Teller wirklich gute Fleischbrühsuppe, einen Sperling Fleisch, das auf ein spines Bolgstäbchen gespießt mar, da man Meffer und Gabel dem Gefangenen nicht anvertraut, und Rartoffeln und Gemüse. Die Bezeichnung Sperling rührte daher, daß das Stücken Fleisch nach Form und Größe einem gerupften Sperling ähnlich sah.

Ich hatte darauf gerechnet, unmittelbar vor Weihnachten von Plößensee nach Leipzig übersiedeln und alsdann die Weihnachtsseiertage bei meiner Familie verbringen zu können. Von den acht Weihnachtssesten, die die dahin mein Söchterchen erlebt hatte, hatte ich vier in den Gefängnissen zugebracht. Ich hosste, nicht das fünfte Wal die Weihnachtsseier im Gefängnis verbringen zu müssen. Es kam aber doch so. Auf meine Anfrage bei der Leipziger Gefängnisverwaltung, ob ich nach den Weihnachtsseiertagen die Saft dort antreten könne, kam die Antwort, daß dieses vorläusig nicht möglich sei, die Räume seien alle beseht. Erst am 18. Januar 1878 konnte ich nach Leipzig übersiedeln.

Während meiner Saft in Plötensee besuchte mich wiederholt der Gefängnisgeiftliche, um sich mit mir über die politischen Vorgänge zu unterhalten. Mir war bas Salten ber "Vossischen Zeitung" bewilligt worden, deren sämtliche Tagesnummern ich aber regelmäßig erst am Ende der Woche, am Sonntag, augestellt erhielt. Most batte um jene Zeit mit ber ganzen Leidenschaftlichkeit seines Temperaments eine öffentliche Agitation für den Austritt aus der Landeskirche begonnen. Die von ihm veranlaßten Volksversammlungen waren überfüllt und von leidenschaftlicher Erregung getragen. Diese wuchs, als jest die neu erstandene christlich-soziale Dartei unter Führung des Hofpredigers Stöcker ebenfalls Versammlungen abbielt und Redner dieser Partei auch in den Mostschen Versammlungen erschienen, dort aber, wie vorauszusehen war, unter dem Jubel ber Maffen ben fürzeren zogen. Diese Agitation rief bei ben Frommen im Lande eine ungeheure Aufregung bervor, die auch den Gefängnisgeistlichen ergriffen batte. Selbst der alte Raifer fab fich veranlaßt, als ihm zu seinem Geburtstag im März 1878 das Präsidium des Landtags gratulierte, in seiner Untwort au betonen: Die Religion muß dem Volke erhalten werden.

#### Innere Vorgänge.

Während ich hinter ben Gefängnismauern Zeit zu allerlei Betrachtungen hatte, spielten sich in und außerhalb der Partei eine Reihe Vorgänge ab, die von besonderer Bedeutung waren. Im November hatten die Berliner Genossen an Stelle der aufgelösten Organisationen einen Verein zur Wahrung der Interessen der werktätigen Bevölkerung gegründet. Die christlich-konservativen Staatssozialisten gründeten eine Wochenschrift, "Der Staatssozialist", an der als Mitarbeiter Professor Schäffle, Professor v. Scheel, Bankier Samter, Professor Ud. Wagner, Pastor Tod, Dr. Petermann-Oresben und andere tätig sein sollten. Die evangelischen Sozialpolitiker wollten den katholischen nicht allein das Feld überlassen, sondern unter den evangelischen Alrbeitern vor der Sozialdemokratie retten, was noch zu retten war.

Auch in der großen Politik schienen Veränderungen bevorzustehen. Die fortgesett steigenden Ausgaben des Reiches erforderten neue Einnahmen. Die wachsenden Matrikularumlagen, durch die die Einzelstaaten das Reichsbesizit zu decken hatten, wurde diesen angesichts des eigenen steigenden Geldbedarfes für ihre innere Verwaltung immer lästiger. Die gesteigerten Ausgaben aber auf dem Wege direkter Vesteuerung zu decken, davon wollte Vismarck am wenigsten wissen. Er haßte die direkten Steuern und suchte sich persönlich nach Wöglichkeit der Jahlung derselben zu entziehen. Er hatte schon am 22. November 1876 im Reichstag sein Steuerideal entwickelt, wobei er ausssührte:

"Ich erkläre mich von Sause aus wesenklich für Ausbringung aller Mittel nach Möglichkeit für indirekte Steuern, und halte die direkten Steuern für einen harten und plumpen Notbehelf, nach Alehnlichkeit der Matrikularumlagen, mit alleiniger Ausnahme, ich möchte sagen einer Anskand keuer, die ich von der direkten Steuer immer aufrecht erhalten würde; das ist die Einkommensteuer der reichen Leute... wohlverstanden, der wirklich reichen Leute... Ich kann die Zeit kaum erwarten, daß der Tadak höhere Summen steuere, so sehr ich jedem Raucher daß Vergnügen gönne. Analog steht es auch mit dem Bier, dem Branntwein, dem Zucker, dem Petroleum und allen diesen großen Verzehrungsgegenständen, gewissermaßen den Luxusgegenständen der großen Masse."

Ein großer Teil der Liberalen war geneigt, auf dem gleichen Wege die Deckung der Mehrausgaben zu suchen. Da Bismarck um jene Zeit mit einem Teil der konservativen Partei ein starkes Zerwürfnis hatte, andererseits mit dem Zentrum noch immer in Fehde lebte, kam er auf den Gedanken, die Nationalliberalen, die damals noch mit ihren nächsten Uffillierten die stärkste Partei im Reichstag bildeten, dadurch an seine Politik zu ketten, daß er mit ihrem Führer Serrn v. Bennigsen wegen dessen Eintritt in das preußische Ministerium in Unterhandlungen trat. Bennigsen war dazu geneigt, aber er hielt die Zustimmung der führenden Parteigenossen zu diesem Schritt sür notwendig. Unter dem Einsluß Laskers kam man überein, dem Eintritt Bennigsens in das Ministerium nur zuzustimmen,

wenn neben Bennigsen auch der Baper Freiherr v. Staussenberg und Serr v. Fordenbed in das Ministerium Aufnahme fänden. Bennigsen allein würde der wachsenden reaktionären und schutzöllnerischen Strömung gegenüber nicht gewachsen sein. Bismard brachten diese Bedingungen namentlich gegen Laster in hellen Jorn, dem er vorwarf, ihm einmal wieder in die Suppe gespuckt zu haben. Alls dann der alte Kaiser von der Kombination mit Bennigsen hörte, in dem er wegen seiner Saltung im Jahre 1866 gegen das hannoversche Serrscherhaus einen halben Sochverräter sah und sich entschieden gegen Bennigsen als preußischen Minister erklärte, siel der ganze Plan ins Wasser. Bismard vergaß den Nationalliberalen nicht, was sie nach seiner Meinung gegen ihn gesündigt hatten, er nahm balb darauf Rache an ihnen.

Ende des Jahres 1877 siedelte Auer von Samburg nach Berlin über, um neben Most und anderen in die Redaktion der "Berliner Freien Presse" einzutreten. August Geib bemühte sich, an Auers Stelle Julius Motteler zum Eintritt als Sekretär in das Zentralwahlkomitee zu gewinnen. Motteler, der aus privaten Gründen 1876 aus der Leitung der Leipziger Genossenschaftsbuchdruckerei ausgetreten war, lehnte aber ab.

Bald darauf erlebte Berlin zwei Vorgänge, die die gesamte Dessentlichkeit in Spannung versetten. Am7. März 1878 starb der Faktor der Berliner Alssoziationsbuchdruckerei August Seinsch und wurde am 10. März beerdigt. Seinsch war kein Redner, aber er war ein vorzüglicher Organisator, in dessen Sänden alle Fäden der Berliner Bewegung zusammenliesen, und er hatte sich wegen seiner Unermüblichkeit, troch seines leidenden Zustandes — er starb an der Schwindsucht — zu helsen und zu raten, wo er konnte, die allgemeinste Sympathie der Berliner Arbeiter erworden. Das Leichenbegängnis gestaltete sich zu einer großen sozialdemokratischen Demonstration, wie sie die dahin Berlin noch nicht gesehen hatte. Der Polizeipräsident bewies sein Verständnis sür die Bewegung dadurch, daß er die Mitnahme von Fahnen im Juge, auch wenn sie verhüllt waren, verbot.

Die Demonstration hatte durch die Ruhe und Ordnung, mit der sie verlief, den Gegnern so imponiert, daß der "Rladderadatsch" fich zu folgendem Gedicht verstieg:

> "Für die Sozialdemokratie. Daß neulich Zucht und Ordnung fie gehalten Bei ihrem Aufzug, laßt es uns geftehn. Ein gleicher Geift der Ordnung möge walten Bei uns, wenn wir in folchen Maffen gehn! Wir wollen gern ben Beifall ihnen zollen, Der ungerecht nur scheint ben Toren. Es find verloren,

Die nicht vom Gegner lernen wollen."

Wenige Wochen frater fab Berlin ein zweites, womöglich noch größeres Leichenbegangnis. Daul Dentler, der verantwortliche Redakteur der "Berliner Freien Dreffe", war ebenfalls an der Schwindsucht, aber unter so emporenden Umftanden gestorben, daß ein Sturm der Entrüstung die Partei in Berlin und in gang Deutschland ergriff. Dentler war wie Beinsch ein noch junger Mann, der mir in meiner Prozesangelegenheit bereitwilliast eine Reibe kleiner Dienste erwiesen batte. Eine boch aufgeschossene schlante Gestalt mit der bleichen Gesichtsfarbe und der garten durchsichtigen Saut, wie sie Schwindfüchtige öfter zu haben pflegen, war er in seinem ganzen Wefen die personifizierte Liebenswürdigkeit und Gefälligkeit.

Dentler war am 18. Januar unter der Anklage, mehrere Majestätsbeleidigungen und sonstige Vergeben in der "Berliner Freien Dreffe" begangen zu baben, in schwer frankem Bustand in Untersuchunasbaft genommen und am 7. Februar von der siebten Deputation zu 21 Monaten Gefängnis verurteilt worden, wogegen er die Berufung anmeldete. Dentler beantragte alsdann mit Sinweis auf seinen schwer kranken Zustand seine Entlassung aus der Untersuchungshaft, die infolge der Berufung fortbauerte. Das Gericht forderte den Gefängnisarat aur Beautachtung des Falles auf. Woche um Woche veraina: Dr. Lewin, so bieß der Ebrenmann, ließ sich ab und zu einmal in der Zelle feben, fraate Dentler, wie es ibm gebe, und verschwand wieder. Alles, was Dentler schließlich erreichte, war,

baß er kurz vor seinem Sobe aus ber Stadtwogtei in bie Gefangenenabteilung ber Charité gebracht wurde.

Von hier schrieb Dentler der Redaktion der "Berliner

Freien Dreffe":

"Mein Zustand verschlimmert sich jeden Tag, nach Verlauf einer Woche erinnere ich (an den Antrag auf Entlassung) — vergebens. Eine zweite Woche bricht an, geht zu Ende und am letten Tage derselben — vierzehn Tage nach meinem Antrage — erscheint der Medizinalrat Wolff... Nach einer sehr sorgsältigen Untersuchung geht Herr Wolff, nachdem er sich sehr bedenklich über meinen Zustand ausgesprochen hat. — Seit jener Untersuchung sind wiederum volle acht Tage verslossen, ich bin nach wie vor im unklaren über mein Schicksal, die siebte Deputation hat seitdem der Staungen gehalten und ich — nun ich habe heute nachmittag in der Spazierstunde Blut gespien, nach meinen bisherigen Ersahrungen ein Vorbote starker, in kurzer Zeit darauf solgender Lungenblutungen. Daß ich jest eine Lungenblutung vom Schlage der beiden erlebten überstehen würde, halte ich einsach sitz unmöglich."

Und der vorausgesagte Blutsturz kam. Um 24. April war Dentler eine Leiche. Um 28. April fand seine Bestattung unter immenser Beteiligung statt; sie war ein flammender Protest gegen die ihm widerfahrene Behandlung. Wiederum war das Bürgertum erstaunt und erschreckt über die Massen, die Dentler zu Grabe geleiteten. Dieser Leberraschung gab jett die "Magdeburger Zeitung" mit den Worten Ausbruck:

"Wer spricht noch von Arbeiterbataillonen Berlins angesichts dieses Leichenaufgebots? Das sind Regimenter, Brigaden, Divisionen, ja mehr, das sind ganze Armeekorps, welche ihrem sicherlich um die Sache hochverdienten Toten die leste Ehre erwiesen."

Seitdem hat Berlin noch manchen sozialdemokratischen Leichenzug gesehen, größer als jenen der Beinsch und Dentler, die der bürgerlichen Welt ein mene tekel upharsin zuriefen.

#### Der Reichstag Frühjahr 1878.

Mittlerweile war der Reichstag zum 6. April 1878 einberufen worden. Ich war durch meine Saft wieder von seinen Beratungen ausgeschlossen. Ein Antrag auf meine Beurlaubung hatte wie früher einen negativen Erfolg.

Die Fraktion war sehr sleißig in der Stellung von Anträgen. Sie beantragte die Abänderung des Artikels 31 der Verfassung — Freilasung der Abgeordneten auch aus der Strafbast —, Aenderung des Reichstagswahlgeseses: Einsührung der Ruverts, Wahltag am Sonntag, gesehliche Festlegung der Zahl und des Umfanges der Wahltreise nach jeder Volkszählung, Alenderung der Bestimmungen des Strafgesehuchs in bezug auf Wahlbeeinstussungungen; einen Gesehntwurf detressend das Vereins- und Versammlungsrecht, Antrag auf Alenderung des Freizügigseitsgeseses — Einschräntung der Alusweisungen —, Anträge zu dem Vericht der Rommission über die Einsührung der Gewerbegerichte, Anträge zu dem von den Regierungen eingebrachten Gesehentwurf betressend Lenderung der Gewerbeordnung.

Bei einer der in jener Seit öfter vorkommenden Sozialistenbebatten erlaubte sich Bismarck den Scherz: er wolle mir einen polnischen Bezirk zum Musterversuch für sozialistische Experimente überlassen. Da ich hinter Schloß und Riegel saß, konnte ich ihm auf diesen Scherz nicht gebührend antworten.

Alls ich vernahm, daß Motteler zur Frage der Fabrikarbeit der Kinder sprechen wolle, schrieb ich ihm am 12. Februar:

"Geftern fagte mir Dr. Glattstern, daß Du ihn wegen Beschaffung von Material in bezug auf Rindersterblichkeit angegangen habest. Wenn Du dies in Rücksicht auf die Ginschränkung der Rinderarbeit durch die Gewerbeordnungsnovelle getan, dürfte es fich empfehlen, von Zahlenmaterial, da es meines Wissens in brauchbarer Beise nicht vorhanden ift, abzusehen. Die große Rinderfterblichkeit ift notorisch, auch in den späteren Jahren, aber es muß beachtet werden, daß neben der Fabrikarbeit auch elende Wohnung, elende Nahrung und elende Pflege während der Krankheiten sehr ins Gewicht fallende Faktoren find. Willst Du dagegen die große Kindersterblichkeit in den ersten Lebensjahren auf die Beschäftigung der Mütter in den Fabriten mit zurückführen, so ist das unzweifelhaft gut und hierfür tein befferes Beispiel anzuführen als die Zeit der Baumwollenkrife in England, mahrend des ameritanischen Bürgerfriegs, in der die Rinder bedeutend weniger ftarben, weil fie jest infolge der mangelnden Arbeit für die Mütter die Mutterbruft erhalten konnten (fiehe Marr' Rapital).

Ich glaube, Du tust am besten, hier einsach auf die physischen und moralischen Nachteile dieser Arbeit an und für sich und in Verbindung damit auf die Zerrüttung des Familienlebens hinzuweisen, das die Fabrikarbeit der Mütter hervorrust, und appellierst an das Gefühl der Gegner, was sie sagen würden, wenn ihren Frauen und Kindern solche Zumutungen gemacht würden. Daneben wäre die perside Art, wie die Reichsregierung im Interesse der Fabrikanten die größere Ausbeutung ermöglicht, gebührend zu brandmarken.

Sierbei wäre aber ein neuer guter Gedanke in aller Form zum Austrag zu bringen. Mache das gänzliche Verbot der Kinder- und eine wesenkliche Einschränkung der Frauenarbeit den Fabrikanten die Konkurrenz des Auslandes schwer, so solle das Mittel ergrissen werden, das die Regierung auch schwer, so solle das Mittel ergrissen werden, das die Regierung auch schwer, so solle das Mittel ergrissen werden, das die Regierung auch schwer, so solle das Mittel ergrissen werden, das die Regierung auch schwer die Epite der internationaler Verträge. Sie würde hierbei nicht nur die öffenkliche Meinung Deutschlands wie in kaum einer anderen Frage auf ihrer Seite haben, sondern auch die Sympathien der arbeitenden Klassen bes Auslandes. Der moralische Druck eines solchen Vorgehens würde so groß, daß jebe Regierung gezwungen würde, auf solche Vorschläge einzugeben.

Ich glaube, mit diesem Trumpf könnten wir sehr viel gewinnen. Ihr könntet zu dem Antrag von Schulze-Delihsch, Nr. 11 der Drucksachen, betreffend das Genossenschaftsgeses, einige weitere Anträge bringen, zum Beispiel auf Einführung der beschränkten Saftpslicht, analog dem früheren sächssichen Genossenschaftsgeses. Auch müssen einige Schulzesche Anträge entschieden bekämpft werden. Ich stelle mein Exemplar des Berichts zur Versügung, worin ich zu den Materien die Bemerkungen, die weiter ausgesponnen werden könnten, angebracht habe. Auer oder wer sonst Lusk hat, könnte dieses Kapitel übernehmen.

Ich werde gelegentlich den Bericht (Alttenftild Nr. 11) hinausgeben, bitte aber mir ihn aufzubewahren und zurückzugeben."

# Im Leipziger Gefängnis und was währenddem geschah.

Die Muße im Gefängnis benutte ich, um unter anderem im "Vorwärts" einen Urtikel für die Gründung einer allgemeinen Parteibibliothek (Urchiv) Stimmung zu machen. Die Ereignisse ber nächsten Monate verhinderten, den Plan weiter zu ver-

folgen. Ich habe dann den Gedanken später im Züricher "Sozialbemokrat" aufs neue angeregt und jest nahm sich der Parteigenosse Schlüter, der in der Buchhandlung des "Sozialdemokrat" beschäftigt war, der Llussührung des Gedankens an. Die Gründung des Parteiarchivs erfolgte.

Des weiteren arbeitete ich an der Vollendungmeines Buches "Die Frau und der Sozialismus", das im folgenden Jahre in der ersten Auflage erscheinen konnte. Auch schrieb ich ein Vroschürchen "Das Reichsgesundheitsamt und sein Programm", in dem ich die sozialhygienischen Aufgaben erörterte, die nach meiner Ansicht das Reichsgesundheitsamt lösen müsse, wolle es seinem Namen und seiner Stellung gerecht werden.

Meine diesmalige Leipziger Saft gab mir auch die Gelegenheit, einem Teil meiner Mitgefangenen zu einer Heinen Verbesserung ihrer Lage zu verhelfen. Zu jener Zeit hatte noch die Oberleitung im Gefängnis ein alter Insvektor, von dem die Sage ging, daß er in feiner Stellung ein reicher Mann geworden sei dadurch, daß er den Gefangenen, die im Besit von Beld waren, Efivaren und Betränke zu einem Preise verkaufte, der ihm einen hoben Nugen abwarf. Weiter erfuhr ich in der Privatunterhaltung mit meinem Aufseher, der froh war, wenn ich mit ihm eine Weile plauderte, daß der Inspektor auch nach anderer Richtung sich an den Gefangenen verging. So sparte er an Sandtüchern und Seife, mit denen die Gefangenen doppelt fo lange aushalten mußten, als vorgeschrieben war. Die Befangenen erhielten ihr Mittageffen in Steinkrügen. Daß ab und zu einer derfelben zerbrach, war felbstwerftandlich. Der Inspektor sorgte aber nicht für Ersat, sondern ein Teil der Befangenen mußte warten bis der andere Teil gegeffen batte, und dann wurde die mittlerweile kalt gewordene Speife in den unausgewaschenen Krügen dem anderen Teil überreicht.

Diese Mitteilungen erregten meinen Jorn. Ich faßte nunmehr einen Plan, um dem Inspektor sein Treiben zu legen. Ich seste mich hin und schrieb eine Beschwerde an den Direktor des Gerichts, dem damals die Oberaufsicht über das Gefängnis oblag, worin ich die ganzen ungehörigen Borgänge schilderte, aber in der Rolle eines Mannes, der eben als Gefangener das Gefängnis

ļ

Als meine Frau mir ihren nächsten Besuch machte, ber nur in Gegenwart des Inspektors stattfinden konnte, drückte ich ihr beimlich einen Zettel in die Sand, in der ich sie bat, an einem bestimmten Abend Dunkt 1/210 Uhr durch die Straße zu geben, nach der mein Zellenfenster mündete, ich würde ihr alsbann einen Brief hinunterwerfen, den fie von unbekannter Sand folle abschreiben laffen und an den Berichtsdirektor fenden. So geschah es. Als meine Frau mit ihrem Töchterchen auf der Straße erschien, warf ich ihr aus dem dritten Stock das ziemlich stark gewordene Briefpaket hinunter, das bei der Stille in der Straße mit großem Geräusch auf das Pflaster klatschte. Meine Frau hob eilig das Paket auf und eilte fluchtartig mit ihrem Töchterchen von dannen, sie glaubten einen Mann hinter sich tommen zu hören und befürchteten, fie würden verfolgt. Einige Tage später stürzte der Aufseher in großer Aufregung in meine Zelle und erzählte: den Vormittag habe es zwischen dem Direktor und dem Inspettor einen heftigen Auftritt gegeben. Der Altewie er den Inspektor bezeichnete — sei zum Direktor befohlen worden und dieser habe ihm aus einem Briefe, den ein entlaffener Gefangener geschrieben habe, alle feine Gunden porgerückt und ihm furchtbar den Marsch geblasen. Der Alte sei ganz aufgeregt zu ihnen, den Auffehern, gekommen und habe sofort Order für Abstellung der Lebelstände gegeben. Der Auffeber erzählte mir das mit großer Genugtuung, felbstverständlich hütete ich mich, ihn merten zu laffen, wer ber Briefichreiber gewesen war.

Unfang Mai veröffentlichte das Zentralwahlkomitee einen Aufruf für die Abhaltung eines Sozialistenkongresses, der in der Zeit vom 15. dis 18. Juni abermals in Gotha stattsinden sollte. Unter den Punkten der Tagesordnung befand sich als Punkt 3: Beratung über die Stellung der Sozialdemokratie zum Staats- und Gemeindebetrieb, für den ich mit Rittinghausen als Berichterstatter angemeldet wurde. Den Unstoß zu

biesem Veratungspunkt gab der Vismarcksche Plan, die Eisenbahnen in Reichsbesitz zu bringen, ferner das Tabakmonopol einzuführen, ein Plan, der damals zwar noch nicht öffentlich erörtert worden war, aber es war durchgesickert, daß in den Verhandlungen Vismarcks mit Herrn v. Vennigsen das Tabakmonopol eine Rolle gespielt habe. Luch hatte unser Parteigenosse Rittinghausen sich für die Verstaatlichung des Versicherungswesensöffentlich ausgesprochen und damit in der Parteinicht überall Zustimmung gefunden.

Der geplante Rongreß kam aber nicht mehr zur Ausführung, die eintretenden Ereigniffe machten ihn unmöglich.

#### Das Södel-Attentat und feine Folgen.

Um 12. Mai wurde mir in meine Zelle die Nachricht, die mich im höchsten Grad überraschte, überbracht, daß am Tage zuvor, nachmittags 3 Uhr, ein gewiffer Södel aus Leipzig, ber Sozialbemokrat wäre, ein Altentat auf ben alten Raiser gemacht habe, ber aber unverwundet geblieben fei. Mir erschien der Vorgang zunächst unerklärlich. Der Name Södel alias Lehmann war mir bekannt. Södel war das Jahr zuvor in Leipzig in der Partei aufgetaucht. Perfönlich kannte ich ihn nicht. Da er keine Arbeit hatte, vielleicht auch keine nehmen wollte — er hatte als Rlempner gelernt —, hatte er sich mit der Verbreitung unseres Leipziger Lokalorgans, "Die Fackel", und mit dem Verkauf sozialistischer Schriften beschäftigt. Aber er erwies sich bald als Schwindler. Er unterschlug die eingenommenen Gelber, was die Expedition ber "Factel" schon am 5. April veranlaßte, bekannt zu machen, daß Södel der Vertrieb des Blattes entzogen worden sei. Ferner hatte einige Tage später die Leipziger Parteimitgliedschaft beschlossen, Södels Ausschließung aus der Partei zu beantragen, und in der Sat hatte das Zentralwahlkomitee den Ausschluß Södels aus der Partei am 9. Mai, also zwei Sage por seinem Attentat, öffentlich im "Vorwärts" bekannt gemacht.

Hödel hatte sich alsdann, nachdem er bei uns unmöglich geworden war, an den nationalliberalen Ugitator Sparig und die Redaktion des nationalliberalen "Leipziger Tageblatts" ge-

wendet und lieferte diesen für Geld eine Reibe unwahrer und übertriebener Unklagen gegen die Partei, die bas "Leipziger Tageblatt" gegen uns auszuschlachten versuchte. Nachdem er in Leipzia seine Mission gegen die Dartei erfüllt batte, suchten ibn Sparia und Ronforten los zu werden; sie gaben ibm bas Geld zur Reise nach Berlin. Sier angekommen, bielt er es mit beiden Lagern. Er trat in einen sozialdemokratischen Verein und gleichzeitig in die driftlichsoziale Partei des Sofpredigers Stöcker ein, um den fich damals eine große Bahl katilinarischer Existenzen aus den verschiedensten Schichten gesammelt hatte. So auch der Schneider Grüneberg, der zwei Jahre zuvor in Stuttgart und München von der sozialdemokratischen Vartei wegen Betrügereien ausgeschlossen worden mar. Brüneberg. ber später auch von Stöcker gegangen wurde, verriet, daß neben Södel auch Dr. Nobiling, der spätere zweite Attentäter auf den Raifer, Mitglied der chriftlichsozialen Partei gewesen mar. Er, Grüneberg, habe auf Geheiß des Hofpredigers eine neue Mitgliederlifte anfertigen müffen, in der der Name Nobilings fehlte. In Berlin hatte Södel sowohl sozialdemokratische wie christlichsoziale Blätter und Schriften, so den "Staatssozialist" und ein Flugblatt "Lleber die Liebe zu Rönig und Vaterland" verbreitet. Als er verhaftet wurde, fand man auch Photographien von Liebknecht, Most und mir bei ihm, mit denen er handelte. Leber die moralische Qualifikation dieses Menschen konnte wohl kein 3weifel besteben.

Sobald Bismark die Nachricht von dem Södelattentat in Friedrichsruh erhielt, telegraphierte er nach Berlin: Ausnahmegesch gegen die Sozialdemokratie, woraus ersichtlich war, wie gierig er auf irgend eine Gelegenheit wartete, der verhaßten Partei womöglich den Todesstoß zu versehen. Anfangs nahmen die Deffentlichkeit und die Presse die Nachricht von dem Attentat ziemlich kühl auf. Alls einzelne Blätter den Versuch machten, die Sozialdemokratie für das Attentat verantwortlich zu machen, wies der offiziöse Samburger Korrespondent in einem Artikel nach, daß binnen 78 Jahren 35 Meuchelmorde und Meuchelmordversuche gegen hervorragende politische Persönlichkeiten vorgekommen seien, und zwar von Anschrieben.

gehörigen der verschiedensten Parteien. Die Anklage, der politische Meuchelmord sei am Solze der Sozialdemokratie gewachsen, sei unhaltbar. Auch im Reichstag faßte man den Vorgang zunächst noch so kühl auf, daß ein Antrag von uns auf Einstellung eines Strasversahrens gegen Wost am 14. Mai ohne jede Debatte angenommen wurde.

Bei feiner ersten Vernehmung bestritt Södel, daß er auf den Raiser habe schießen wollen, er habe vielmehr die Absicht gehabt, Selbstmord zu begehen als Zeichen der Erbärmlichkeit unserer Zustände, die ihn dazu genötigt hätten. Dafür sprach, daß, als er verhaftet wurde, er keinen Pfennig in der Tasche hatte und daß der Revolver, den er benutte, ein elendes Ding war, der, wie der Büchsenmacher, der ihn untersuchte, feststellte, auf wenige Schritte sein Ziel verfehlen mußte. Es wurde weiter festgestellt, daß Södel als uneheliches Rind seiner Mutter, die einen Lehmann geheiratet hatte, weshalb er sich auch zeitweilig Lehmann nannte, eine schlechte Erziehung genoffen hatte. Man hatte ihm zwar das Sirn mit Ratechismus- und Bibelsprüchen vollgepfropft, aber er konnte keinen Sat richtig schreiben. Außerdem wurde eine venerische Verseuchung bei ihm festgestellt. Alls er zur Gerichtsverhandlung geführt wurde, betrat er blöde lachend den Gerichtsfaal, und mit demfelben Lachen verließ er ihn nach sciner Verurteilung. Einen Brief, den er an seine Eltern schrieb, unterzeichnete er: Max Södel, Attentäter Gr. Majestät des Deutschen Raisers. Festgestellt war auch worden, daß er von Jugend auf ein Lügner und Dieb war. Das ganze Benehmen bes Mannes war, wie der Gerichtshof, der ihn nichtsdestoweniger jum Cobe verurteilte, feststellte, bas eines geistig und förperlich zerrütteten Menschen. Und wegen der Sat eines solchen Menschen sollte die deutsche Sozialdemokratie ans Rreuz geschlagen werden.

Södel hatte den Rechtsanwalt Otto Frentag in Leipzig als Verteidiger gewünscht. Frentag erklärte sich auch bereit, die Verteidigung zu übernehmen, er verlangte aber die Zusendung der Alften und eine achttägige Frist zum Studium derselben und zur Vorbereitung der Verteidigung. Vezeichnenderweise wurde ihm beides abgeschlagen. Man hatte es sehr eilig mit Södels

Prozeß und Sinrichtung. Södel erhielt jest einen Offizialverteidiger, der nichts Bessers zu tun wußte, als sich vor Gericht zu entschuldigen, daß ihn das Los getrossen habe, die Verteidigung eines Sochverräters übernehmen zu müssen. Södels Ropf siel unter dem Beil des Senkers. Als Prosessor Virchow bat, ihm den Ropf Södels zur anatomischen Untersuchung zu überlassen, wurde ihm dieses verweigert.

Die Sinrichtungsurfunde mußte der Kronprinz Friedrich unterzeichnen, der die Stellvertretung des Raisers übernommen hatte, nachdem dieser mittlerweile durch das am 2. Juni erfolgte Nobilingsche Uttentat schwer verwundet worden war. Der Kronprinz hat dann während seiner Regentschaft kein einziges Todesurteil mehr unterzeichnet, obgleich sich unter den Verurteilten ein Doppelmörder befand. Auch noch andere Symptome sprachen dafür, wie andere er die ganzen Vorgänge auffaßte.

#### Das erfte Ansnahmegefet.

Das Verlangen Bismarcks nach einem Ausnahmegefetzentwurf gegen die Sozialdemokratie wurde bald erfüllt. Bereits am 12. Mai traf Bismarcks Entwurf für ein Ausnahmegefetz in Berlin ein, den 14. Mai war derselbe von seiner Kanzlei fertig gestellt worden und fand seine Zustimmung. Bereits am 16. wurde derselbe vom Bundesrat genehmigt — am eifrigsten plädierte die sächsische Regierung dafür — und am 20. Mai kam er mit den Motiven an den Reichstag, der ihn schon am 23. auf seine Tagesordnung setze.

Den Nationalliberalen war bei diesen ganzen Vorgängen nicht wohl zumute; sie fühlten instinktiv, daß Vismarck noch andere Pläne im Hintergrund habe, die sich gegen sie selbst richteten. In der preußischen Regierung waren Wandlungen vor sich gegangen, die nichts Gutes ahnen ließen. Statt des Eintritts von Vennigsen und Forckenbeck in das Ministerium, waren zwei Hochtonservative, der Graf Votho zu Eulenburg und der Graf Lldo zu Stolberg-Wernigerode, derselbe, der 1909 als Präsident des Reichstags starb, berusen worden. Der freihändlerische liberale Finanzminister v. Camphausen hatte ebenfalls seinen Aldschied nehmen müssen und kam an seine Stelle

ber charafterschwache nationalliberale Sobrecht. Ebenso mußte ber liberale Rultusminister Falk, der Verfasser der Maigesetz gegen das Zentrum und des einzig liberalen Gesetzs aus dem Rulturkampf, des Gesetzs über die Einführung der Zivilstandsregister, das Feld räumen, was eine große Konzession an das Zentrum bedeutete. Die Nationalliberalen hatten also alle Ursache zum Mißtrauen.

Nach der feche Paragraphen umfaffenden Sozialistengesetzvorlage konnten Drucksachen und Vereine, welche die Ziele der Sozialdemokratie verfolgten, vom Bundesrat verboten werden. Dem Reichstag mußte, sobald berselbe versammelt war, Mitteilung von den Verboten gemacht werden. Ein Verbot mußte außer Rraft gesett werden, wenn der Reichstag dies verlangte. Die Polizeibehörden konnten die Verbreitung von Druckschriften auf öffentlichen Wegen, Strafen, Pläten oder anderen öffentlichen Orten vorläufig verbicten. Das Verbot follte erlöschen, wenn nicht innerhalb vier Wochen die Druckschrift seitens des Bundesrats verboten wurde. Das Verbot und die Auflösung von Versammlungen war ganz und gar in die Sände der Volizei gelegt. Berufung follte es biergegen nicht geben. Die Zuwiderhandlungen gegen die Verbote follten mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft werden. Die Beschlaanahme einer Druckschrift sollte ohne richterliche Unordnung vorgenommen werden können. Vorsteher von verbotenen Vereinen, Unternehmer und Leiter von verbotenen Versammlungen und diejenigen, die ein Lokal für einen verbotenen Verein oder eine verbotene Versammlung bergaben, sollten mit einer Mindeststrafe von nicht unter drei Monaten belegt werden. Das Gefet follte für einen Zeitraum von brei Jahren Gültigkeit haben.

In der Unnahme, die Fraktion werde bei Beratung der Vorlage durch einen ihrer Redner gegen dieselbescharf ins Zeug gehen, schrieb ich Motteler unter dem 20. Mai aus dem Gefängnis:

"Da die Einbringung der Ausnahmemaßregel Satsache ift, so mag derjenige, der von unserer Seite dazu zum Wort kommt, nicht vergessen, daß seine Rede in einigen hunderttausend Exemplaren verbreitet werden muß. Auch ist zu beachten, daß im Falle der Ablehnung der Vorlage der Reichstag aufgelöst wird, wir also

vor einer Wahltampagne stehen und dann diese Rede ihre Dienste leisten muß. Ulso vor allen Dingen alles, was auf den Täter Bezügliches in unseren Sänden ist, Punkt für Punkt erörtert.

Das Sonntag-Morgenblattder Frankfurter Zeitung bringteinen guten Leitartikel, den ich Euch zur Beachtung empfehle. Der Gesehentwurf grenzt an Wahnfinn."

Die Fraktion hatte aber nach längerer Beratung beschlossen, durch Liedknecht eine Erklärung abgeben zu lassen und sich an den weiteren Verhandlungen nicht zu beteiligen.

Die Beratung im Reichstag wurde eingeleitet mit einer kurzen Rede des Grafen zu Eulenburg. Dann erhielt Liebknecht das Wort zu folgender Erklärung:

"Der Versuch, die Tat eines Wahnwizigen, noch ehe die gerichtliche Untersuchung geschlossen ist, zur Ausführung eines lang vordereiteten Reaktionöstreichs zu benutzen und die "moralische Urheberschaft" des noch unerwiesenen Mordattentats auf den deutschen Kaiser einer Partei aufzuwälzen, welche den Mord in jeder Form verureilt und die wirtschaftliche und politische Entwicklung als von dem Willen einzelner Personen ganz unabhängig auffaßt, richtet sich selbst so vollständig in den Augen jedes vorurteilslosen Menschen, daß wir, die Vertreter der sozialdemokratischen Wähler Deutschlands, uns zu der Erklärung gedrungen fühlen:

Wir erachten es mit unserer Würde nicht vereinbar, an der Diskussion des dem Reichstage heute vorliegenden Ausnahmegesetzes teilzunehmen und werden uns durch keine Provokationen, von welcher Seite sie auch kommen mögen, in diesem Beschluß erschüttern lassen. Wohl aber werden wir uns an der Abstimmung beteiligen, weil wir es für unsere Pflicht halten, zur Verhütung eines beispiellosen Attentats auf die Bolksfreiheit das Unserige beizutragen, indem wir unsere Stimmen in die Wagschale werfen.

Falle die Entscheidung des Reichstags aus wie sie wolle — bie beutsche Sozialdemokratie, an Kampf und Verfolgungen gewöhnt, blickt weiteren Kämpfen und Verfolgungen mit jener zuversichtlichen Ruhe entgegen, die das Vewußtsein einer guten und unbesiegbaren Sache verleiht."

Nach Liebknecht nahm Bennigsen das Wort. Er hielt eine Rede, die ich für die beste ansehe, die er bis dahin gehalten hatte; sie zeigte, daß er auch anders konnte und daß er vermochte, die Dinge auch von einem höheren Standpunkt, als er bisher bei

den nationalliberalen Rednern zur Geltung kam, zu beurteilen. Es sei die Ansicht laut geworden, führte er unter anderem aus, die Regierung habe die Vorlage eingebracht, obgleich sie wisse, daß sie abgelehnt werde. Er erwarte, daß diese Ansicht dementiert werde. Er wies auf die Unsicherheit und die schwankenden Verhältnisse in der Regierung bin, die niemals so schlimm gewesen seien wie jest. In Preußen sei die Ministerkrife in Dermaneng. Wolle man diktatorische Gewalt, muffe man vor allen Dingen wiffen: wer übt fie aus? Seine Partei könne kein Ausnahmegeset wie das verlangte bewilligen, die Geschichte zeige, wohin diese führten und daß sie nichts nütten. Er machte darüber längere historische Betrachtungen. Weiter sprach er sich im Laufe der Rede für das Aufhören des Kulturkampfes aus. Das war der müde Mann, der einen Rampf beendigt zu sehen wünschte, bei dem bisher die sogenannten Rulturkämpfer feine Seide gesponnen hatten, obgleich einstmals er und seine Freunde diesen Rampf unter Führung Bismarcks mit Jubel begrüßt und durchgefochten hatten. Schließlich erbot er sich, auf dem Boden des gemeinen Rechtes im nächsten Jahre eine Vorlage durchbringen zu helfen, die die bürgerliche Freiheit mit gesetzlicher Ordnung und fester Autorität im öffentlichen Leben für alle Rlaffen vereinige.

Er erbot sich also jest zu dem, was er und seine Freunde zwei Jahre früher mit guten Gründen abgelehnt hatten. Das war wieder ganz nationalliberal. Aber die Ereignisse schritten über diese Vorsätze hinweg und zwangen Vennigsen und seine Freunde, doch zu tun, was sie augenblicklich ablehnten.

Nach zweitägiger Verhandlung wurde § 1 der Vorlage mit 243 gegen 60 Stimmen bei 6 Enthaltungen abgelehnt. Noch stimmte das Zentrum geschlossen gegen die Vorlage; von den Nationalliberalen erklärten sich die Professoren Vefeler, Gneist und v. Treitschke dafür. Nach diesem Resultat zog die Regierung die Vorlage zurück.

War das Ausnahmegeset einstweilen gefallen, so veranlaßte nunmehr Graf zu Eulenburg durch einen Erlaß vom 1. Juni an die Polizeibehörden diese zu scharfem Einschreiten gegen die Dartei. "Es sei Pflicht, der sozialdemokratischen Agitation entschieden entgegenzutreten und zu biesem Zwede von ben zu Gebote stehenden gesetlichen Mitteln, unter forgfältiger Einhaltung ber durch die Gesetse gezogenen Schranken, innerhalb bersselben aber bis an die Grenze des Zuläffigen Gebrauch zu machen."

Einer solchen Aufforderung bedurfte es nicht erst. Die Polizei zeigte überall den größten Eifer für ihre staatsretterische Tätigkeit und Staatsanwälte und Richter nicht minder.

#### Das Nobiling-Attentat und feine Wirkung.

Ich war Ende Mai aus der Haft entlassen worden. Um 2. Juni, einem Sonntag, machte ich mit Frau und Kind einen Spaziergang, von dem wir nach 7 Uhr abends zurückschren. Raum waren wir zu Hause angekommen, so trat die Schwester des Rechtsanwalts Freytag in großer Eile in unsere Wohnung und fragte aufgeregt, ob wir nicht wüßten, was passiert sei? Wir wohnten in der äußeren Stadt, wohin Nachrichten, namentlich am Sonntag, nicht rasch drangen. Ich verneinte die Frage. Darauf stellte Fräulein Freytag weiter die Frage: "Rennen Sie einen Dr. Nobiling? Derselbe hat heute nachmittag auf den Raiser geschossen und ihn schwer verwundet." Ich war sprachlos, wie vom Blitz getrossen. Ich antwortete, der Name Nobiling sei mir nicht bekannt, ich hielt für ausgeschlossen, daß er zur Partei gehöre. Beruhigt entsernte sich die junge Dame.

Um nächsten Worgen eilte ich auf die Redaktion des "Borwärts", um zu hören, was man dort wisse und wie man den Fall beurteile. Ein öffentlich angeschlagenes Telegramm enthielt kein Wort davon, daß Nobiling der Sozialdemokratie angehöre. Erleichtert atmete ich auf und trat in die Redaktion mit den Worten ein: "Na, den können sie uns nicht an die Rodschöße hängen." Liedknecht, Hasenclever und alle übrigen Unwesenden waren mit mir der gleichen Unsicht, niemand kannte den Altenkäter, keiner hatte vorher auch nur seinen Namen gehört. In beruhigter Stimmung verließ ich die Redaktion, mußte aber nach wenigen Minuten wieder umkehren, weil mittlerweile ein zweites Telegramm veröffentlicht worden war, in dem es hieß: Nobiling habe in seiner ersten Vernehmung bekannt, er sei Sozialdemokrat und habe Mitschuldige. Wir alle waren sprachlos.

Diese Angaben des Wolffschen Telegraphenbureaus erwiesen sich nachher, wie viele andere Nachrichten gleicher Art, die damals mit größter Gestissentlichkeit verbreitet wurden, als grobe Anwahrheiten und Fälschungen. Aber sie erreichten im vollsten Maße ihren Zweck. Die öffentliche Meinung, die schon durch die am 1. Juni eingetroffene Nachricht aufs höchste erregt worden war, daß der "Große Kurfürst", eines der größten Schiffe der damaligen deutschen Flotte, dei hellem Tage infolge einer Rollisson mit einem anderen Schiffe mit fast fünshundert Köpfen Besaung angesichts der englischen Küste untergegangen sei, geriet über das zweite Attentat in Siedehiße.

Als bei Bismarc die Nachricht eintraf, rief er frohlockend: Best habe ich die Rerle — die Nationalliberalen —, jest drücke ich sie an die Wand, daß sie quietschen; dann erst erkundigte er sich nach dem Besinden des durch die Nobilingsche Schrotslinte schwer verwundeten Raisers. Die Auflösung des Reichstags und infolgedessen Neuwahlen standen nunmehr in sicherer Aussicht, durch die er eine Mehrheit zusammenzubekommen hoffen durste, die ihm sowohl ein Ausnahmegeset gegen uns wie neue Einnahmen durch die einzuführende Schutzollvolitik gewährte.

Nobiling hatte den Schuß auf den Raiser aus dem Fenster eines Saufes Unter den Linden, wofelbst er sich eingemietet hatte, abgegeben. Er selbst hatte danach durch zwei Fehlschüffe einen Selbstmordversuch gemacht. Ein Offizier, der sich unter den Personen befand, die nach dem Schuß auf den Raiser in Nobilings Wohnung eindrangen, hatte ihm mit einem Säbelbieb eine schwere Ropfwunde beigebracht. Nobiling war zunächst besinnungslos und vollkommen vernehmungsunfähig. Festgestellt wurde, daß er vor Jahren Landwirtschaft in Leipzig studiert hatte und dort im Geminar des Professors Birnbaum, eines unserer schlimmsten Begner, sich bei ben Debatten als heftiger Widerfacher unserer Partei gezeigt hatte. Von Leipzig war er nach Dresden gegangen, wo er das Geminar des Professors Böhmert besuchte, der gleichfalls ein eifriger Gegner der Sozialdemofratie war. In Dresden zeigte sich Nobiling wiederholt in Verfammlungen, in denen er als Gegner unserer Vartei Reben bielt, wodurch ibn unsere Varteigenoffen dort, wie Vollmar. Schlüter, Daschty usw., tennen lernten. Diese machten nachber in der Untersuchung wider Robiling Zeugenaussagen, nach denen er ein unbedeutender Mensch und großer Wirrtopf war. Er hatte mit der Vartei noch weniger zu tun gehabt als Söbel. Mehrfach wurden Stimmen laut, die die Unsicht vertraten, daß Nobilina zu seiner Sat erst angeregt worden sei durch die Urt, wie ein großer Teil der Presse sich mit der Person Södels beschäftigte, deffen Porträt zum Beispiel von einem Familienblatt in einem Prachtholzschnitt bargestellt wurde. Die Meinung, daß man es auch in Nobiling mit einem geiftig kranken Menschen zu tun habe, war weit verbreitet. So schrieb felbst die freikonservative "Dost", allezeit eine der gehässiaften Gegnerinnen der Sozialdemofratie: Bei allen Untworten, Die Nobiling gebe, umfviele ein eigentümliches Lächeln feine Livven. das auf Geistesstörung schließen ließe. Und dem Redakteur der "Germania", Majunte, gegenüber hatte der Untersuchungsrichter Nobilings geäußert: "Das Bild, das die Zeitungen über Nobiling ausmalen, ist ganz und gar unzutreffend, er ist nichts weniger als intelligent, er ift noch dümmer als Södel." Als Nobiling am 10. September im Gefängnis ftarb, war nicht ber geringste Beweis erbracht, daß die Sozialdemokratie direkt ober indirekt mit dem Attentäter in Verbindung gestanden ober fein Sandeln beeinflußt batte.

Für die Setzer, die um jeden Preis die beiden Altentate für ein Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokratie ausnutzen wollten, waren alle diese Feststellungen nicht vorhanden. Bismarck mißbrauchte den gewaltigen Einsluß, den er mit Silfe des Reptilienkonds auf einen großen Teil der Presse ausübte, um die Bevölkerung zum fanatischsten Kasse gegen die Sozialdemokratie aufzupeitschen. Und dieser Presse schlossen sich alle an, die an einer Niederlage der Sozialdemokratie ein Interesse hatten, insbesondere ein großer Teil der Unternehmerschaft. Die Partei hieß im gegnerischen Lager nur noch die Partei der Meuchelmörder, der Allesruinierer, die der Masse den Glauben an Gott, Königtum, Familie, Ehe und Eigentum raube. Diese Partei zu bekämpfen und sie, wenn möglich, zu vernichten, erschien diesen Gegnern als die glorreichste Tat.

Tausende und aber Tausende von Arbeitern, die als Sozialdemokraten bekannt waren, wurden auf die Straße geworfen. In den Unnoncenteilen der Zeitungen erschienen Erklärungen. wodurch die Arbeiter sich verpflichteten, fernerweit weder einer sozialdemokratischen Organisation anzugehören, noch sozial= demokratische Blätter zu halten und zu lesen, noch Geld für fozialdemofratische Beftrebungen zu opfern. Diefer Unternehmerterrorismus war so stark, daß unsere Parteizeitungen die Unhänger der Partei aufforderten, sie follten jede gewünschte Erflärung unterzeichnen, sie konnten nachher doch tun, was fie wollten, einem folchen Terrorismus gegenüber gebe es fein Worthalten. Der Terrorismus und der damit verbundene Bopkott gingen noch weiter: Patriotische Sausherren kündigten ihren fozialdemokratischen Mietern, Wirte, die jahrelang froh waren, Sozialdemokraten zu ihren Runden zu zählen, forderten jest diese auf, ihre Lokalitäten zu meiden. In Leipzig hatten die Redakteure des "Vorwärts" und der "Neuen Welt" — Liebknecht, Sasenclever, Geiser — die Gewohnheit, nach Schluß ber Redaktion am Nachmittag in einem bestimmten Lokal einen "Frühschoppen" zu trinken. Der Wirt ließ ihnen nunmehr fagen, daß er auf ihren Besuch gern verzichte. Aehnliche Vorgänge wiederholten sich auch gegenüber den Redakteuren der "Berliner Freien Preffe" und anderwärts.

In Schwerin warf man dem alten Demmler an zwei Nächten hintereinander die Fenster ein, was den vierundsiedzigjährigen Mann so aufregte, daß er auf einige Zeit Schwerin verließ und die weitere Unnahme einer Randidatur für den Reichstag ablehnte. Alle diese Ausbrüche fanatischer Roheit und politischen Wahnsinns genügten aber den "Patrioten" noch nicht, um ihre Verfolgungswut zu befriedigen. Es entstand eine Sintslut von Denunziationen wegen wirklichen und angeblichen Majestätsbeleidigungen. In zahlreichen Fällen wurde gerichtlich konstatiert, daß gemeine Rachsucht wegen verletzer Privatinteressen die Denunzianten zu ihrem Vorgehen leitete. Das hinderte aber nicht, daß die härtesten Vestrafungen ausgesprochen wurden. Ein großer Teil der Richter war ebenfalls vom Verfolgungsparorpsmus befallen, und so verkündeten sie Strafen

von ein, zwei, drei bis zu fünf Jahren Gefängnis, der Maximalstrafe, die das Gesetzuließ. Leußerungen, die vordem keinen Staatsanwalt auch nur einen Llugenblick aus seiner Ruhe aufgescheucht haben würden, wurden jest als Kardinalverbrechen

angeseben und aufs barteste bestraft.

Unfang Juli schrieb die fortschrittliche "Vossische Seitung": "Nachdem wir über die auswärtigen Verurteilungen (wegen Majestätsbeleidigung) in einer Gesamthöhe der erkamten Strafen von 500 bis 600 Jahren berichtet haben, widerstrebt es uns, die traurige Liste weiterzuführen." Bas follte man aber zu Richtern sagen, die ganz und gar vergessen hatten, was sie ihrem Amte schuldig waren? In zwei Monaten wurden 521 Personen zu rund 812 Jahren Gefängnis verurteilt. Nur ein kleiner Teil der Verurteilten war sozialdemokratisch gesinnt. Luch die Polizeibehörden waren, wie immer bei solchen Gelegenheiten, wie von Sinnen und veranstalteten Saussuchungen und veransaften Verhaftungen auf jede vage Vermutung hin. Die allermeisten der Verhafteten mußten nach kurzer Zeit wieder entlassen werden.

Satte bereits im Mai der Senat zu Samburg die Abbaltung eines allgemeinen deutschen Gewertschaftstongreffes unterfaat. fo verbot Unfang Juni der Stadtrat zu Gotha die Abhaltuna des deutschen Sozialistenkongresses, und ähnlich verfuhren die Bebörden vielfach gegen Vereine und Verfammlungen. Wieberholt wurden uns Aleugerungen aus maßgebenden Rreifen zugetragen, wie die: Die Sozialdemokratiemuffe fo geknebelt und an die Mand gedrückt werden, daß fie aufmucke und man schießen tonne. Das veranlaßte die "Berliner Freie Presse" zu der Unklindigung: "Seib vorsichtig und habt acht, man will schießen. " Eros alledem kündigten eine Unzahl Varteiblätter ihre Vergrößerung mit bem 1. Juli an. Die Zahl der Abonnenten der "Berliner Freien Presse" war seit Neujahr von 10000 auf 14000 gewachsen. Ende September 1878 hatte aber auch die "Berliner Freie Presse" seche Redakteure hinter Schloß und Riegel, darunter Richard Fischer, der als junges Rerlchen die Aufnahme in den Bund der Geächteten mit fieben Monaten Gefänanis au bezahlen hatte. 0 0

Für mich und unser Geschäft batte die allgemeine Setze ganz besonders mikliche Folgen. Ich war genötigt, nach meiner länaeren Saft endlich eine Geschäftsreise zu unternehmen. Dieselbe sollte nach Nordwestdeutschland und dem Unterrhein vor fich geben, Länderstrecken, die ich bisher zum größten Teil geschäftlich noch nicht besucht hatte. Das war im gewissen Sinne mein Glück. Ich war in jenen Gegenden persönlich nur sehr wenig bekannt und konnte es so riskieren, in den Sotels unter angenommenem Namen zu wohnen, da ich unter meinem eigenen Namen nirgends als Gaft gebuldet worden mare. Sag für Tag war ich an der Wirtstafel Augen- und Obrenzeuge, wie die Gäste in Ausdrücken grenzenlosen Saffes sich gegen die Partei und speziell auch gegen meine Derson ergingen. Wäre ich erkannt worden, es wäre zu den schlimmften Szenen getommen. Alebnlich erging es mir aber auch bei dem Befuch der Beschäftsleute, denen ich unsere Fabrikate zum Rauf anbot. Den ersten Besuch machte ich bei einem Raufmann in Salle a. G. Demselben gefielen unsere Artikel und er gab mir einen namhaften Auftrag. Sobald ich ihm aber unsere Geschäftskarte überreichte und er den Namen der Firma las, erklärte er schroff: Mit dieser Firma arbeite ich nicht, annullieren Sie meine Bestellung. Und so erging es mir bäusig. Undere wieder lebnten. ohne irgendeine Bemerkung zu machen, eine Bestellung zu geben ab. Ich machte fo schlechte Geschäfte, daß, als ich nach sechs Wochen nach Sause zurücklehrte, froh war, das Erlebte hinter mir zu haben, da ich aus den Verkäufen unserer Artikel nicht einmal die Reisespesen gedeckt hatte, obgleich ich diese aufs niedrigste zu halten suchte und zu diesem Zwecke in den einzelnen Orten selbst meinen neun Kilo schweren Musterkoffer Straße auf, Straße ab bei Regen und glühendem Sonnenschein trug, um keinen Trägerlohn ausgeben zu muffen.

#### Die Reichstagswahl von 1878.

Wieder nach Sause gekommen, stürzte ich mich in die Wahlagitation. Vismarck, der es auch hier wieder verstand, das Eisen zu rechter Zeit zu schmieden, und den die Uttentate aus allerlei inneren Wirrnissen befreit hatten, hatte im Bundesrat den Un-

trag auf Auflösung des Reichstags gestellt, dem der Bundesrat am 12. Juni Folge leistete. Die Wahlen wurden auf den 30. Juli 1878 angesetzt.

Wenn es Bismarck nur um ein Ausnahmegeses gegen die Sozialdemokratie zu tun gewesen wäre, so hätte er dieses auch ohne Ausschlich des Reichstags bekommen. Nach dem Nobilingattentat versicherte die gesamte nationalliberale Presse und dei den verschiedensten Gelegenheiten auch die Abgeordneten der Partei, daß sie jest bereit seien, ein scharfes Ausnahme-

geset gegen uns zu bewilligen.

Damit war aber Bismarck allein nicht mehr gedient. Er war entschlossen, die Macht der Nationalliberalen zu brechen: ibren Unsprüchen, erklärte er, könne keine Regierung gerecht merden. Und wie bescheiden waren diese Ansprüche doch immer gewesen. Er veranlaßte die Veröffentlichung einer förmlichen Drogrammerklärung, in der er mit der herrschenden, angeblich dem Freihandel dienenden Wirtschaftsordnung vollständig brach. Das bisherige Vorherrschen von Juriften, Beamten und Gelehrten, von Leuten ohne produktive Beschäftigung batten bem Varlament eine unpraktische Richtung gegeben. Der Varteihaß, der Machtstreit der Fraktionen, der Ehrgeiz ihrer Führer veranlaffe, daß die Zeit mit oratorischen Schaustellungen vergeudet werde. Die Mehrzahl habe keinen produktiven Beruf. sie treibe weber ein Gewerbe noch Sandel, weber Industrie noch Landwirtschaft. Die Vertretung der wirtschaftlichen Intereffen läge in den Sänden folcher, die von Gebalt, Sonorar, von Diäten (die damals der Reichstag noch nicht erhielt. 21. 33.). vom Prefigewerbe oder von zinstragenden Papieren lebe. Ufm.

Die Philippika ließ an Deutlichkeit, aber auch an Grobheit nichts zu wünschen übrig. Die Beamten, die den Wahlkampf beeinstuffen konnten, wußten nun, woran sie waren, und handelten danach.

Der Wahlkampf entbrannte mit einer bisher nicht gekannten Seftigkeit. Die Bismarcksche Wahlparole verhinderte nicht, daß alle bürgerlichen Parteien den Kampf gegen uns als ihre vornehmste Psiicht ansahen. "Die Sozialdemokratie muß aus dem Reichstag hinaus. Rein Sozialdemokrat darf mehr gewählt

werden", wurde die Losung auch in der fortschrittlichen Presse. Ind obgleich für jeden sichtbar war, was Bismarck im Schilde führte, und er nicht bloß unsere Vernichtung, sondern auch die Schwächung der Liberalen erstrebte, brachte es der Führer der Fortschrittspartei, Eugen Richter, fertig, als im Ersurter Wahlkreis der sozialdemokratische mit dem konservativen Kandidaten in engerer Wahl stand, seinen Parteigenossen die Wahlparole zu telegraphieren: Lieber Lucius (konservativ) als Kapell (der Sozialdemokrat). Sein Haß gegen uns machte ihn gegen die selbstwerständlichsten Regeln der Wahlkatit blind, denn der Sozialdemokrat war so gut wie die Liberalen Gegner der Vismarckschen Wirtschaftspolitik, und der Zukunstsstaat stand nicht in Frage.

Ich kandidierte wieder in Dresden und in Leipzig. Mir gegenüber standen in Dresden der Freiherr v. Friesen, Minister a. D., und ein fortschrittlicher Randidat. Ich erhielt im ersten Wahlgang 9855, v. Friesen 7266, Walther (Fortschrittler) 5410 Stimmen. Es fam zur engeren Wahl zwischen mir und v. Friesen, die der Wahlkommissär auf den 9. August, an welchem v. Friesen seinen siebzigsten Geburtstag feierte, ansette. Offenbar rechnete man mit meiner sicheren Niederlage. Aber ich siegte, und zwar mit 11616 über 10702 Stimmen. In Leipzig erhielt ich 5822 Stimmen, 600 mehr als bei ber vorhergehenden Wahl. Außer mir waren schließlich von der Partei gewählt: Brade-Glauchau-Mcerane, Frifiche-Berlin, Saffelmann-Barmen-Elberfeld, Ranfer-Dederan-Freiberg (Sachfen), Liebknecht-Stollberg-Lugau, Reinders-Breslau, Vahlteich-Mittweida-Limbach, Wiemer-Unnaberg-Ischopau (Sachsen). Also neun Abgeordnete, von denen nur zwei. Bracke und Liebknecht, in der Sauptwahl gewählt worden waren.

Mit dem Sinauswurf der Sozialdemokratie aus dem Reichstag war es also nichts. Aber auch in bezug auf die Stimmenzahl schnitten wir günstiger ab, als wir nach der furchtbaren Setze gegen uns hoffen durften, denn in einer Anzahl Wahlfreise war der gegnerische Terrorismus so stark, daß wir keine Agitation betreiben konnten. Es wurden bei der Hauptwahl für die Partei 437158 Stimmen abgegeben, gegen 493447 bei

der Wahl im Januar 1877. Das war ein Verluft von 56389 Stimmen und drei Mandaten. Die Gegner waren fehr undufrieden mit diesem Resultat.

Das Gesamtresultat der Wahlen war, wie vorauszusehen, ein Sieg Bismarcks. Die Nationalliberalen sanken von 137 auf 106 Mandate, die Fortschrittspartei von 39 auf 26. Die Ronservativen hatten ihre Mandate entsprechend vermehrt, das Zentrum erhielt ebenfalls einige Mandate mehr.

Bismarck hatte jest für seine Politik zwei Mehrheiten zur Verfügung. Eine nationalliberal-konservative Mehrheit für ein Ausnahmegesetz gegen uns und eine Mehrheit aus Konservativen und Zentrum, der sich der rechte Flügel der Nationalliberalen anschloß, für seine Zollpolitik. Die neue Alera mit der politischen Entrechtung der klassenbewußten Arbeiter und der Velastung der Massen durch die Zollpolitik konnte nunmehr in Szene gesetzt werden. Der neue Reichstag wurde zur Veschusfassung tiber das Sozialistengesetz auf den 9. September nach Verlin berusen.

Das Spiel konnte seinen Alnsang nehmen. Es sollte eine Tragödie werden, in der die Sozialdemokratie für die monarchisch-kapitalistischen Interessen als Opferstier bestimmt war, um den todsicheren Reulenschlag zu erhalten. Aber es kam auch diesmal, wie so oft schon, anders. Der Berkules, der uns mit seiner Reule erschlagen sollte, siel selbst nach zwölf Jahren eines für ihn ruhmlosen Rampses mit dem verhaßten Gegner und deckte mit seiner Leiche das Blachseld.





In unserem Berlag find folgende Schriften von 21. Bebel erschienen:

### Aus meinem Leben.

Erfter Teil.

Sweite, durchgesehene Aussage.
VIII und 236 Seiten. Preis brosch. Mt. 1.50, geb. Mt. 2.—

# Die Frau und der Sozialismus.

Einundfünfzigfte Auflage.

Nach der Jubiläums-Ausgabe unverändert. XXXII und 519 Seiten. Preis brosch. Mt. 2.50, geb. Mt. 3.—

# Charles Fourier.

Sein Leben und seine Theorien.

Mit einem Porträt Fouriers und einer Abbildung ber Phalanstères.

Dritte Auflage.

Preis broschiert Mt. 2.—, gebunden Mt. 2.50.

0 0

Bur Lage der Arbeiter in den Bäckereien.

IV und 184 Sciten. Preis Mt. 1.—

Nicht stehendes Heer, sondern Volkswehr! 80 Seiten. Preis Mt. 1.— (Vergriffen).

0 0

Die mohamedanisch-arabische Rulturperiode

IV und 102 Seiten. Preis Mt. 1 .- (Bergriffen).

## Schriften von A. Bebel.

- Unfere Ziele. Eine Streitschrift gegen die "Demotratische Korrespondenz". Imölste Auslage. Mt. —.30
- Christentum und Sozialismus. Eine religiöse Polemitzwischen Serrn Raplan Sohoff in Süffe und Bebel. Neue Auslage. Mt. —.10
- Gupot und Lacroix, Die wahre Gestalt bes Christentums. Llebersett von A. Bebel. Fünfte Auflage. Mt. —.50
- Glossen zu Pres Guhots und Sigismond Lacroix' "Die wahre Gestalt des Christentums". Rebst einem Anhang: Ueber die gegenwärtige und künftige Stellung der Frau. Bierte, durchgesehene Aussage. Mt. —.75
- Die Sozialbemofratie im Deutschen Reichstage:
  - I. Die parlamentarische Tätigkeit des Deutschen Reichstages und der Landtage und die Sozialbemokratie von 1871 bis 1874. Mt. —.60
  - II. Die parlamentarische Tätigkeit des Deutschen Reichstages und der Landtage und die Sozialdemokratie von 1874 bis 1876. Mt. 1.—
- III. Die fozialbemotratischen Wahlaufruse für die Reichstagswahlen 1881, 1884, 1887.
- IV. Die Tätigkeit des Deutschen Reichstages von 1887 bis 1889. Berlängerung der Legislaturperioden. Annahme des Invaliden- und Alltersversicherungsgeseses.

  Mt. 1.—
- V. Die Tätigteit bes Deutschen Reichstages von 1890 bis 1893. Mt. 1.—
  - Teil 1 bis 5 in einem Band gebunden Md. 5 .-
- Sozialdemokratie und Antisemitismus. Zweite, neu burchgesehene und erweiterte Auflage. Mt. —.75
- Attentate und Sozialbemotratie. Nach einer Rebe, gehalten am 2. November 1898. Zweite Auflage mit einem Nachwort. Mt. —.20
- Der nationalliberale Parteitag und die Sozialdemokratie. Rebe des Reichstagsabgeordneten A. Bebel am 16. Oktober 1907. Zeitbilder aus dem Klassenskaat. Beft X. Mt. —.20
- Die Reichstagswahlen bes Jahres 1907 und die politische Lage. Rebe Bebels auf dem sozialdemokratischen Parkeitag in Essen. Zeitbilder aus dem Klassenstaat. Deft IX. Mt. —.20

0 0

Alfabemiker und Sozialismus. Zweite, verbefferte Auflage. (Berlag ber Sozialiftischen Monatshefte, Berlin). Mt. — 20

Wir empfehlen die in unserem Verlag erscheinende

### **Bleine Bibliothef** 20

von ber bis jest folgende Rummern vorliegen:

- Nr. 1. Braun, Ab., Die Tarifverträge und die deutschen Arbeiter. Nr. 2. Sscherewanin, A., Das Proletariat und die russische Revolution.
- Nr. 3. Rautsty, Rarl, Die Klaffengegenfäte in ber franzöfischen Revolution.
- Nr. 4. Gorter, H., Der hiftorische Materialismus. Aus bem Solländischen übersett von Anna Pannetoet.
- Nr. 5. Ounder, Rate, Die Rinderarbeit und ihre Bekampfung. 3weite, durchgesehene Auflage.
- Nr. 6. Volkswirtschaftliche Grundbegriffe mit besonderer Berücksichtigung der ökonomischen Grundlehren von Karl Marx. Alls Leitsaden für Unterrichtskurse von Dr. Hermann Dunder. Zweite, vermehrte Auflage.
- Nr. 7. Plechanow, G., Die Grundprobleme des Marzismus. Autorisierte Aebersetung von Dr. M. Nachimson.
- Nr. 8. Ludwig Feuerbach und der Ansgang der Kassischen beutschen Philosophie. Von Friedrich Engels. Mit Anhang: Karl Marx über Feuerbach. Vom Jahre 1845. Fünfte Auslage.
- Nr. 9. Linke, Felix, Ift die Welt bewohnt? Eine Darstellung der Frage nach der Bewohnbarkeit anderer Weltkörper auf Grund unseres jezigen Wiffens von der Natur derselben und vom Leben.
- Nr. 10. Reig, Dr. Abolf, Die Batterien. Eine Einführung in das Reich der Mitroorganismen.
- Nr. 11. Wolbt, Richard, Der industrielle Großbetrieb. Eine Einführung in die Organisation moderner Fabrikbetriebe.
- Dr. 12. Rautsty, Rarl, Parlamentarismus und Demofratie.
- Nr. 13. Frant, Dr. Ludwig, Die bürgerlichen Parteien bes beutschen Reichstags. Siftorische Stigen.
- Nr. 14. Linke, Felix, Rann die Erbe untergeben? Betrachtungen über die tosmische Stabilität unseres Erbenlebens.
- Nr. 15. Bommeli, R., Die Geschichte ber Erbe. Erster Teil: Wie Berg und Tal entstehen. Rurger Abriff ber dynamischen Geologie.
- Nr. 16. Woldt, Richard, Das großindustrielle Beamtentum. Eine gewerkschaftliche Studie.

Der Preis eines jeden Büchleins ist broschiert 75 Pfennig,
gebunden 1 Mart.

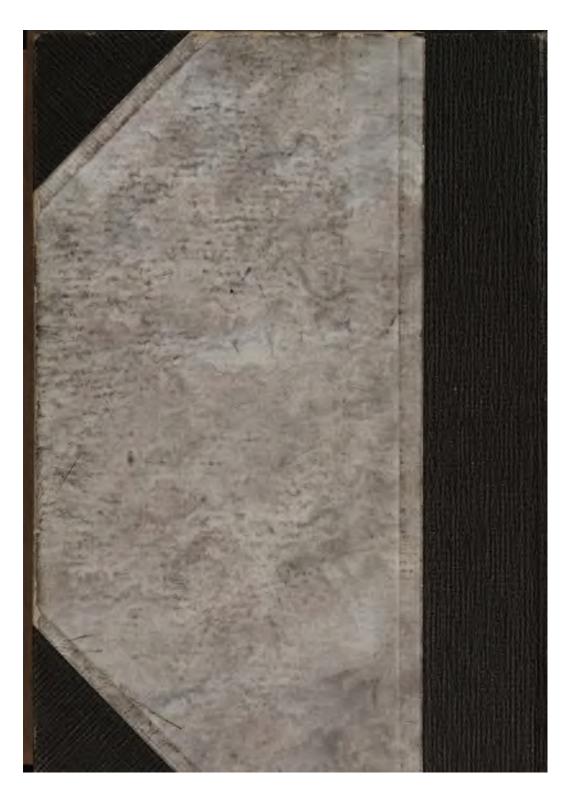